

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



## Fr 1485,31



### Harbard College Library

FROM THE FUND OF

### CHARLES MINOT

(Class of 1828)

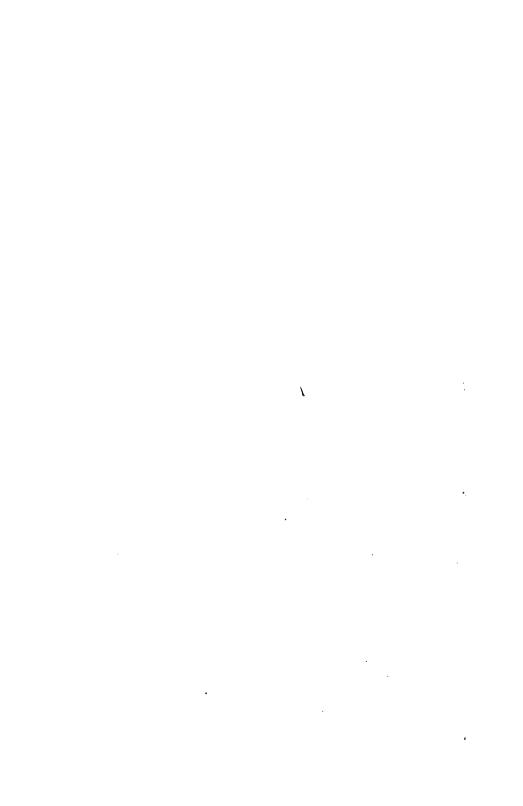

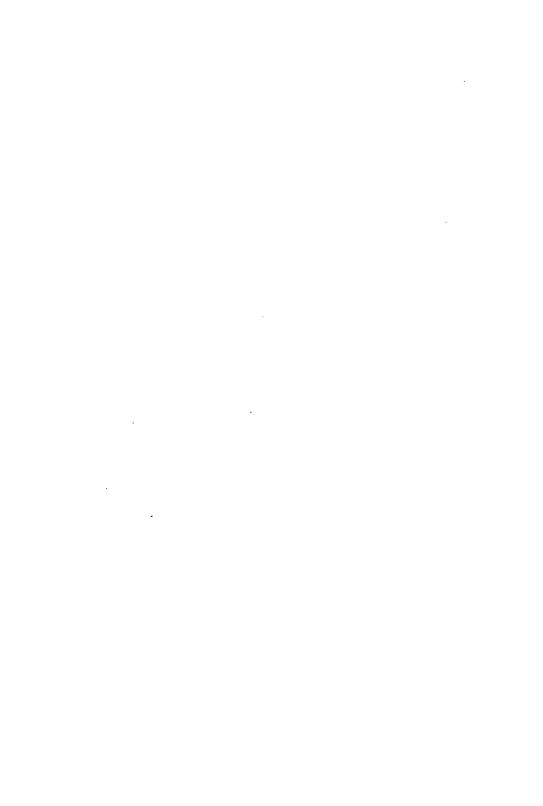

# Zur näheren Aufklärung

über ben

## Krieg von 1812.

Rach archivalischen Quellen

ron

Friedrich von Smitt.

Mit einer lithographirten Rarte.

Eripzig und Beidelberg.

C. F. Winter'fche Berlagshandlung.
1861.

533.21.7 Fr 1485.31 Minot fund

Berfaffer und Berleger behalten fich bas Recht ber Ueberfetzung in frembe Sprachen bor.

### Borrebe.

Dem Verfasser mar es bei biesem Werke nicht um eine eigentliche Geschichte bes Jahres 1812 zu thun; man hat barüber viele vorzügliche Werke und neuerbings fteht eine ichabbare Arbeit von bem General Bogbanowitsch zu erwarten\*) — er wollte mehr die geistigen und moraliichen Botenzen hervorheben, welche bei biefem Rriege in Anwendung famen, bie Absichten, Entwurfe, Blane und Beweggrunde, welche bei ben Sandlungen leiteten, bie 3mede, Die man fich bei ihnen porfette. Darüber hat er fich, mit Benutung ber politischen wie militairischen Archive in Betersburg, mehr verbreitet und gesucht, falfche gangbare Unfichten zu berichtigen ober zu wiberlegen. Seine Richtschnur mar ftrenge Wahrheitsliebe, ohne Rudficht ber Bersonen noch ber Nation, indem nur zu oft Rational-Eitelfeit zu unwahren Behauptungen und Unmaßungen verführt hat. Dem Berbienft bei Freund und Feind feine Sulbigung; bem Uebermuth und ber Saftang Biberfpruch; ber Luge und Kalichung Sag und Beftreitung; obwohl er einsieht, bag er baburch nur ju oft Anftoß geben wird; benn Bolfern und Menschen schmeich-

<sup>\*)</sup> Ift bereits im Drud ericienen, uns aber noch nicht zu Geficht getommen.

lerische Einbilbungen zu rauben, mißfällt immer und gewinnt feine Freunde.

Den eigenen Auffagen, bie, mit Ausnahme bes über Danilewoft, im Jahr 1859 geschrieben wurden, hat ber Berfaffer bie Dentschriften von Bhull und Bartlai beige-Die erftere, über ben von Phull vorgeschlagenen Operationsplan, worüber so viel gesprochen und geschrieben worben ift. hier empfangt man bie eigene Darftellung bes Urhebers, fo wie überhaupt eine Darlegung seiner Kriegsansichten. Wir erhielten ben Auffat aus Phulls eigenen Sanben im Jahr 1819, ba wir bamals mit bem Bebanken umgingen, biefen Rrieg zu beschreiben und Bhull fich fehr für unsere Arbeit intereffirte. Die Denkschrift von Barklai nebst bem Schreiben bes Raisers Alexander entnahmen wir dem großen Archiv bes Beneralftabes in Betersburg; fie ift öftere besprochen und Auszuge baraus in bem Wert von Bernhardi über Toll gegeben worben. Sier erhalt man fie vollständig, aus bem Russischen übersett. — Die zweite Denkschrift von ihm erhielten wir ichon vor geraumerer Beit, aber leiber nur in einer Uebersetzung, bie wir, ba fie manches Befannte enthält; verfürzt und ausgezogen haben: - Roch einen Auffat Barflai's über bie erften Operationen bes Jahres, 1813 bemahren wir einem andern Werfe auf.

Beibelberg ben 15. Märg 1861.

Friedrich v. Smitt.

## Inhalts = Berzeichniß.

| Borre        | De. '                                                                        |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
|              | A. Auffane über hiftprifche Darftellung, und bie Geschichte bes Jahres 1812. |      |
| - >          | Borwort vom Jahr 1850                                                        | Seit |
|              |                                                                              | ;    |
|              | Späterer Jufat von 1860                                                      |      |
| c)           | nannten.                                                                     | ç    |
| 4)           | Kritische Beleuchtung bes Danilewstij'schen Werts vom                        | •    |
| ۳,           | Berfasser, mit ben Anmertungen verschiebener Generale.                       | 23   |
|              | B. Bur politischen und militairischen Geschichte bes Jahres 1812.            |      |
| I.           | <b>Tilfit.</b>                                                               | 123  |
| •            | Beilage A. Ein Schreiben napoleons                                           | 144  |
| II.          | Erfurt. — Der Defterreichische Krieg von 1809. —                             |      |
| •            | Die Werbung. — Gefrantter Stolz und Rache                                    | 147  |
| III.         | Das Kontinental-Spstem. — Der Zwist                                          | 172  |
| 1V.          | Der Krieg von Napoleon beschlossen. — Rüstungen,                             |      |
|              | Borbereitungen, Listen und Täufchungen                                       | 199  |
| V.           | Kriegsschauplat. — Zum Aufsischen Operationsplan. —                          |      |
|              | Starte und Bertheilung ber Streitfrafte Anefebed                             | •    |
|              | und seine Senbung                                                            | 248  |
|              | Kriegsplan ber Ruffen Bartlai und Phull                                      | 326  |
| <b>V</b> 11. | Frangösischer Operationsplan und erste Kriegshandlungen                      | •    |
|              | bis zur Schlacht von Smolenst                                                | 366  |
|              | Beilage A. Thiers liber Napoleons Operationsplan.                            | 422  |
|              | Beilage B. Oberst Tolls Schreiben über die Be-                               | 400  |
|              | wegungen bei Rubnia                                                          | 433  |

### C. Dentidriften.

|    |                                                  | Seite |
|----|--------------------------------------------------|-------|
| 1. | Bhulle Dentidrift über ben Rriegsplan von 1812   | 439   |
| 2. | Bartlai's gebeime Dentidrift an ben Raifer fiber |       |
|    | ben Felbzug von 1812                             | 489   |
| 3. | Schreiben bes Raifers Mleganber an Barllai       | 544   |
| 4. | Barflai's aweite Dentidrift über bie Operationen |       |
|    | bes 3abres 1812                                  | 550   |

SERVICE STREET, SALES STREET,

of contract of the same of the

### Kritik von Danilewskij.

. 

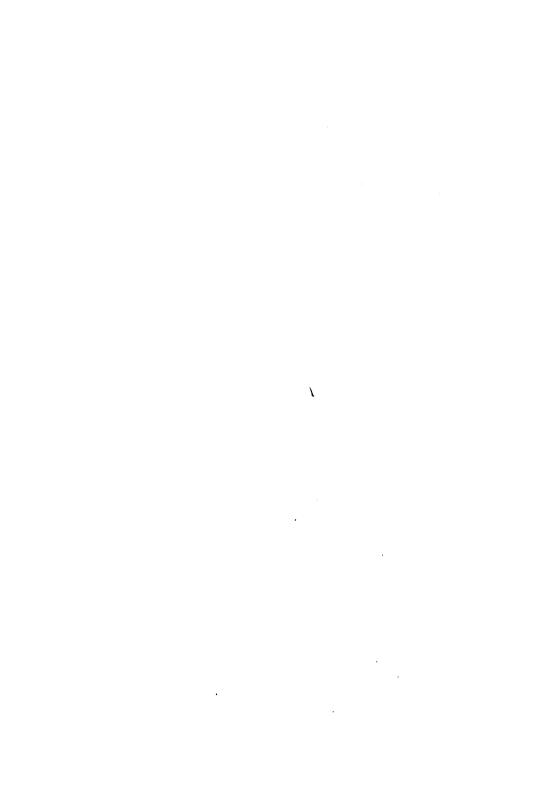

banke lag ihm fern. Die Afabemie ber Wiffenschaften, als Schiederichterin, befand fich baber in Berlegenheit, ba fich Contestationen über ben Werth seiner Arbeiten erhoben, ob sie ihm einen neuen Breis bewilligen sollte ober nicht. Da reichte ber Akademiker Krug eine Kritik bes Werks, die er von einem General, der ungenannt bleiben wollte, erhalten hatte, zum beliebigen Gebrauchber Akademie ein. Die Kritik war febr icharf, ichlagend. und durchaus zum Nachtheil bes Danilewsfischen Werks. Da sie sich aber fast gänzlich auf die militairische Darstellung, auf die zahlreichen Irrthümer und Kehler des Generals Danilewskij in militairischer Hinsicht bezog: so glaubte bie Atabemie, die feine genauern Kenner bes Kriege in ihren Reihen gablte, bie Entscheidung, wer Recht habe, Danilewskij ober sein ungenannter strenger Richter, jemandem außerhalb ihres Kreises auftragen zu Durch ein bem Berfasser fehr ehrenvolles Butrauen beschloß fie, ihm bas Danilewskische Werk sowie bie Rritif zuzusenben, bamit er feine Meinung barüber Solches geschah im Herbst bes Jahres 1840. abaäbe. Der Verfasser befand sich nun seinerseits in nicht geringer Einmal glaubte er bem ehrenvollen Zu-Berlegenheit. trauen ber Afabemie sich nicht entziehen zu burfen, andererfeits aber stand er auf gutem Fuße mit dem General Danilewskij, ber ihm viele Theilnahme wegen feiner Schriften bezeigt hatte. Unbebingt loben konnte er beffen Werk nicht; und tabelte er es, wie er mußte, so sah er voraus, baß er sich ben Groll und die Feindschaft bes Generals und seiner zahlreichen Freunde und Gonner auflaben würbe. Er war fich also vollkommen bewußt,

baß er eine undankbare mit Zeitverluft und Anfeinbungen verbundene Arbeit unternähme. Nach einiger Ueberlegung beschlok er jedoch. alle versonlichen Rücksichten bei Seite zu stellen und mit ungeschminkter Wahrheitsliebe fowobl bie Borzüge als bie Mängel bes Werks aufzubeden, Die Gelegenheit aber augleich zu benuten, um verschiedene wichtige Punkte aus ber Geschichte bes Jahres 1812 näher au beleuchten. So entstand bie gegenwärtige Abhandlung. Die Atabemie nahm sie aunstig anf und bewilligte bem Berfasser ihre große golbene Mebaille. Auch die vorausgefebenen Folgen trafen ein. Da bie Atabemie bem Benerat, vielleicht zu ftreng, jeben Breis versagte: fo fehrte fich beffen Unwille gegen ben Berfasser, bem er feine Rritit nie vergab, obgleich er bie Begründetheit berfelben indirett baburch anerkannte, daß er in seinen nachfolgenden Werten bie gerügten Fehler forgfältig zu vermeiben suchte. bererseits warb ber Verfasser wieber von ben Gegnern Danilewstij's getabelt, dag er auch seine Borzüge bervorgehoben und zu viel Gutes von ihm gesagt habe. Unter viese Geaner geborte nebst andern ber General Graf Toll. Zwischen ihm und bem General Danilewskij bestand unverhohlene Feindschaft, welche fich auch in biefem Werte Danilewstij's offenbarte, wo er Tolls fast mit keinem Wort erwähnte, obgleich berfelbe, wie allen bekannt, als General-Quartiermeister ber Ersten Armee ben entschiebenften Antheil an ben Erfolgen bes Feldzugs gehabt hatte. Biewohl nun ber Berfasser von Seiten bes Grafen Toll mit einer wahrhaft väterlichen Zuneigung und Frennbichaft bebandelt murbe, und ihm baber ein billigendes ober migbilligendes Urtheil beffelben teineswegs

gleichgiltig war: so glaubte er boch von bem Wege seiner Ueberzeugung und ber Gerechtigkeit nicht abweichen zu Roch auf eine andere Art reizte er babei bes bürfen. Grafen Empfindlichkeit. Der Berfasser erwähnte in ber Einleitung seiner Abhandlung ber Borganger Danilewstijs mit einer kurzen Kritik ihrer Leistungen. Dabei batte er nicht umbin gefonnt, auch von ben Mängeln bes Buturlinichen Werts zu iprechen. Dies verlette ben Grafen Toll febr, ba er jenes Werk überaus protegirte und es noch tury vorher bem Berfasser als ein gang vortreffliches ange-Indeß ber Graf Toll war ein zu ebler priesen batte. Raratter, als bag er bem Berfasser wegen ber unabbangigen Darlegung feiner Meinung weiter übel gewollt hatte, und er blieb ihm nach wie vor Freund und Gönner bis zum Tobe.

Da die Entscheidung der Atademie damals viel Aufsehen in Betersburg erregte, und die Reugier daher auf die Abhandlung des Berfassers gelenkt ward: so wurde er vielsach von bekannten und befreundeten Generalen um die Mittheilung derselben angegangen, und da fast alle den Krieg von 1812 mitgemacht hatten, so drücken sie in kurzen Anmerkungen am Rande ihren Beifall oder Tadel aus. Diese Rand-Bemerkungen nun hat der Verfasser hier unverändert mit abbrucken lassen, da sie theils zu größerer Beglaubigung einiger der geäußerten Meinungen dienen, theils auch einige nähere Einzelheiten beibringen, theils überhaupt die Ansicht des gebildeteren Publikums in Petersburg über das Danilewskische Werk ausbrücken.

Wenn in biefer Abhandlung übrigens mehrere intereffante Punkte aus ber Geschichte jenes Jahrs mit Still-

schweigen übergangen sind, so geschah es, weil der oben erwähnte unbekannte Kritiker sie dem Bersasser schon vorweg genommen und in seinem Aufsatz behandelt hatte, dieser also nicht zum zweitenmal auf sie zurücktommen wollte. Da jener Aufsatz aber nicht gedruckt worden und also dem großen Publikum unbekannt geblieben ist; so hat sich der Versasser bei einer spätern Durchsicht seiner Arbeit entschlossen, einige der aus erwähntem Grunde übergangenen Gegenstände noch einmal vorzunehmen und zur Berichtigung so mancher irrigen Ansichten über diesen Feldzug näher zu untersuchen. So sind denn mehrere der nachfolgenden Aufsätze entstanden.

St. Betereburg ben 1. Auguft 1850.

S.

### Späterer Zusat vom Jahre 1860.

Wir geben ben Auffat so wie er vor zwanzig Jahren geschrieben warb, ohne etwas baran zu ändern, und mit den Randbemerkungen ber ausgezeichneten Männer, welche ihn ihrer Theilnahme werth hielten. Die Akademie der Bissenschaften, welche die Abhandlung hervorgerusen, erbot sich, sie auf ihre Rosten drucken zu lassen, doch der Berschssenschaften es ab und behielt sich eine spätere Beröffentlichung vor. — Auch zur Kenntniß Sr. Majestät des Kaisers Nikolaus ward sie durch den Minister Uwarow gedracht. Graf Toll erbat sich die Erlaubniß, eine Abschrift davon nehmen zu lassen. Diese Abschrift, zugleich mit den Borarbeiten des Berfassers zu Tolls Biographie wurden mit den andern Papieren des Grasen Herrn Bernhardi

mitgetheilt, ber auch in seinen schätzenswerthen Dentwürdigkeiten bes Grafen Toll öfters barauf Bezug genommen. Wir bemerken bieses aus keinem andern Grunde, als bamit man nicht glaube, die gleichlautenden Gedanken und Stellen in diesem Aufsatze seien aus Bernhardi entlehnt; sie waren funfzehn Jahre früher niedergeschrieben und hatten Herrn Bernhardi vorgelegen.

Wir lassen nachfolgend zu mehrer Bollständigkeit zuerst die erwähnte Kritik des Ungenannten im Auszuge folgen, als Theil der Akten in diesem Streite, und als geistreichen Aufsatz eines scharssinnigen, wohlunterrichteten Mannes, dessen Urtheile und Bemerkungen wir vollstommen unterschreiben.

Beibelberg ben 1. August 1860.

## Kritik bes Danilewskischen Werks von einem Ungenannten.

- Die stärkere Macht ober Bartei gibt ben Anstoß; die ichwächere muß ben Richtungen beffelben folgen, und ihre Bewegungen nach benen bes Feinbes einrichten. Um alfo einen richtigen Ueberblid zu erhalten, muß ber Befchicht= schreiber uns zuerst die Absichten und Manöver der stärkern Bartei barftellen, welche ben Anlag gegeben; und bann hat er uns zu zeigen, wie der Schwächere den Streichen jenes Stärfern begegnet ift. Go bestimmen bie Operationen ber erstern Macht bie ber lettern. 3m Laufe bes Rriegs tann übrigens bie Initiative von einer Bartei zur andern über= Auf biefe Schwantungen muß nun ber Geschicht= foreiber genau Acht haben, und fich in Gedanten in bas Sauptquartier ber vorberrichenben Macht verfeten, um uns immer erft ben Angriff und bann bie Bertheibigung zu zeigen. — Danilewsti gebt aber nicht aus bem Ruffischen Bauptquartier heraus; ift baber nur ber Beschichtschreiber ber Ruffischen Armee, aber nicht bes Jahre 1812. \*) -

<sup>\*)</sup> Hierzu läßt fich bemerten, baß zu besserer Einheit in ber Erzählung, ber Geschichtschreiber sehr gut bie Begebenheiten von einem Hauptquartier aus barftellen tann, sobalb er nur auch bie Absichten, Plane, Mittel und Bege bes Gegners richtig angibt.

Der Berausgeber.

Er versetzt sich in jene Zeit, nicht als Geschichtschreiber sonbern als Theilnehmer und scheint noch jetzt nach 28 Jahren, biefelben Ibeen und Gebanken, und felbst Borurtheile zu haben, wie man sie bamals in bem Augenblicke bes Kampfes hatte. Am schwächsten ist er in ben Schlachtbeschreibungen.

Schlachten werben entweber burch ein glückliches Manöver, eine plötzliche Inspiration bes Genies entschieden, wie z. B. bei Leuthen, Roßbach, Rivoli, Salamanca; — aber solche sind selten; meistentheils hat der Rampf einen einförmigen Gang; aufangs sind die Chancen scheinbar gleich, aber allmälig gewinnt die eine Partei das Uebergewicht, welches, anfänglich unmerklich, in steigender Progression wächst, und zuletzt zerschmetternd wirkt. Der Rampf wird dann durch die Ermüdung der einen Partei entschieden, und wer zuletzt eine unberührte Reserve behält, bleibt Sieger.

Siege burch geschickte Manover find in unsern Tagen fogar feltener geworden als wie zu Friedrichs Zeiten und früher. Damals stellte man die Armee in zwei Treffen, die Infanterie in ber Mitte, die Reiterei auf den Flügeln. Die Armee in biefer Stellung bilbete ein großes Bange, bas nur in feiner Gefammtheit handeln konnte. Ward die Linie irgendwo gebrochen, hingen die Linien nicht mehr zusammen, fo war die Nieberlage entschieden, weil die getrennten Theile bes Ganzen sich nicht wohl einzeln zu vertheidigen ver= Anders, seitbem man die Armeen in Divisionen aufstellt, beren jebe für sich ein besonderes Banze ausmacht, und alle Mittel zum befondern Sandeln in fich enthält; anders hauptfächlich, feitbem man ber Schlachtlinie wenig Länge aber viel Tiefe gegeben hat, wo also die zahlreichen rudwärts aufgestellten Referven allen Bufallen leicht abhelfen fönnen.

Im Jahr 1812 wurde nur das Gefecht bei Bologt burch Manöver entschieden, sonst waren es immer ausbauernde, dis zur Erschöpfung fortgesetzte Rämpse Mann gegen Mann. In einem solchen Fall verlangt man nun zu wissen den allgemeinen Gebrauch der Streitkräfte; der Geschichtschreiber muß uns zeigen oder errathen lassen, wie viel Mannschaft in jedem bestimmten Zeitraum des Kampses in Berwendung tam, und darnach erst können wir abmessen, wie viel Hoffnung zum Ersolg in den verschiedenen Phasen des Kampses dem einen oder dem andern Theile bleibt. — Dierin ist Danilewskij durchaus mangelhaft; und trot aller seiner Rhetorit befriedigt er den Kriegsmann wenig.

Die Aufschluffe, welche er gibt, find nur geringe und felten Bei wichtigen Sachen aber ift ein burch Beweise belegt. Geschichtschreiber verbunden, seine beweisenden Dokumente in extenso, ju mehrer Belehrung, in ber Driginal=Sprache beizulegen. — Die Kriegsgeschichte muß uns zuerft bie Rrafte ber streitenden Mächte, ben Ruten ben fie aus ihren Rraften gezogen, die Stärke ber wirklich in Bewegung gefetten Macht, und endlich bie Aufstellung berfelben zeigen; wie viel Truppen fie in erfter Linie, wie viel in zweiter, und zulet in Referve hatten, Die Mittel endlich, Die man vorbereitet, um bie Berlufte ju erfeten; fobann uns eine Ansicht ber Blane und Entwürfe geben, bie man von beiben Seiten gemacht hatte; bie Anficht, welche man von ben Dingen batte, wie sie sich in ben beiberfeitigen Sauptquartieren gestaltete, welche Zwede man fich-vorfette, und burch welche Manover man sie zu erreichen hoffte; benn sonst wird man nichts in ben Manövern verstehen, wenn man nicht weiß, zu welchen Absichten fie gemacht wurden. Endlich muß man uns zeigen, welche Resultate man zu erreichen hoffte, und welche man wirklich erreichte.

Die Berechnung ber Frangofischen Streitmacht im Anfang bes Rriegs hat Danilewstij aus Plotho genommen, und fie ift nicht ohne Irrthumer. Die Polnischen Regimenter 2. B. werben bort zu 4 Bataillon angenommen, mährend sie nie mehr wie 3 hatten; - so sind gleich 14 Batgillone zu viel gerechnet; wogegen andere Regimenter vergeffen find, & B. Ravallerie = Brigade des VIII. Korps die Westphälische (3 Regimenter ober 12 Schwadronen\*). — Die Bolnischen Ruraffiere maren nicht bei Boniatowsti, fondern bilbeten mit ben Sächsischen zwei Ruraffier = Regimentern bie Brigabe Thielemann vom Korps Latour = Mauboura \*\*): - endlich bort 8 Dragoner=Regimenter in gebracht, welche um biefe Zeit noch in Spanien waren. -Kerner fagt uns Danilewskij nirgends, welches in ber Frangösischen Armee bie Stärke ber taktischen Ginheiten, ber Bataillone und Schwadronen war; eben so wenig bie Stärke bes Effektif=Standes jedes befondern Korps. -Welche Truppen waren in erster, welche in zweiter Linie. oder in Reserve? - welches war endlich die gesammte Stärke bes Frangofifchen Beers beim Beginn bes Rriegs. Die sofort eintrat und zu befämpfen mar, ohne Sinzufügung ber fpater kommenden Truppen. Nur im Borbeigeben gibt er bie Stärke ber Armee auf 477,000 Mann an.

Die Nachrichten über die Rufsische Armee sind etwas besser, aber auch nicht klar; man ersieht nicht, wie stark die unmittelbar in den Kampf tretenden Truppen der Russen

<sup>\*)</sup> Bgl. Die Beftphälischen Truppen im Jahr 1812, im Militair-Tafchenbuch von 1821; — und General Oche Biographie.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. "Die Mitwirlung ber Sachficen Riraffier-Brigade in ber Schlacht an ber Mostwa" — in ber Deftreich. Milit. Zeitsichrift 1821 (1824) — und bie Biographie von Thielemann.

waren, noch wie sie aufgestellt wurden. Das beigebrachte Tablean zeigt die Stärke der Armee nur im März 1812; da doch verschiedene Formationen auch später noch statt fanseen. Die Zahlen des Tableaus sind aber nicht die des Effektiss, sondern die der Stärke, wie die verschiedenen Truppen sie haben sollten, was sehr verschieden ist; der vielen Irrthümer in den Angaben zu geschweigen. So beist es:

96 Reg. Infanterie zu 2357 M. = 226,272 M.

50 Fäger-Reg. zu 1511 M. = 75,550 M. '— Beshalb ist das Effektis der Jäger nur 1511, da sie eben so gut wie die andern 3 Bataillone hatten, und zwar eben so stark wie die der andern Regimenter, nämlich von 738 M. (nach Buturlin I. 78); und nach Danilewskij selbst 700 M. Wie machen also 3 × 738 nur 1511? — Bon den Truppen in zweiter Linie erwähnt er nichts, eben so wenig von denen, die noch zurück waren oder sich sormirten, von den Besatungen von Riga, Smolensk, Borissow, Bobruisk und dem Korps von Härtel.

Bon der aktiven Armee fagt er uns nicht das Effektif jeder besondern Division, nichts von dem Berhältniß der verschiedenen Waffenarten, wie viel Infanterie, Kavallerie, Artillerie und Kosaken da waren. Nur im Ganzen gibt er die erste Armee auf 127,000 M., die zweite auf 48,000 M. und die von Tormassow auf 43,000 M. an. — Alles zu hoch! Angenzeugen versichern, das Effektif der ersten Armee sei nicht über 100,000 M. gegangen; während die zweite etwa 35,000 M. unter Wassen hatte. Auch Buturlin hat hier geirrt und zu hoch angegeben\*).

<sup>\*)</sup> Kaifer Alexanber gab bie brei Armeetorps auf 185,000 Mann an; und Napoleons Starte nach feinen und Bernabotte's Nachrichten auf 400,000 Mann. — Anmerkung unterzeichnet P.

Bon ben gegenseitigen Operationsplänen fast nichts: gleichsam als wenn man Ruffischer Seits nur paffiv ben äußern Impuls erwartet hatte. — Aber Phull hatte bamals großen Ginfluß im Rriegerath, und Alexander hatte ihn gu feinem Lehrer in ber Kriegstunft ermählt. Er mar friegs= gelehrt, aber bloger abstrakter Theoretiker, ohne richtige Begriffe vom wirklichen Rrieg. - Im Rriege gibt es: Borbereitungen, ben Kampf felbst, und die Folgen bes Rampfs. Diese Theoretiter hatten nur bas Umgehen im Ropf, ohne Rüdficht auf Stellung ober Stärke ber Truppen; und nach folden Ansichten hatte auch Phull feinen Operationsplan Nach diesem Blan wurden 180,000 Mann in entworfen. brei Theile getheilt, um einen doppelt fo ftarten Feind von allen Seiten zu umringen (!) und fich ihm von allen Seiten entgegen zu ftellen.

Barklai, der Navoleons Streitmacht nicht für so äukerst überlegen hielt, wollte eine Schlacht bei Wilna; Bennigfen war berfelben Meinung. — Man begreift die Schwierigkeit von Barflai's Stellung, ber einen Blan ausführen follte, welchen er mikbilligte. — Wozu Tormassow so viele Truppen gegeben, ohne Zweck? Er zog nur eben fo viele Feinde auf sich, auf einem sekundaren Kriegstheater, was eben kein Bortheil war. - Wollte man feine Schlacht liefern, wozu ber Bereinigungspunkt Swienciany auf ber Strafe nach Driffa? - In Swienciany wurde ber erste Operationsplan geanbert: Barklai bestand nicht mehr auf einer Schlacht, wohl aber auf ber Nothwendigkeit, fich Bagration ju nähern. wollte baher, nach Phulls Plan, nach Driffa zurückgehen. und Bagration follte über Wileyka sich ber ersten Armee nähern, um das alte Rufland zu deden und die Verbindung mit der erften Armee berguftellen.

Die Berlaffung des Driffaer Lagers bleibt ein Haupt=

wendepunkt des Kriegs, welcher hätte hervorgehoben werden müssen. Bon jetzt bildete die Bereinigung der beiden Armeen das Hauptziel der Russischen Generale. Oberst Michaud enthüllte dem Kaiser Alexander alle Nachtheile des Orissaer Lagers; aber Barklai hatte schon früher auf den Nachtheilen desselben als strategischer Position bestanden, und auf der Rothwendigkeit, sich eilig davon zu machen. Das verschweigt aber Danilewskij. — Seine unbestimmten Schlachtbeschreibungen! — Rhetorische Schulübungen!

Ueber ben Bolkstrieg gibt er hinreichende und reichere Aufschlüsse als seine Borgänger, aber mit zu viel Wiedersbolungen und Anführung von Abscheulichteiten, wie lebenbiges Berbrennen von gefangenen Franzosen, lebenbiges Bergraben berselben, rücksichtslose Niedermetzelung Kranter und Berwundeter u. s. w., und das erzählt er mit einer Art Freude! Man konnte wohl die Hingebung des Bolks rühmen, ohne auf diesen empörenden Details zu insistiren! Wen empört nicht die Geschichte von jenem Starost, der um Unterricht in neuen Martern bittet!

Nach Danilewskij sollen die beiden vereinigten Armeen der Ruffen bei Smolensk 120,000 Mann betragen haben, nach Buturlin 116,900 Mann. Das beweiset, daß die Truppen Anfangs zu hoch angegeben worden sind; denn ihnen zufolge waren sie damals 175,000 Mann. Sie erhielten aber folgende Berstärkungen:

```
im Drissaer Lager 19 Bat. 20 Schwad. = 10,200 M. in Smolensk 17 = 8 = 10,000 = 10,000 = 10,000 in Bebruisk 6 = - = 2,100 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000 = 10,000
```

Dazu: 175,000 = Summa: 198,300 W.

Transport: 198,300 M.

Davon ab: Korps von Wittgenstein: 25,000

32,000 =

Berlust i. d. Gefechten bei Ostrowno: 7,000 }

Bleibt: 166,300 M.

Die Armee aber in Smolenst: 120,000 =

Folglich angeblicher Berluft: 46,300 DR.

in dem Zeitraum vom  $\frac{12}{24}$  Juny dis zum  $\frac{4}{16}$  Angust, d. h. also 6 Mann auf 1000, fast eben so viel wie die Französische Armee, die 8 von 1000 verlor\*). Weber die Französische Armee hatte mit allen Entbehrungen und mit Krankheiten zu kämpsen, und hatte daher übermäßige Ber-luste; während es der Ausstschen an nichts gebrach, die größte Ordnung bei ihr herrschte, keine Krankheiten, keine Gesangenen. Unter solchen Umständen können die Aussen unmöglich so viel wie die Franzosen verloren haben. Als natürlicher Schluß bleibt, daß die ansänglichen Angaben unrichtig waren.

Der eigentliche Urheber bes Plans zu Angriffsbewegungen bei Smolenst mar ber Oberst Toll, was Danilewskij übergeht.

Bei Rutufows Ankunft hatte eine Uebersicht der Lage beider Armeen gegeben werden muffen; die Aussichten zum

<sup>\*)</sup> Hier scheint ein bebeutenber Irrthum: 6 von 1000, ober 8 von 1000 wären sehr geringe Berluste gewesen; — 46,300 Mann von 198,300 Mann gibt mehr wie ½ bes Ganzen Berlust, also 250 Mann von 1000; und bekannt ist es, daß die Französische Armee in biesem Zeitraum ⅓ ihres Bestandes verlor. Wie gesagt, es stedt hier irgend ein Bersehen dahinter, welches wir nicht zu enträthseln vermögen. — Auch in hinsicht der angesührten Rechnung ist zu bemerken, daß die 10,200 Mann Berstärkungen in Drissa dem Korps von Wittgenstein überlassen wurden, und daher zu den 25,000 Mann besselben zuzulegen sind. Ueberdieß gab es in der ersten Zeit viele Desertionen von Polen; — doch mögen die Zahlen allerdings etwas zu hoch angegeben sein.

Erfolg u. f. w. Während bes Kriegs glaubte man allgemein, die Operationen der Ruffen wären schlecht geführt worden bis zu Rutusows Ankunft. Danilewskij scheint noch jett in biefem Irrthum befangen. Er hätte alfo beweifen follen. daß die Lage der Armee damals schlimmer war wie beim Beginn bes Kriegs, mas etwas fcwer mare; benn bei Kutusows Ankunft hatten die Russen weit mehr Ausfichten zu einem glücklichen Ausgang als bei Wilna. Wahr ift's, ber lange Rückzug war nicht voraus berechnet, die Umftanbe hatten ihn berbeigeführt; und man betrachtete all= gemein bie Nothwendigkeit zurudzuweichen als ein Unglud; und doch war es dieser Rückzug, welcher Rußland rettete. — Die Ruffifchen Berlufte wurden augenblicklich erfett, Die Frangösischen nicht, und so mußte ber Rampf von Tag zu Tage weniger ungleich werben. Auferdem muften Die Franzosen eine immer länger werbende Operationslinie burch ftarte Entfendungen und Beobachtungsforps sichern, was ihre Armee nicht wenig schwächte. Rämpfte man in Litauen, fo ware man 1 gegen 2 gemefen und ware erbrückt worden; am Oniepr ware man 2 gegen 3 gewesen, ebenfalls ohne Aussicht auf Erfolg; bei Borobino bagegen mar man ichon 5 gegen 6; und man konnte ben Augenblick voraussehen. wo man, bei Fortsetzung bes Rudzugs, bald mit gleichen ober überlegenen Rräften würde fämpfen können. Der Berluft bes Terrains war eher vortheilhaft; man hatte feine Feftungen ober ftarte Stellungen aufgegeben, verwüstetes Land. Ein gludlicher Erfolg konnte es alfo leicht wiedergeben; ber Rückzug bes Feindes bagegen mar Folglich hatte der Rudzug der Auffen bis babin durchaus nichts Berberbenbringendes. Dagegen mas ware aus Rufland geworben, wenn die Generale eine Schlacht bei Witebst oder vor Smolenst angenommen hätten!

Man hätte vieselbe ohne allen Zweisel verloren; es war aber etwas mehr Gesahr, eine Schlacht in Litauen als bei Borodino zu verlieren. Napoleons Offensive konnte natürlich nicht weiter als bis Moskau gehen, wie vorauszusehen war; bort erreichte der Streich, den er führte, sein höchstes Moment, und mußte von da an abnehmen. Man war also sicher, bei Berlust einer Schlacht vor Moskau, nicht weit jenseits versolgt zu werden, eine Niederlage konnte also auch keine völlige Deroute werden, man konnte selbst hoffen, das Morale der Armee aufrecht zu erhalten. Eine Niederlage aber bei Drissa oder am Duiepr, wenn man dann noch einen Rüdzug von 700 Werst zu machen hatte, versolgt von einer siegreichen Armee, wäre geradezu verderblich geworden. Und die Armee vernichtet, welche Hoffnungen blieben noch?

Die öffentliche Meinung verlangte durchaus eine Schlacht; biese wurde baher ein nothwendiges Uebel. Danilewskij, um seinen Kutusow zu erheben, stellt absichtlich die damalige Lage als verzweiselt dar, was sie nicht war. Kutusow habe niemandes Rath bedurft, noch irgend jemandes befolgt; — und doch wurde nie häusiger Kriegsrath gehalten als unter ihm.

Bisher glaubte man, Bennigsen wäre der Staatschef und Toll der Generalquartiermeister von Kutusow gewesen. Danilewskij behauptet aber: das letztere sei Wistigkij gewesen. Aber es existirt von diesem Wistigkij gar nichts, kein Befehl, keine Disposition, kein Dokument irgend einer Art. Niemand hat ihn namentlich bei Borodino gesehen, während Tolls Thätigkeit an diesem Tage allen bekannt ist.

Bergebens erwartet man eine Uebersicht ber Lage und ber Streitkräfte beiber Theile vor den Schlachten. Bei Smolensk z. B. war die Französische Armee, nach den Tableaux bei Chambran 193,608 Mann stark, mit Inbegriff von Dombrowski bei Bobruisk (6000 Mann) und dem betachirten IV. Kavallerie-Korps (5000 Mann). Folglich bleiben bei Smolenst 182,608 Mann; doch hält sie Chambrah um einige Tausend Mann für stärker, weil viele Nachzügler sich wieder angeschlossen hätten. Er rechnet daher 185,000 M. bei Smolenst.

Napoleons Berluste bei Smolenst betrugen 19,000 M.; und die Französische Armee, nach Abzug verschiedener Entfendungen, zählte am 21. Aug. bei Borodino 133,819 M. unter den Waffen. Also am 5. Sept. etwa 132,000 Mann.

Die Stärke ber Rufsischen Armee gibt Danisewskij bei Borodino auf 95,700 Mann an, ohne die Berstärkungen. Mit diesen soll sie gewesen sein 113,000 Mann und 13,000 Mann Landwehren mit Biken.\*) — Sind die Kosaken hier einbegriffen? — Wahrscheinlich wohl. — Berzgeblich fragt man nach der Stärke der einzelnen Wassen.

Rejelow hat in seinem опыть описанія Бородинскаго сраженія (Bersuch einer Beschreibung der Schlacht bei Borodino) eine Ordre de Bataille der Russischen Armeen, nach welcher sie am  $\frac{26. \text{ Mug.}}{7. \text{ Sept.}}$  1812 zählten: 180 Bataillone, 163 Schadronen, 53 Batterien; oder: Infanterie und Artillerie 74,800 Mann; Ravallerie und ihre Artillerie 18,200 Mann; Artillerie der Reserve 10,800 M.; zusammen 103,800 M., ohne 7000 Mann irregulärer Ravallerie (Rosalen) und 10,000 Milizen. Alles zusammen 120,800 Mann. Diese Ordre de Bataille hat Toll ihm mitgetheilt.

Auch die Fragmente über Mostaus Einäscherung in ben militairischen Monographien (S. 287—303) von einem sehr unterrichteten Offizier, gibt die Stärke auf 104,000 Mann an. — Diese Zahlen sind auch auf der

<sup>\*)</sup> Und in bem Mostauer Arfenal lagen umsonft so viele Tausenb Flinten, die ben Franzosen später in die Sande fleten!

Denkfäule in Borodino eingegraben. — Ferner hatten bie Ruffen 640 Kanonen gegen die 587 der Franzosen.

Die Russen hatten also nur 104,000 Mann und 640 Kanonen den 132,000 und 587 Kanonen Rapoleons entgegenzusetzen; sie waren also 5 gegen 6. Außerdem hatten sie in ihren Reihen an 15,000 Rekruten, während die Franzosen der Kern der Uebergegangenen waren.

Die Schlacht selbst war ein hartnäckiger Frontkampf ohne Mandver, den zuletzt die Erschöpfung endigte. Hier wäre es also interessant gewesen, die allgemeine Peransührung und Berwendung der Truppen zum Kampse zu ersahren. Da sich Davoust und Neh im Lause der Schlacht immer mehr rechts zogen, so entstand eine Lücke, und die Französische Insanterie war in der That in zwei große Massen getheilt. Den Zwischenraum süllten die beiden Kavallerie-Korps von Latour-Maubourg und Montbrün. So bildete also die Kavallerie das Centrum der Armee in erster Linie, einer der besondersten Züge dieser Schlacht. — Diese Kavallerie sührte ohne Besehl, weil sie unter dem Russischen Kanonensieuer stand, mehrere theilweise Angrisse aus; bloß aus Bedürsniß zu handeln und sich nicht unthätig todtschießen zu lassen.

Diversion von Uwarow. Nicht Autusow hatte sie befohlen, wie Danisewskij erzählt. Platow war schon seit dem Morgen jenseits der Kalotscha mit seinen Kosaken; — schickte den Prinzen von Hessen Bhilippsthal an den Feldmarschall, welchem Toll den Borschlag vorlegte und ihn gutheißen ließ. (Bgl. Clausewitz). Er sollte von Uwarow unterstützt werden. — Diese Diversion brachte aber nicht die gehörige Wirkung hervor, weil die Truppen durch einen kleinen Fluß, die Woina, aufgehalten wurden. Toll, Osharowski 2c. kamen nach der Reihe, um zu sehen, ob man der Diversion nicht einigen Nachdruck geben könnte, überzeugten sich aber, daß

es unmöglich sei, und Uwarow wurde zurückgerufen. Die Diversion geschah zwischen 11 und 12 Uhr.

Rutusow tam erst fpater auf ben Gebanten, sich auf ber Strafe nach Raluga aufzustellen; fonft hätte er von Mostau aus gleich diese Strafe eingeschlagen. Aber da er zuerst auf die Rafaner Strafe marfchirte, ristirte er, daß die Franzosen ihm auf der Kalugaer zuvorkamen. Rach Claufe= wit hatte ihm Toll mehrmals gefagt, ber Rudzug konne jenseits Moskau nicht länger in ber Richtung von Wladimir fortgesetzt werden, man müßte bei Mostau fich links schwen= ten, um die reichen sublichen Provingen ju beden und die feindliche Operationslinie in die Flanke zu nehmen; aber er fürchte fehr, biefen Blan nicht burchseten zu können, ba bie böbern Chefs einer folden Makregel burchaus entgegen waren; und Danilewskij muß felbst gestehen, daß Toll in bem Kriegsrath vorschlug, mit ber Rechten sich an Mostau ju ftuten, die Linke auf bem Kalugaer Weg haltend, um fich im Nothfall auf ber alten Strafe von Raluga gurud= gieben zu können. — Als Czernhichem mit ben neuen Blanen tam, fand ein Kriegsrath ftatt, an welchem nach Danilewstij nur Bennigsen und Konownizun Theil nahmen; aber es ift nicht wahrscheinlich, daß Toll, ber Generalquartiermeister. babei gefehlt haben sollte. Bei Tarutino vergift er ganz Tolls zu erwähnen.

Barum übergeht der Verfasser nach der Räumung Moskaus den eigentlichen Plan Kutusows, und legt ihm dagegen andere unter? — Noch vor Moskau hatte Kutusow den Besehl an Tschitschagoss erlassen, in der Gegend von Moskau zu ihm zu stoßen; nach Moskaus Fall besahl er Tormassow, Bolhnien durch Tschitschagoss vertheidigen zu lassen, und mit seiner Urmee eiligst die 1000 Werst (!) bis Moskau zurückzulegen, um zu ihm bei Tarutino zu stoßen. Endlich einige Tage später wurde diese Anordnung durch eine dritte ersett, wornach die Armee des Admirals sich, über Mobilew marschirend, Tarutino nähern sollte, während Tormassow Wolhnien zu vertheibigen hätte. — Diefer Plan erlitt burch bie aus Betersburg geschickte Instruktion eine Abanderung; es fragt sich aber, welche ftrategische Kombinationen lagen ihm zum Grunde? Es mare leicht gewesen, fie aus ben . Papieren des Generalstabs oder aus Kutusows Berichten an ben Raifer aufzuklären. Sie mußten um so intereffanter fein, weil man bier ben eigentlichen Blan von Rutusow erführe, ben er sich auszuführen vorgenommen; seine Conceptionen, seine Ansicht ber Dinge in ber bamaligen Lage. — Da man seinen ganzen Blan nicht kannte, so hat man jene partiellen Befehle an Tormassow und Tschitschagoff sehr as tabelt; hier war es also ber Ort für Danilewstij, seinen Schütling zu rechtfertigen.

Die kleinen Plane, die er liefert, taugen meistens nichts. Weniger, aber solche, wo die Natur des Terrains mit größerer Genauigkeit dargestellt wäre, würden besser gewesen sein. — Der Styl endlich des Generals sinkt bisweilen zu einer Energie herab, die in guter Gesellschaft eben nicht gelitten ist.

Описаніе отечественной Войны въ 1812 году; по Высочайшему пов'ьленію сочиненное Генераль—Лейтенантомъ Михайловскимъ Данилевскимъ. 4 части. Санктпетербургъ, 1839.

Beschreibung bes vaterländischen Kriegs im Jahre 1812; auf allerhöchstem Befehl verfaßt vom General = Lieutenant Michailowski = Danilewskij. 4 Theile. St. Beters= burg 1839.

(3m Winter 1840-41 gefdrieben.)

Nachdem ich forgfältig das Werk des Generals Danilewskij durchgegangen bin und es mit der mir zugleich überfandten Kritit verglichen habe, glaube ich folgendes Resultat dieser Brüfung aufstellen zu können.

Die Kritik ist geistreich, geht in das Einzelne, und ist in den meisten Stücken gegründet. Dennoch läßt sich dagegen bemerken, daß sie nicht ganz unparteiisch und gerecht ist, indem sie bloß die tadelhaften Seiten des Werks hervorhebt, ohne der Borzüge zu erwähnen; unstreitig hat das Werk auch diese, und es ist die Frage, ob die einen oder die andern überwiegen.\*)

<sup>&</sup>quot;) Das gehe ich nicht ein, bie Rritit ift fehr unparteiifch und verbient alles Lob. Bemerkung bes Grafen Toll.

Sodann kommt auch viel auf den Gesichtspunkt an, unter welchem man das Werk betrachtet. Ift die Absicht des Stisters der Preise gewesen, daß selbige nur ganz untadelshaften, ganz vollkommenen Arbeiten bewilligt werden sollen, oder hat er sie zur Ermunterung des Talents den verzgleichungsweise besseren zuzugestehen gedacht. Ohne Zweisel ist wohl das letzte der Fall, und wenn das, so hat der Kritiker unstreitig einen zu hohen Maßstab angelegt, und mehr auf das hingewiesen, was der Bersasser unterlassen, als was er geleistet hat. —

Es kommt, dünkt mich, bei Beurtheilung eines neuen historischen Werks hauptsächlich darauf an, ob der Verfasser den Bereich des Wissens vermehrt\*), ob er neue wichtige Thatsachen bekannt gemacht, neue Aufschlässe und Auftlärungen gegeben, neue Aussichten geöffnet, kurz, ob er die Wissenschaft gefördert habe; und hat er das, so mögen die anderweitigen Fehler der Abfassung und Darstellung immerhin groß sein, das Werk verdient Anerkennung.

Es fragt sich also auch hier; hat der General die Geschichte jenes großen Entscheidungskampses gefördert oder nicht, hat er neue Thatsachen und Aufschlüsse beigebracht, oder nur aus zehn Büchern ein elstes gemacht woraus wir nichts Neues lernen? Und hier wäre es eine Ungerechtigsteit, wenn man das Erstere bestreiten wollte.

Um richtiger zu beurtheilen, in welchem Berhältniß das Werf des Generals zu den früher bekannt gewordenen stehe, wird es nicht undienlich sein, eine kurze Uebersicht von dem zu geben, was auf diesem Felde bisher geleistet worden.

Da von dem Feldzug des Jahres 1812 ein neuer Umschwung der Dinge begann, so ist er vielfach nicht nur in

<sup>\*)</sup> Nicht im geringsten; er hat nicht nur nichts Reues, sonbern viel Falsches angegeben. Graf Toll.

Frankreich, sondern auch in Deutschland, England, Italien und Rußland bearbeitet worden. Gehen wir kurz der Reihe nach durch, was jedes dieser Länder darin hervorgebracht hat\*).

Zuerst Frankreich, als einer ber beiben Saupttheilnehmer bes Weltkampfs. Raum war hier Navoleon gestürzt, als noch im Jahr 1814 eine Fluth von Schriften über ben Feldzug von 1812 erschien; die öffentliche Stimme, fo lange burch die Furcht zurückgehalten, machte fich gegen ben Eroberer und Bolts-Unterdrücker Luft, und fast alle in diefen ersten Jahren erschienenen Werke waren, mit mehr ober weniger Leidenschaft, gegen ihn gerichtet; ber Feldzug nach Rufland wurde daher auch mit den dunkelsten Farben geschildert. Diese Aftion jog natürlich ihre Reaktion nach fich. und die dem verbannten Raifer noch anhängenden Militairs traten mit Gegenschriften auf, welche fich eben fo fehr auf die andere Seite neigten, alle Schritte und Dagregeln ihres Feldherrn entschuldigten, gegen die Russen aber, beren Erfolge fie blof ben Elementen beimagen, beftigen Groll und Erbitterung an ben Tag legten. Meinungssachen ber Menschen, in allem, was ber Kontroverse unterworfen ift, gefchieht es alfo : bie Wage fcmantt anfangs awischen ben entgegengesetten sich mit Grimm befehbenben Leidenschaften bin und ber: allmählig beruhigen sich diese, das Schwanken ber Meinung wird geringer, und zulett fest fich aus biefem Rampf bes Entgegengefetten bie Bahr= beit in ber Mitte fest. Go mar es hier, und nach ben Napoleon mehr ober weniger ftreng anklagenden Werken von Labaume, Durbent, Sarrafin, Bourgevis,

<sup>\*)</sup> Diefe Ueberficht geht felbftverftänblich nur bis jum Sabre 1840. Spatere Anmertung.

be Brabt, Buibusque, und ben ihn vertheibigenden und Rufland angreifenden Memoiren von Baudoncourt, er= fcbienen bie gemäßigteren, jum Theil mit großer Unpartellich= feit gefdriebenen von Chambray, Gegur, Fain. reizte bas Wert von Segur, bas ein allgemeines Auffeben burch gang Europa erregte, vielleicht eben biefes Auffebens halber, abermals die Galle eines Napoleonisten, des Generals Gourgaud, ber ein äuferst bitteres, einseitiges, und wenn auch bisweilen begründeten, doch eben so oft unbegründeten Tabel aussprechendes Wert bagegen schrieb. Der haß gegen Segur verleitete ihn, völlig beglaubigte Thatfachen ju läugnen und dagegen Behauptungen aufzustellen, welche die Unmahrheit und Uebertreibung an ber Stirne tragen, 3. B. wenn er behauptet: Die gefammte Streitmacht Napoleons bei feinem Einbruch in Rufland fei nicht größer als 325,900 Mann gewesen, und davon habe er 127,000 Mann wieder über bie Grenze zurudgebracht.

Bon ben genannten Werken waren die zuerst erschienenen meist oberstächlich, deklamatorisch, und entweder einseitig bloß ben Französischen Berichten folgend, oder die eigenen Erlebnisse während des Feldzugs darstellend, geschrieben; unter ihnen zeichneten sich vornämlich das von Labaume und von Bourgeois aus, von denen der erste, beim IV. Korps angestellt, mit lebendigen Farben alle Begebenheiten schilberte, an welchen dieses Korps Theil gehabt, obgleich er disweilen dabei ins Romanhaste versiel; und der andere, Arzt bei einem Kavalerie=Regiment, das vollständigste und erschütternosste Gemälde des grauenvollen Rückzugs lieserte. Die Ambassade de Varsovie von Pradt erregte Aufsehen hauptsächlich durch das mitgetheilte Gespräch mit Napoleon, als dieser beschämt aus Russland zurücksehre, und das Hahngeschrei der Welt vor Augen, immersort beschönigend wiederholte: "du sublime

au ridicule il n' y a qu'un pas." Militairisch ragte Bauboncourt weit über fie alle bervor : man erkennt den geübten militairischen Schriftsteller, ber ichon burch mehre andere Werke über die Rriegsgeschichte\*) fich einen Namen gemacht. Er war ber Erste, welcher eine vollständige Geschichte bes Feldzugs berausgab, mit Darftellung auch ber Begeben= beiten bei ber Russischen Armee, theils nach ben befannt gemachten Rapporten, theils nach Notizen, welche er fich mahrend feiner Befangenschaft in Betersburg hatte verschaffen können; and scheint er beren von dem Admiral Tschitschagoff erhalten au haben, ben er baber von allen Ruffen allein verschont. Aber wenn man ihm biefe Gerechtigkeit hat widerfahren laffen, fo muß man fich mit Unwillen gegen bie unbanbige Leibenschaft und Bitterkeit erklären, mit welcher er alles Ruffifche verfolgt, und barüber Thatfachen entstellt und verfälfcht. Sier zwei Beispiele. In bem Manifest bes Raifers Alexander übersett er die Worte: всему народу (an das gesammte Bolf) mit: "à la grande nation; " — und an einer andern Stelle behauptet er: ber Graf Wittgenffein hatte folgenden Bericht gemacht: La perte de l'ennemi êut été plus grande, si le Gl. Steinheil avait poussé la poursuite, mail il eut pitié de l'ennemi, et s'arreta;" und fallt nun mit Bohn und Schmähungen über biefes "Mitleiben mit bem Feinde" her. Und was war es? er hatte die Worte bes Rapport's: но къ сожальнію Генераль Штейнгель остановился (nur leider machte General Steinheil Balt) auf obige lächerliche Art übersett. — Er hatte freilich eine schwierige Aufgabe: er wollte die Magregeln Napoleons

<sup>\*)</sup> Seine früheren Werte, 3. B. bas über hannibals Felbzüge, ichrieb er meift unter bem Namen Guillaume, seinem eigentlichen Familiennamen.

burchgehends vertheibigen und die der Ruffen herabsetzen; und die so hart Getadelten hatte der Sieg gekrönt, mährend sein bewunderter Meister Unfälle über Unfälle erlitt und zuletzt sein ganges Heer einbützte.

Beit das vorzüglichste Werk über den Feldzug lieferte der Marquis de Chambray: seine histoire de l'expedition de Russie ist mit Bürde und Ruhe und mit einer, an einem Franzosen der Napoleonischen Armee bewundernswerthen Unparteilichkeit geschrieben. Sein militairisches Urtheil ist fast immer richtig, treffend; die Darstellung präcis, gedrungen, und doch vollkommen befriedigend; die Angaben, nicht bloß über die Französsische Armee, sondern auch über die Russische, sind meist von großer Treue und Genauigkeit; endlich hat er sich aller Deklamationen, die in einer Seschichte so widrig auffallen, vollkommen enthalten.

Das Werk des Grafen Segur, der gleich nach ihm auftrat, hat man mit der Riade verglichen; auch fehlt es demfelben nicht an poetischen und rhetorischen Ausschmückungen. Aber obwohl die Darstellung äußerst anziehend und geistreich ist, ist sie nicht überall genau; Gerüchte, Plaudereien des Dauptquartiers, sind nur zu oft als Fakta aufgenommen; seine Gegner nannten daher sein Werk: l'histoire de tous les oaquets du quartier général". Der gründliche Historiker kann nirgends darauf sußen, und wird daher, wenn er sich genauer unterrichten will, zum Werk von Chambrah greisen müssen, der, wenn er auch Irrthümer hat, sie nur hat, weil kein menschliches Werk vollkommen ist.

Das Manuscript do 1812 von Fain, welches später erschien, brachte zwar, in Folge der Stellung des Verfassers als Kabinets-Sefretair, manche neue Aufflärungen über Napoleon, seine Absichten, seine Anordnungen und Besehle, manche werthvollen Beilagen und Correspondenzen, doch erreichte

es lange nicht weber die klare, richtige, unparteiische Darstellung Chambran's, noch das brillante Colorit Segür's, sondern war meist in einem afsektirten, prätenzieusen zerstückelten und durchaus unhistorischen Styl geschrieben, und dazu mit Anwendung aller jener kleinen Künste, welche einseitige Historiker gebrauchen, um bei scheinbarer Unparteilickeit, doch ein völlig verfälschtes Bild der Begebenheiten zu geben.

Es würde zu weitläuftig fein, wenn wir hier noch ber Menge jener Schriften ermähnen wollten, worin von biefem Feldzug mehr oder weniger ausführlich, aber indirett gesprochen ward, und die jum Theil fehr werthvolle Beitrage zur Aufflarung ber Geschichte besselben enthalten, wie Jomini's Geschichte Rapoleons, St. Chrs, 'Dumas', Rapp's, Larren's und anderer Memoiren. Schon die Namen Diefer Männer bürgen für das Interesse ihrer Darstellungen. Doch müssen wir noch bes Frangosisch geschriebenen Werts eines Bolen, Soltyk's erwähnen, welcher in der Umgebung Napoleons angestellt, mande intereffante Buge über ben Feldzug beigebracht hat, ber fich aber vornämlich zum Biel fette, ben Antheil ber Bolen an den Begebenheiten hervorzuheben. Sein Wert ift übrigens mit weniger Leibenschaftlichkeit, als man von einem Polen erwartet, gefchrieben, und fei es nun mit oder wider Willen, er führt Umstände an, welche sogar für die von ihm angefeindeten Ruffen fprechen. Doch tritt ber angeborne haß an mehrern Stellen hervor. So viel gefchah in Frankreich und unftreitig bas Bedeutenofte über biefen Feldzug.

Bei der Darstellung deffen, mas bei den andern Nationen geleistet worden, werden wir uns fürzer faffen können, weil wir über weniger Hauptwerke werden zu berichten haben.

Deutschland lieferte, wenn nicht weniger, boch wenig bebeutende und anziehende Beiträge. In Deutschland schrieben darüber entweder Gelehrte, oder Kriegsmänner, die am Feld= jug Theil genommen. Die erstern gaben bie ganze Gefchichte bes Feldzugs zum Theil in Berbindung mit ber Geschichte ber folgenden Relbzüge, wie bie Lübers, Benturini, Liebenftein, Rosegarten u. f. w., aber ba fie feine nähern authentischen Quellen hatten, brachten fie nur Rompi= lationen aus ben beiberseitigen öffentlichen Berichten und ben bis dahin erschienenen Darstellungen einzelner Augenzeugen Meist völlig ohne alle Renntnif bes Rriegs. zum Borfchein. ftellen fie bie Sachen oft gang verfehrt bar; baber find ihre Werke im Durchschnitt ohne besondern Werth und nur brauchbar, um eine ober bie andere, mit mühfamen Sammlerfleiß zusammengetragene Notig, aufzusuchen. 3. B. bas Werf von Lübers bas Schreiben bes Staatsraths Fagnani, welches vor bem Ausbruch bes Rriegs befannt gemacht wurde, und worin berfelbe erzählt, auf welche Art bie Ruffen ben Krieg zu einem gludlichen Ausgang zu bringen gebachten; und fonderbar genug, die fpatern Ereig=. niffe trafen fast buchstäblich mit bem überein, mas er bier bie Ruffen voraussagen läßt, obgleich ber Verfaffer, in Frangofischem Sinn und Auftrag fchreibend, wenig Glauben an jene buftern Prophezeihungen hatte. Liebenstein ift unter biefen Schriftstellern ber vorzüglichste, litt aber wie bie andern an bem Mangel guter Materialien.

Nächst ben Gelehrten traten verschiebene Kriegsmänner in Deutschland auf, lieserten aber größtentheils nur Beiträge über einzelne Ereignisse des Kriegs oder über die speziellen Operationen der einzelnen Deutschen Truppenkorps, der Sachsen, Württemberger, Badenser, Bayern, Preußen u. s. w. Zuerst aber muß vor allen das Schriftchen genannt werden,

welches burch gang Deutschland ben größten Eindrud bervorbrachte. als bas erfte, welches ber Welt bas graufenvolle Schickfal offenbarte, welchem bie große Frangofische Armee in Rufland unterlegen, die Brochure bes bamaligen Majors E. v. Bfuel, ber "Rüdzug ber Frangofen aus Es ift unglaublich, mas biefes Werkchen. Rufland". fcon und geiftreich gefchrieben, und von fehr genauen und felbst nachmals nicht beffer gegebenen Angaben, in Deutsch= land gewirkt hat, welchen Enthusiasmus einerseits bei ben Gegnern ber Frangofen, welche Niedergeschlagenheit anderer= seits bei ihren Anhängern es hervorbrachte. ben Ruffen ber und bereitete ihnen bie Wege. unter ben militairischen Beiträgen find ferner bas Werf von Miller über die Württemberger, bas von General Funt über bie Sachsen, sowie bas andere Werk: Sachsen und feine Krieger, und die Mittheilungen von Röber von Bomedorf; ferner bas von Bolberndorf über bie Babern. pon Sebblit über bie Breufen, und von einem Ungenannten in ber Desterreichifden Militairifden Zeitfdrift (Jahraang 1821 Seft 3) über die Badenfer, die zum IX. Korps geborten. Jene Zeitschrift enthält auch noch andere intereffante Beitrage über biefen Krieg, fo im Jahrgang 1824 (nicht 1821, wie ber Rritifer meint) Beft 11, über bie Gachsische Küraffierbrigabe unter Thielemann; im Jahrgang 1826, 9. und 10. heft, über ben Antheil ber Babern, endlich in bem vorjährigen Jahrgange (1840) im 9. und 10. Beft, bas anziehende Journal des Bringen Eugen von Bürttemberg über bie Ruffischen Operationen\*). Bring fpricht überall als ruhiger, unbefangener Augenzeuge,

<sup>\*)</sup> Ift fpater felbftftanbig erschienen und ein hauptwert über biefen Rrieg. Spätere Anmertung.

mit großer Unparteilichkeit und richtiger Wilrdigung der Bersonen und Sachen. Den Antheil des II. Russischen Armeekorps an mehrern der Hauptbegebenheiten des Kriegs, wie dei Smolensk, Borodino, besonders aber dei Tarutino und in den Gesechten dei Wiäsma und Krasnoi, hat keiner so gut dargestellt. Ueberhaupt war vor den übrigen Armeekorps das II. darin gläcklich, daß es noch einen anderen würdigen Zeugen seiner Thaten in dem nachmaligen Preußischen General=Lieutenant von Hosmann, welcher 1812 bei demselben angestellt war, erhielt.

Noch sind über die Leiden des Rückzugs hier anzusühren Roos und der Feldwebel Tönges; und über die Rigaisschen Begebenheiten die Stizzen des verstorbenen Oberpastors Grave. Borzüglich aber auszuzeichnen ist, was General Clausewitz im VII. Bande seiner Werke über diesen Krieg beigebracht hat: er gibt manche wichtige Aufslärungen als unmittelbarer Augenzeuge und Sachkenner, und schilbert treffend Personen und Zustände; unter andern ist seine Karakteristif des Generals Phull meisterhaft, wie alle, die jenen General gekannt haben, zugeben werden. Sein Werkscheint dem General Danilewskij völlig unbekannt gewesen zu sein, da er es nirgends anführt, auch die Ausstärungen, die Clausewitz über den Plan und die ersten Operationen bietet, keineswegs benutzt hat\*).

In Italian erschienen mehre Werke über diesen Feldzug, als: Gli Italiani in Russia von Laugier, und Istoria del l'ultima guerra fra le potenze alle ate e la Francia, und andere, beren nähere Ansicht ich mir aber nicht habe ver=

<sup>\*)</sup> Clausewit' Bert ift eins ber vorzüglichsten über biesen Krieg, jeboch nicht frei von Einseitigkeiten und irrthumlichen Anfichten.

Spätere Anmerfung.

schaffen können, daher mir über ihren Werth oder Unwerth kein Urtheil erlaube; doch wird das Werk: gli Italiani in Russia, als von einem Augenzeugen geschrieben, sehr gelobt\*).

England, als entfernter Zuschauer des Rampfe lieferte meift nur Kompilationen aus ben öffentlichen Berichten. fo bie Werke von Philippart, Rerporter u. f. w., die ohne alle Renntnig bes Rriegs und nur für bie erfte Rengier bes Bublifums gefchrieben find. Doch erregte bas Werk bes Generals Wilson (a sketch of the military and political power of Russia. London 1817.) Auffeben. indem der Berfaffer, der in der lettern Sälfte des Weldzugs im Ruffischen Hauptquartier anwesend war, manche nicht unwichtige Bemerkungen mittheilte \*\*). Er war fein Freund bes Fürsten Kutusow, und tabelte baher alle Schritte beffelben, boch ohne Animosität gegen die Russen, noch ohne hinneigung zu den Frangosen. Jedoch die Hauptabsicht feines Werks war zu zeigen: wie brobend und gefährlich für Europa's Unabhängigkeit Rufland durch feinen Sieg Aber Navoleun geworden fei \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Ift nur fehr oberflächlich. Spätere Anmertung.

<sup>\*\*)</sup> Im Sahr 1859 ift ein umftänblicheres Wert von Wisson iber ben Krieg von 1812 erschienen, welches wir uns noch nicht haben verschaffen können. Es heißt: The French invasion of Russia; the secret history of events during the invasion and retreat of the French army 1812. London: Murray. — und wirb, als viele Aufschilffe gebend, gerfihmt.

<sup>\*\*\*)</sup> Bisson war bem Kutusow wohl zugethan, aber seine Unthätigteit empörte ihn bis aufs Aeußerste, und ich war oft Zeuge seiner Aeußerungen als Theilnehmer und Begleiter seines raftlosen Herumirrens in allen heeresabtheilungen. Im Ganzen war Wisson ein Brouisson, wie er in keinem Hauptquartier gebulbet werben milite; ich hatte zu seiner Zeit an Barclan siber sein Wesen und Treiben einen Bericht abgestattet. Anm. des General Löwenstern.

v. Emitt, gur naberen Aufflarung.

Bir sehen ans Obigem, daß die Geschichte dieses Kriegs sowohl im Ganzen als in den einzelnen Theilen ein vielsach im Auslande bearbeiteter Gegenstand war. Kur eine Seite desselben ließ noch Aufklärungen zu wünschen übrig, die Russische, weil den ausländischen Schriftstellern selten die innern Berhältnisse und Angelegenheiten Rußlands genau bekannt waren. Es entsteht die Frage, was ward von dieser Seite geleistet?

In Rußland ging es wie in Frankreich, die ersten über ben Krieg erscheinenden Schriften, noch im Lauf der fortwährenden Feldzüge geschrieben, waren voll Heftigkeit und Erbitterung. Nach dem vollständigen Siege beruhigte sich die öffentliche Meinung und die zunächst auftretenden Schriftsfteller (Achscharumow und Buturlin) bewiesen eine mustershafte Mäßigung.

Wer mehr über die damals erschienenen Schriften erfahren will, den verweisen wir auf die fritische Analyse, die General Danilewskij in den ehemaligen Ошочоственныя записки (Baterländische Zeitschrift) von Swinjin, vom 3. bis jum 7. Theil, über sie angestellt hat, und wo der Unwerth der meiften berfelben zur Genüge bargethan wird. eine Frucht, wie jede von der Leibenschaft bewegte Zeit fie hervorbringt, und mit allen Mängeln folder Leidenschaft behaftet, d. h. sie enthielten mehr Deklamation als That= Der fritische Forscher wird selten in ihnen etwas finden, was des Aufbehaltens werth wäre. Unter ben einzelnen Beiträgen sind jedoch bie von Damübom. Ridifditti походныя записки Артиллериста (Feldzugs= Tagebuch eines Artilleristen) und die Geschichte des Feldzugs der Petersburger Landwehr auszuzeichnen.

Rur zwei Werfe fommen hier in eigentlichen Betracht, indem fie bas Ganze bes Feldzugs von 1812 umfassen und

gewissermaßen als die Bahnbrecher für das Wert des Generals Danilewstij zu betrachten sind: das des Generals Achscharumow vom Jahr 1819 und das des Obersten Buturlin vom Jahr 1823. Betrachten wir sie näher.

Achscharumow, früher Abjutant von Konownizun. wurde durch diesen zum Geschichtschreiber gemacht, wozu ihm bie eigentlichen Borkenntnisse abgingen. Konownizun als Rriegsminister versah ihn mit vielen Materialien. und verschaffte ihm sogar eine breijährige Geschäftslosigkeit bei bem Woronzowschen Korps in Frankreich, um seine Geschichte mit voller Dufe ausarbeiten zu können. Achscharumow zeigte sich bankbar, und Konownizun wurde ihm unter ben Sänden unvermerkt zum Haupthelben des Kampfs \*). Uebrigens ift seine Geschichte einfach und recht gut geschrieben und vermeibet alle widrige Deklamation und Rhetorik; boch ist sie mehr nur ein Abriff, als ein eigentliches Geschichtsgemälbe. Da er als einer ber erften biefes schwierige Feld bearbeitete, auch keine höhern Einsichten über bas Wesen bes Rriegs und der Kriegführung hatte, so konnte er vielfachen Irr= thumern und Mangeln nicht entgeben.

Mit größeren geistigen sowohl als materiellen Mitteln trat der Oberst Buturlin auf. Er hatte den Krieg nicht unr mitgemacht, sondern auch studirt, doch eine gewisse einseitige Richtung nicht vermeiden können, da er sich nur an Jomini und Jominische Ideen hielt. Diese dominiren denn

<sup>\*)</sup> War Konownizün auch nicht ber Haupthelb bes Kampfes, so ift boch gewiß mahr, bag er zu bem solibesten Material gehörte, aus welchem ber unverlöschbare Ruhm ber Armee gebaut warb.

Bemertung bes Generals Löwenstern.

auch überall in seinem Werk\*). Alles wird nur nach diesem Maßstab, als dem höchsten und einzigen zugeschnitten und beurtheilt; darüber verfällt sein Werk in eine gewisse Einsförmigkeit.

Bas bier über das Theoretische des Buturlinschen Berts gesagt worden ist, findet noch mehr Anwendung bei dem Werk des Obersten Okuneff (Considérations sur les grandes opérations de la campagne de 1812 en Russie. Paris 1829.) bas, ohne fich in eine nabere Darftellung ber Thatfachen einzulaffen, nur eine weitere Entwidelung ber im Buturlin enthaltenen Raisonnements gibt. Es ist ein durchaus magiftrales, welches Lehrsprüche, die es unwiderlegbar glaubt, vom Katheber schleubert. Wer Jomini und beffen Meinungen kennt, weiß schon im Boraus, was er in diefen Werken zu finden hat \*\*). Man mikverstehe mich übrigens nicht. Ich habe die höchste Achtung vor den Leistungen bes Generals Jomini, der zuerst dem Bedantismus des Priegs ein Ende gemacht, neue, große Unfichten eröffnet und bie trefflichsten Ideen und Urtheile über den Krieg geäußert hat; ich erhebe mich nur gegen seine Nachtreter, welche eine freie Kunst wieder in beschränkte Regeln einzwängen und mit kleinlichem Mage Dinge meffen wollen, die unmegbar sind. Es gibt feine allgemeinen und burchaus für alle Fälle gultigen Regeln bes Kriegs; biefer ift eine völlig freie Kunft, \*\*\*) wo nur augenblidliche Inspiration ben

<sup>\*)</sup> Das ist so wahr, baß Buturlin noch bis jetzt unter seinen Zeitgenossen bas Sobriquet Jomini bebalten bat.

<sup>\*\*)</sup> Sehr richtig.

<sup>\*\*\*)</sup> Sehr wahr.

Baron Löwenstern. Löwenstern.

Graf Toll.

Keldberrn leiten barf \*a). Wer mit einem gemachten Spftem. mit fertigen Regeln bazu tommen wollte, wurde übel fabren. wie wir das Beispiel an Mad haben, ber ein in allen da= mals gültigen Regeln bes Kriegs wohl bewanderter Mann war; ber baber, als er in feinem Bulow gelesen, baf bie Stellung zwischen Ulm und Memmingen hinter ber Iller eine gang vortreffliche Bertheidigungs = Stellung fei, nichts Eiligeres bei dem Ausbruch des Kriegs von 1805 zu thun hatte, als hinter die Iller zu eilen, wo er fich unangreifbar glaubte und in diesem glücklichen Wahn ruhig stehen blieb und zusah, wie ihn Napoleon allmählich umgarnte und bar= auf fein ganges Beer vernichtete. Solches sind die gewöhn= lichen Ergebniffe bei benen, bie mit gemachten Regeln an eine Runft geben wollen, welche nur auf ben bobern Infpi= rationen des Geiftes beruht. Freilich ist die erste Be= bingung, baf man biefe haben muffe, und bie zweite, baf man fich burch bas Studium ber groken Meister bes Kriegs ansgebildet habe, nicht um in ähnlichen Fällen gerade fo wie sie zu handeln (jede sklavische Rachahmung ist verderb= lich), fondern um ben Beift fennen gn lernen, in welchem gehandelt werden muß. Das beständige Rlappern mit den Regeln führt zu nichts. Die Schüler z. B. haben immer= fort die Lehre von den innern Operationslinien im Munde. Unftreitig in ben meiften Fällen ift es vortheilhafter, fie m halten, aber es gibt auch Källe, wo die äußeren ihre

<sup>\*</sup>a) Bon biefem Beichen bis gum Beichen b) find es Differtationen, benen man gwar nicht wibersprechen tann, bie jeboch bem Zwed ber Recension gang fremb finb. Graf Toll.

Sollte bas Gegentheil von biefem nicht ber Bahrheit naber lein; benn bier liegt eben ber Beweis von ber Berfchiebenheit ber beiben Berte, nämlich Danilewsfijs und Buturlins.

Bemertung bes General Freigang.

Borgüge haben, 2. B. gleich in biefem Kriege wären bie Ruffen verloren gewesen, wenn fie die innern und Napoleon bie äußeren Operationslinien gehabt hatten\*), weil er fie bei feiner ungeheuern Uebermacht von ihren Bulfsquellen abgeschnitten und sobann erdrückt hatte. Die Regel würde fich also schon babin modificiren: bak wenn einer weit ber ftärkere ift, er bann nach ben Umftanben bie innern ober die äußeren Operationelinien mit Bortheil wählen kann. Jomini 200 seine Lehre der inneren Operationslinien von bem Feldzug bes jungen Bonaparte in Italien ab, wo bie Defterreichischen Generale mit fast gleichen ober wenig überlegenen Rräften ihn burchaus überflügeln und umfaffen wollten, und ihm baburch Gelegenheit gaben, sie zu fprengen. Die Regel war für jenen Fall vortrefflich, aber barum noch keine allgemeine. Hier in Ruftand 3. B. war Napoleon beim Anfang des Kriegs mehr wie doppelt fo ftart als bie Ruffen, hatte an 450,000 Krieger gegen kaum 170,000 aufzustellen. Sein Blan der Sprengung der Ruffischen Armee war geistreich, nur mußte er mit dem äußersten Nachdruck ausgeführt werden; fonst ware ber Blan äußerer Operationslinien für ihn vortheilhafter gewesen, wenn er gesucht hätte, die Ruffischen Armeen auf beiden Seiten zu überflügeln, fie gegen einander zu brängen und sobann fie Er hatte babei folgende Bortheile gehabt: zu erbrücken. 1) er schnitt sie von ben Sulfsquellen bes Landes ab und 2) fein Beer auf jeder Seite öffnete diese fich felber. 200,000 Mann und barüber ftart, hätte fich nicht burch zu große Ueberzahl in sich felber aufgerieben, konnte leichter bewegt werben, und hatte boch immer jedes für sich bie erforberliche Stärke gehabt, um ben Ruffen, nach welcher

Löwenstern.

<sup>\*)</sup> Gine febr richtige Anficht.

Seite sie sich auch wandten, mit Uebermacht entgegen zu treten; 3) hätte er das Land hinter sich frei gehabt, und hätte also mit aller Sicherheit seine Berpflegung aus diesem ziehen können, mehrer anderer Bortheile zu geschweigen. Ungefähr nach diesen Grundsätzen und ganz gegen die eng begränzte Regel führten auch die Alliirten im Jahr 1813 mit so vielem Erfolg den Krieg in Deutschland.

Eben so ist's mit einer anbern bogmatisch aufgestellten Regel: "sich nie zwischen ben Feind und ein unübersteigliches hinderniß zu stellen." Es kommt barauf an, ob man ber Stärkere ober der Schwächere ist. Ist man der Stärkere, so kann man sich, um höhere Zwecke zu erreichen, stellen wohin man will, sicher, den Feind zu schlagen, wenn er uns angreift. So unternahm z. B. Napoleon, der doch das Muster ist, von dem alle diese Theorien meist abstrahirt sind, den Kampf bei Iena, mit schrossen Gründen, durch welche nur ein schmaler, gewundener Hohlweg hinaufsührte, unmittelbar hinter sich. Also auch hier ist der Buchstabe ber Regel tödtend.

Bu den beliebten Regeln würde sich daher leicht noch solgende hinzufügen lassen: "daß der Starke sich Alles, auch das Kühnste, ohne Gesahr erlauben könne, der Schwache wenig oder nichts. Das kleinste Wagniß bringt diesen dem Untergange nahe, während jener gerade durch Wagen seine Erfolge vergrößert und das moralische Uebergewicht verzwehrt."

Alexander, Hannibal, Cafar, Suworow, Napoleon folgten nicht Regeln, sondern gaben sie, indem sie nach den Inspirationen ihres Geistes handelten. Die Kriegskunst ist eine eben so freie Kunst wie alle andere Künste: nur angebornes Talent, Genie, werden Meisterstücke darin liesern; die Besitzer aller Regeln würden, wie in der Dichtkunst

tein Gebicht, fo im Kriege teinen geistreichen Feldzug machen.

Alle Künste, also auch die Kriegskunst, haben die Tendenz, sich in todte Formeln und Regeln zu verknöchern und zuletzt in den geistlosesten Bedantismus auszuarten, wie wir dieses z. B. in der Dichtkunst bei den Französischen Kunstrichtern des vergangenen Jahrhunderts, die immer nur die Regeln des Aristoteles im Munde führten, und in der Kriegskunst, in dem Berfall derselben nach dem 7jährigen Kriege gesehen haben, wo zuletzt aller lebendige Odem aus ihr entwichen war; daher auch die Helben desselben, welche sich so viel auf ihre überlegene Kunst einbildeten, gegen die nicht durch Regeln, aber gesunden Menschenverstand geleiteten Führer des Revolutions=Kriegs die allertraurigste Kolle spielten. Bei jener verderblichen Tendenz ist es daher Psslicht, vor diesem Bedantismus zu warnen.

Die Regeln sollen nicht, wie die Schüler es nehmen, starre Dogmata sein, von denen man kaum ein Jota abweichen darf, sondern nur Belehrungen, wie man in den meisten Fällen am vortheilhaftesten versahren könneb).

Doch kehren wir nach biefer Abschweifung zu bem Werk von Buturlin zurück. Man wird aus obigen Andeutungen leicht errathen, welches die Hauptmängel deffelben sind \*). Alles Materielle, die Märsche, Bewegungen, Gesechte, Schlachten, sind genau und richtig dargestellt, aber es sehlt der lebendige Geist, ein höherer Odem: es steht alles kalt, starr und todt da; es ist gleichsam nur das Gerippe des Feldzugs, zwar sehr genau, alle Knochen und Wirbel sind

<sup>\*)</sup> Das Bert von Buturlin ift bestimmt bas beste, und wenne es auch einige Fehler hat, so verdient es baher wohl glimpslicher behandelt zu werden. Graf Toll.

angegeben, aber es fehlen die Musteln, bas Wleifch, bie ienes Gerippe bekleiden und zu einem lebendigen Bangen machen follen. Man erfährt alle Märsche und Bewegungen ohne Kehl, jedes Dorf ist forgfältig genannt, worüber ber Beg gegangen ift, aber welcher Geist ben Raifer. Bolf und Beer befeelt, welche Entschlüffe, Blane, Berathungen bei ben Beerführern ftattgefunden, wie die Magregeln bes Teinbes aufgefaßt worden, welchen Ginbrud fie gemacht, und wie man ihnen zu begegnen geglaubt: turz bas ganze Spiel bes Geistes, bas Ringen ber höhern intellektuellen und moralischen Kräfte, bleibt einem gang verborgen. Und wenn irgendwo, so war es hier ber Ort, sie zu zeigen. ber Mensch aufgeregt und in Leibenschaft ift, so tritt er, fo ju fagen, in koncentrirter Gestalt auf: alles mas er Gutes ober Bofes an sich hat, äußert sich, bricht mit Gewalt her= Eben so ift es mit ben Bölkern: in ber Aufregung ibrer Leibenschaften, in ben Stürmen und Gefahren, welche fie bedroben, da lernt man ihre Karaftere am besten fennen, ba offenbaren fich ibre Gigenschaften mit ben ftartften, sprechend= Diefe Buge muß ber hiftoriter aufzufaffen ften Bügen. fuchen, sie muffen bie Farben geben zu bem großen Beichichtsbilbe, welches er uns aufstellen will. Diefe fucht man aber im Buturlin vergebens; bas Bochfte find ihm nach Jominischen Regeln zugeschnittene Beurtheilungen ber Drerationen, die meist richtig aber von ber Art find, baf jeber\*). ber mit Jomini's Werken nicht unbekannt ift, fie eben fo gut machen könnte. — Doch um nicht ungerecht zu werben, muffen wir bagegen mit Lob ben ruhigen, leibenschaftstofen Ton, Die Unparteilichkeit, Die Bermeidung aller Deklamation und den einfachen, natürlichen Styl hervorheben.

<sup>\*)</sup> Treffend aber boch zu ftreng. göwen ftern. Allenfalls jeber ift zu viel gesagt. Frengang.

Das waren die Borgänger unsers Verfassers, welche er zu übertreffen hatte, von den Franzosen Fain, Segur, Chambrah, von den Russen Buturlin. Jetzt werden wir im Stande sein zu beurtheilen, was die Geschichte des Feldzugs durch ihn gewonnen hat. Im Allgemeinen nun gesagt, so hat er, wie sich's auch erwarten läßt, in der Darstellung der Vorgänge bei den Französischen Heeren, Baudoucourt, Segur, Chambrah zc. nicht erreicht; es war auch, wie es scheint, nicht sein Zweck, sondern er gedachte sich, wie die Franzosen auf den Französischen, so als Russe auf den Russischen Standpunkt zu stellen\*), und die Begebenheiten von dem Russischen Lager und der Russischen Hauptstadt aus zu betrachten; und von dieser Seite hat er sie gewiß übertrossen.

Damit entsagte er aber jenem höheren Standpunkt bes historikers, welcher sich in kein Lager bannt, sondern mit freiem Geist über den streitenden Parteien schwebt, ihre Absichten, Blane, Entschlüsse mit gleicher Unparteilichkeit von der einen wie von der andern Seite wägt, ausgleicht und darstellt, frei von Einseitigkeit oder leidenschaftlicher Befangenheit; jener Art die Geschichte zu schreiben, wie wir sie vorzüglich im Thuchdides als höchstem Muster bewundern. Unfer

<sup>\*)</sup> Sehr richtig, Danilewskij sagte mir, als er sein Werk schrieb, je me f... de l'Europe, j'écris pour la Russie; tout ce que j'écris, on le trouvera bien à Tamboff, Jaroslaff etc. Löwenstern.

Und boch hat Danilewskij seinen Zwed nicht erreicht, weil er eben von seinen Landsleuten besonders lieblos gerichtet wird. Er hat also den Zeitgeist von 1812 noch ju schwach ausgedrückt ober bie gegenwärtige Generation tann ihn nicht begreifen 1)

General Frengang.

<sup>1)</sup> Richt von seinen Landsleuten wird er lieblos gerichtet, aber wohl von allen unpartheiischen und unterrichteten Militairs. Löwenstern.

Berfasser ist ganz Russe, er hat noch alle Ansichten, Meisnungen und Leibenschaften, die im Augenblick\*) des großen Kampses das Russische Bolk bewegten, und obgleich 27 Jahre verstossen waren, als er sein Werk herausgab, hat er weder die einen noch die andern verändert; sieht, haßt und bewunzbert er mit der gleichen Leidenschaftlichkeit wie im Augenblicke des Krieges selbst\*).

Dagegen hat er im Gegensatz zu Butursin \*\*\*) ganz wohl begriffen, daß es sich hier nicht um eine trodene Gesschichte der Ariegsoperationen handle, sondern daß vorzüglich der Geist hervorzuheben sei, der von dem Höchsten, dem Kaiser an dis zu dem Geringsten herab, alle Klassen des Bolks und Heers durchdrang, belebte und zu den außersordentlichsten Anstrengungen und Thaten bewog. Er hat daher mit frischen, lebenden Farben gemalt und die Begebenbeiten uns gleichsam vor die Augen geführt. Das ist wiederum sehr zu soben †).

<sup>\*)</sup> Ift benn biefes feine Empfehlung? General Frengang.

<sup>\*\*)</sup> Sehr mahr, Das ift nicht Geschichte "). Lowen ftern.

<sup>3)</sup> Aber ein schäthares Material, bas bis jetzt gesehlt hat und gewiß von vernunftigen Leuten vermißt wurde.

Frengang.

<sup>\*\*\*)</sup> Aber immer Buturlin mit feiner trodenen Schulgelehrfamteit. Freigang.

<sup>†)</sup> Bether Schatz von Materialien stand ihm aber auch zu Diensten. — Alle Archive waren ihm auf höhern Besehl geöffnet. — Er hatte sie amalgamiren milfen mit ben Privatnotizen, welche ihm von allen Seiten zuströmten. Sat er bas gethan? Löwenstern.

Die Materialien ftehen noch ju Dienften, aber ben Ausbruck bes Beitgeiftes findet man nur noch in ben Herzen Weniger, und beshalb war es die hochfte Zeit, daß ein Zeitgenoffe ihn wiedergab. Sein Bert tam zu ipat: benn die gegenwärtige Generation tann ihn nicht mehr faffen. Danilewstij's Wert hatte zur Zeit Buturlins, und Buturlins zur Zeit Danilewstij's erfcheinen milffen. Freng ang.

Man muß ihm ferner bas Berbienft zugestehen, baf er fich mit Ernft und Gifer um Rotigen, Beitrage und Aufflärungen bemüht hat, wie er benn schon seit 25 Jahren ben Plan zur Bearbeitung jener Geschichte mit fich herumgetragen zu haben scheint; wenigstens zeugen bafür seine bereits gleich in ben ersten Jahren nach bem Kriege ge= sammelten mündlichen und schriftlichen Rotizen, wie die Daten ber citirten Briefe, sowie seine fritischen Beurtheilungen in ben Ошечественныя записки aller auf biefen Rrieg bezüglichen Schriften beweifen. Er hat aber nicht blos alles, was in Rufland über jenen Krieg erschienen ift, gelefen, wie eben aus jenen Beurtheilungen hervorgeht, nicht blos die Hauptwerke des Auslandes verglichen\*), wie fich auf allen Seiten feines Werks tund thut, fonbern fich an alle in diefer Geschichte näher betheiligte Bersonen gewandt mit Bitten um nähere Aufschluffe, und fo erhalten wir die intereffantesten Angaben über Sauptbegebenheiten bes Rriegs aus mundlichen ober ichriftlichen Mittheilungen ber Generale Miloradowitsch, Rajewskij, Fürst Wolchonski, Baskewitsch, Tutschkow, Löwenstern, der Flügel = Adjudanten Czernhichem und Michaud und so vieler anderer. Er hat sich ferner an alle Behörben bes Landes um Aufflärungen gewandt von "Grodno bis Irtust und von Archangel bis zur Krimm", wie er in der Borrede fagt, und obwohl er in "Archanget", "Irfust" ober "ber Krimm" beren nicht viele wird gefunden haben, so verdient ein solcher Eifer unstreitig bas höchste Lob \*\*).

<sup>\*)</sup> Sie sagten oben selbst, baß er Clausewitz als ben besten Schriftsteller nicht consultirt habe und bagegen von ben Ruffen solche, bie zu citiren es gar nicht werth ift. Graf Toll.

<sup>\*\*)</sup> Danilewstij nennt felten bie Notizen, welche er erhalten, er hatte als Begweifer für noch tommenbe Geschichtschreiber feine Materialien

Er hat also gebruckte und ungedruckte Schriften benutzt, Bersonen und Behörden befragt, und endlich, da ihm durch die Gnade Sr. Majestät des Kaisers alle Archive geöffnet wurden, so hat er auch aus diesen reichliche Aufklärungen geschöpft, wie die zahlreichen beigebrachten Auszüge aus den Berichten und Schreiben aller Hauptpersonen\*) des Kriegs, der Kutusow, Bartlai, Bagration, Platow, Tschitschagoss, Wittgenstein u. s. w. beweisen.

Durch alle diese Mittel ist er in den Stand gesetzt worden, über die Borgänge Russischer Seits viel Neues und Interessantes beizubringen, was man in keiner der vorhergegangenen Schriften sindet. Um nur auf einiges hinzudeuten, so hat er:

- 1) Ueber die im Innern des Landes getroffenen Anordnungen, über die Beiträge und Maßregeln der einzelnen Provinzen, über die Borgänge in denselben u. s. w. \*\*) vieles bisher nirgends Bekanntgemachte, obgleich nicht immer mit gehöriger Kürze und Auswahl gegeben.
  - 2) Chenfo auch über ben Bauern = und Bartifan = Rrieg.
- 3) Durch die häufig mitgetheilten Berichte der Generale fiber die Hauptvorgänge des Kriegs hat er oft das Ber-

neunen sollen — wo soll man jetzt nachschlagen und suchen? — bas Leben ift bazu nicht lang genug. Löwenstern.

Die Rritit mußte ibn bagu aufforbern.

rowenpern. Freygang.

<sup>\*)</sup> Gehr interessant und für die Geschichte geeignet, boch nicht binlanglich burch Privatmittheilungen controllirt. Löwenstern.

<sup>\*\*)</sup> Das ift bas einzige, was für ben Lefer neu und intereffant ift. Graf Coll.

<sup>36</sup> ftimme völlig biefer Deinung bei. Löwenftern. Aber ift benn bas nicht ichon allein ein mabrer Schat? Frengang.

hältniß der Sachen wesentlich aufgeklärt\*). So ist man ihm z. B. Dank schuldig für die vollständige Mittheilung der Instruktionen, welche den interessanten in Petersburg entworsenen Operationsplan für die letzte Hälfte des Feldzugs enthalten.

- 4) Er hat das Berdienst, die einzelnen karakteristischen Büge über unsere tapfern Krieger aus der Geschichte jener Zeit gesammelt und viele derselben zuerst bekannt gemacht zu haben, wie z. B. den interessanten Zug von Newerowski, der über seinen Löwen-Rückzug in Berzweislung war wegen der dabei erlittenen Berluste; oder die schöne Antwort von Ostermann-Tolstoi im Gesecht von Ostrowno (welche jedoch schon Achscharumow vor ihm hatte): "Bas bei dem Ansbrange des Feindes zu thun sei? "zu stehen und zu sterben;" oder die Erzählung von dem ritterlichen Benehmen Miloradowitsch's bei und nach dem Kückzug aus Moskau, und viele andere Züge der Art, welche die Personen und Zeiten malen, und deren man im Butursin nicht einen sindet\*\*).
- 5) Aufklärungen über verschiedene wichtige Gegenstände 3. B. über Kaiser Alexanders Ausenthalt in Moskau-und die Berhandlungen daselbst; über Miloradowitsch's Unterredungen mit verschiedenen Russischen Generalen oder Beamten, wie mit Tutschkow, Jakowsew, Tutolmin u. s. w.; über Kutusow's Zusammenkunst und Berhandlungen mit Lauriston; auch über den Brand von Moskau die Mittheilung

<sup>\*)</sup> Das ift mahr, eine Copie ift nicht schwer zu machen. Graf Toll.

So — also eine gute Geschichte foll aus ber Luft genommen werben? Frengang.

<sup>\*\*)</sup> Das hatte er auch nicht zum Zwecke. Graf Toll.

zweier wichtigen Urkunden von Rostopschin, obgleich man nach allem, was der Verfasser darüber sagt und was er meist aus der Brochüre von Rostopschin (la vérité sur l'incendie de Moscou. Paris 1823) genommen hat, sich nicht völlig befriedigt sindet, und die Sache noch keineswegs zu einer definitiven Lösung gebracht ist, wie wir später darthun werden.

- 6) Was wir aus den bisherigen Werken mit Bezug auf Rußland wußten, waren mehr die äußeren Thaten, Kriegshandlungen und Bewegungen der Armee; auf diese beschränken sich auch die Russischen Beschreiber des Kriegs; dem General Danilewskij gebührt das Verdienst, uns viele der innern Vorgänge in Land und Heer, im Rathe des Monarchen wie im Rathe der Feldherrn offenbart zu haben\*). Die Vergleichung eines geheimen Memoire's des Generals Barklai, worin sich dieser mit vieler Freimüthigkeit über die Verhältnisse bei der Armee äußert, hat mir gezeigt, daß der Versassen in senen Schilderungen sich im Ganzen immer der Wahrheit tren bewiesen hat.
- 7) Kaiser Alexander war der Centralpunkt, von wo alles ausging, und wo alles zusammenlief; wir sind daher unstreitig dem Bersasser vielen Dank schuldig, daß er uns

<sup>\*)</sup> Wo hat er fo mas erfahren können? — Alles ausgebacht, um feine Beschreibung intereffanter ju machen. Graf Toll.

Die Bemerkung ift richtig; benn ber Bemerker konnte wohl wiffen, baß Danilewskij bamals eine zu untergeordnete Rolle spielte, um mit zum hoben Rathe gezogen zu werben. Löwenstern.

Obgleich Danilewskij bamals nicht zum hohen Rathe gehörte, so konnte er bamals ober später von höhern Beamten unterrichtet werben. Wie hatte er fich auch erbreisten können, etwas in bieser Art zu erbichten, ohne von ben noch lebenben Dignitairen zurecht gewiesen zu werben. Frengang.

bas bewunderungswürdige Benehmen dieses edeln Fürsten unter allen Beränderungen seiner Lage näher geführt hat; und alles, was er barüber beibringt, ist sast neu. Alexander zeigte das Schwerste, was die Geschichte von ihren großen Männern rühmt: Seelengröße und Standhaftigkeit im Ungläck, Mässigung und Grosmuth im Glücke.

So ließe sich noch mehreres hervorheben, was uns durch bas Werk des Generals zuerst genauer bekannt geworden ist, und was zu den Borzligen seiner Arbeit gerechnet werden burfte.

Seine Sprache endlich ist klar und deutlich, und die Erzählung im Ganzen gut, obwohl in hinsicht der militairischen Ereignisse weniger genau und sorgfältig wie bei Buturlin. Er läßt selten etwas Wesentliches aus, und man kann den Gang der Begebenheiten sehr gut bei ihm versfolgen; die Uebersicht der Märsche und Operationen wird noch sehr erleichtert durch die beigegebenen kleinen Kärtchen, die einem meist die Mühe ersparen, den Bewegungen der Heere auf größern Karten nachzuspüren, da überdieß solche öfters nicht alle in der Erzählung vorsommenden Namen enthalten. Freisich wer den Feldzug strategisch studiren will, dem werden diese kleinen Karten nicht genügen, eben so wenig wie die Erzählung; der wird schon zum Buturlin und speciellen Karten seine Zuslacht nehmen müssen.

Mit gleicher Aufrichtigkeit, wie ich bisher die Borzüge bes Werks in kurzem angebeutet, muß ich jetzt, um ber Unparteilichkeit zu genügen, auf die Mängel desselben aufmerksam machen. Der ungenannte Kritiker hat viele derselben im Einzelnen gerügt, ohne einen allgemeinen Ueberblick zu geben. Wir wollen versuchen, zuerst im Allgemeinen diese zusammenzustellen und dann im Besondern auf einige derselben näher einzugehen.

Die Fehler bes Werks laufen nun vornämlich auf folgende aus: Mangel an Ruhe und Würde in der Darstellung, Parteilichkeit, Schmeichelei und Deklamation; unschiekliche Sprache von den Gegnern; Mängel und Fehler in der militairischen Darstellung\*).

Das Talent bes Generals Danilewsfij ift weniger geeignet für die Sistorie als für Memoiren. Für die Hiftorie ift er nicht rubig, nicht talt genug, weiß fich nicht den Befangenheiten bes Augenblicks zu entziehen; mischt zu viel feine eigenen Ansichten. Meinungen, Raisonnements ein; turg ftatt rein objektiv zu fein, wird die Geschichte unter feinen Banden zu einer völlig subjektiven. Man befommt bie Begebenheiten nicht wie sie an sich waren zu schauen, sonbern burch bas gefärbte Glas bes Berfaffers; fie erscheinen alfo. wenn diefes Blas ein rothes ift, alle roth, wenn ein idwarzes, alle ichwarz \*\*). Und je nach ben Bersonen ober Gegenständen nimmt er bald fein rothes, bald fein fcmarzes Glas vor, fo baf ber Leser die Thatsachen nur felten rein und frei von subjettiv bedingter Farbung erhalt.

Der Historiker soll ohne Borliebe noch Haß sein (sine ira et studio). Der Verfasser ist voll Vorliebe und Haß, die wechselsweise in seiner Darstellung vorherrschen: alles, was gewisse Personen gethan haben, ist vortrefslich, und jede ihrer Handlungen wird mit langen Kommentaren begleitet, die zeigen sollen, wie vortrefslich sie gewesen \*\*\*); — was andere Personen gethan, ist verwerslich, wenn ihre Handlungen auch durchaus zweckmäsig und den Verhältnissen angemessen

<sup>\*)</sup> Gebr mabr.

Löwenftern.

<sup>\*\*)</sup> Bravo!

Löwenftern.

<sup>\*\*\*)</sup> Bauptzug feiner Gefdichte ift bie Barteiligfeit.

Löwenstern.

v. Smitt, jur naberen Mufflarung.

waren; und erlaubt sich der Berfasser auch keinen direkten Tadel, so weiß er doch deutlich genug diesen auf eine indirekte Weise auszudrücken; — noch andere ihm mißfällige Personen übergeht er ganz\*), wenn auch ihr Antheil an den dargestellten Begebenheiten der größte war. Also überall Borliebe und Abneigung. Mag der Memoiren-Schreiber sich ihnen hingeben, er spricht in seinem Namen, er stellt die Begebenzheiten dar, wie sie ihm erschienen sind: bei der Historie muß dieses Berdrängen der Subjektivität, das Borwiegen der persönlichen Neigungen und Abneigungen, das allaugenzblickliche Einmischen der Ansichten und Meinungen des Berssasser durchaus verschwinden. Und nach meiner Meinung ist das der Hauptsehler in dem Werke des Generals, ein Fehler, welcher dem ruhigen Forscher den Genuß desselben verleibet\*\*).

Es gibt eine gewisse Art zu erzählen, wo man bei dem Leser alle die Gesühle erweckt, die man erwecken will, und wiederum eine andere Art, wo man durch seine Worte gerade die entgegengesetze Wirkung von dem, was man beabsichtigt, hervorbringt. Das erstere ist unstreitig schwer, aber nicht

<sup>\*)</sup> Wie z. B. ben Grafen Toll, ber boch ein so großes unbezweifeltes Berdienst in bem Kriege von 1812 wie auch später gehabt — ber aber besonbers bei Kutusow bamals alles galt, so daß nichts ohne ibn geschab. Löwenstern.

Graf Toll hat als General-Quartiermeister ein eminentes Berbienst in bem Kriege vom Jahre 1812 bewiesen. Er war mit Recht ein Liebling Kutusow's. Aber um biesem Felbherrn jedes Berdienst abzusprechen, will man gar keinen Unterschied zugeben: zwischen Befehlen und Besehle in Auslibung bringen. Frengang.

<sup>\*\*)</sup> Aber nicht zerftört, wenn man gewisse Kleinigkeiten mit Rachsicht berudfichtigt. Man vergesse boch nicht, baß Danilewskij unter
bem Einflusse ber Erinnerung einer gewaltigen aber verkannten
Epoche schrieb. Freygang.

fower ift es, das lettere zu vermeiden, indem man alles vermeibet, mas wie Deflamation. Schmeichelei, übertriebenes Lob, Uebermuth oder Anmagung aussieht. Leider fehlen aber nur zu viele Schriftsteller mit ben besten Absichten in biefen Studen, und ichaben baburch ber Sache, die fie verfechten, mehr als beren entschiedene Feinde. Bon ihnen ailt bas mahre Sprichwort, welches vor unbedachtsamen Freunden Bir fürchten fehr, daß ber Berfaffer burch feine Erzählungsweise zu biefen zu rechnen sei und im Auslande einen für Rufland nicht erfreulichen Einbrud bervorbringen Begeifterung für Berfonen und Sachen wird am wenigsten burch Lobeserhebungen und unbedingtes Breifen berfelben erzeugt, sondern durch die ungeschminkte Darftellung fei es ebler Gefinnungen ober großer Thaten. Je einfacher, ansprucheloser hier die Erzählung, besto größer ber Einbrud. Bill baber ein Berfaffer für feinen Belben Intereffe erregen, so hüte er sich wohl, parteiisch für ihn zu erscheinen, Apologien über jeden Schritt, über jede feiner Sandlungen zu halten; damit erregt er nur bas Miftrauen bes Lefers gegen feine Unbefangenheit, und ichabet ftatt zu nüten.

Selbstlob, ohne bedacht zu haben, daß der wahrhaft Starke und Brave nie prahlt, und am wenigsten, wenn er sich der größten Thaten und Erfolge bewußt ist. Prahlen ist schon am Einzelnen widrig, noch mehr aber, wenn es im Namen von Nationen geschieht\*). Es reizt zum Widerspruch und bringt selbst das früher Zugegebene in Kontroverse; es zeugt nicht nur von einer wenig an Edles und Großes gewöhnten

<sup>\*)</sup> Danilewsfij scheint nie baran gebacht zu haben, baß seine Berte übersetzt werben, er schreibt immer rasch fort für bie Glaven — jett tommen bie Nachwehen. — Löwenstern.

Gefinnung, sondern ist das Zeichen von Eitelfeit und Uebermuth; dem Uebermuthe folgt aber früh oder spät die Strafe. Doch auch abgesehen davon erweckt Prahlerei und Uebermuth nur Mißgunst, Feindschaft, Haß. Welcher wahrhaft sein Baterland liebende wird solches denselben aussen wollen \*)?

Als Belege bazu wollen wir ein Paar und noch bazu nicht ber ftärksten Stellen anführen:

Th. III. S. 81 a) heißt es von Napoleon in Mostau:
"Er fühlte seine Ohnmacht mit Alexander zu ringen,
entschloß sich, um Frieden zu bitten, und sandte Lauriston
mit förmlichen Borschlägen deshalb an den Fürsten Rutusow.
Das geschah am 22. September; drei Monate zehn Tage nach
Napoleons Einbruch in unsere Gränzen. Kann man einen
augenfälligeren Beweis von der Unüberwindlichkeit Rußland's
sinden als dieses Beispiel: kaum drei Monate waren hinlänglich, den ersten Feldherrn unserer Zeit zu überzeugen, wie
unmöglich es sei, unser Baterland zu erschüttern\*\*)". — Und
in demselben Theile S. 233 heißt es sast mit denselben
Borten: "Napoleons Friedens = Borschlag zeigte deutlich
seine Schwäche, war Ausdruck seiner Ohnmacht, länger mit
Kaiser Alexander zu ringen, und das Eingeständniß der

<sup>\*)</sup> Sehr gut.

Löwen ftern.

a) Unsere Citate beziehen sich immer auf bie große Russische Original-Ausgabe bes Werks.

<sup>\*\*)</sup> Wird unbebingt so im Innern bes unermeßlichen Reichs geglaubt. — Das war seine Tenbenz, als er schrieb. — Er stedte wie der Strauß seinen Kopf unter die Flügel, um nichts zu sehen und nichts zu hören. Hätte er an Europa gedacht, so hätte er sich besser vorgesehen. Doch Europa tauft seine Bücher nicht! und vertaufen war hier Hauptsache.

Unmöglichkeit, Rußland zu überwinden. — Das knechtische (pasonkunus) Europa, daß die Größe Alexanders und des Russischen Bolks nicht zu fassen vermochte, fuhr fort an Rapoleons unverändertes Glück zu glauben".

Werben nun nicht die Gegner hier erwiedern: "Es war nicht Ohnmacht — Napoleon rang noch brei Jahre mit wechselnbem Erfolg nicht blos gegen Rufland, sondern gegen gang Europa - es mar Erfenntnif feines Wehlers, in ber späten Jahreszeit bis Moskau vorgebrungen zu fein und Beforgnif über feinen Rückzug, was ihn bewog, nicht um Frieden zu bitten, sondern wie er glaubte, ihn zu diftiren ober wenigstens einen fichern Rudzug abzuliften. Rapoleon durch seine Kehler sich in eine schlimme Lage brachte, fo hatte das nichts mit der Unüberwindlichkeit Rußlands zu thun, die nicht auf begangene Kehler eines sonst großen Feldherrn zu bafiren ift. — Dag endlich feineswegs eine fnechtische Befinnung Guropens Bolfer befeelte, wie ber Berfaffer hier und noch an mehreren andern Orten fo auf= reizend wiederholt, hat vor diefem Kriege Spanien und gleich nach ihm Breufen, Deutschland, gang Europa bewiesen." -Solcher Stellen bat ber Berfaffer eine Menge. Werben fie uns braufen Freunde erweden? Welchen widrigen Ginbrud überhaupt wird die eines Geschichtschreibers unwürdige Sprache von den Gegnern dort hervorbringen? Da beifen bie Deutschen Fürsten, die nur ber Gewalt und Uebermacht wichen, verächtlich: "Napoleons fnechtische Tributare (данники)"; tie feindlichen Truppen werden einmal über das andere: "Mordbrenner", "Räuber", "Bofewichte", "fremdes Gefindel". "Europäische Barbaren", u. f. w. genannt. fehlte nur noch, daß ber Berfasser auf gut Chinesisch im Gegensatz ber "rothborftigen" von schwarzborftigen Barbaren gesprochen hätte.)

Darnach fann man leicht benten, welche Ehrentitel Napoleon erhält; wird boch fogar (IV. 291) von Momenничество Наполеона" (Napoleone Spigbüberei) geredet\*). Wenn eine folche Sprache im Augenblide bes Rriegs und leibenschaftlicher Erbitterung begreiflich mar, ziemt fie mohl einem ernften Siftorifer, ber ein Bierteljahrhundert fpater schreibt, wo, wie er felber in ber Borrebe fagt, "Jahre und Graber" die Streitenden geschieden haben?" Warum erinnerte er sich nicht ber Lehre, welche ber so hoch von ihm verehrte Rutusow ihm ichon jur Zeit bes Rrieges gegeben hatte. Er erzählt nämlich in einem Auffate über Rutusows Leben (im Jahrgang 1820 ber Оточественныя записки im Augustheft): baf, ale er fich einft in einem Berichte beleidigender Worte gegen Napoleon bedient habe, Rutusow es ihm mit folgenden Worten verwiesen: "Junger Menfch, wer gibt bir bas Recht, bich so gegen einen ber größten Feldherrn zu vergeffen?" Wenn also Rutusow im Augenblide bes fortwährenden Rampfs beleidigende Ausbrude in irgend einem Auffate unschicklich fand, was würde er erft fagen, wenn er fie nach längst beenbigtem Streit in einem Gefchichtswerte fande, wo Unfichhalten uud Mäßigung noch mehr erforderlich find?

Auch manche Uebereilungssehler hat sich der Verfasser zu Schulden kommen lassen. Wir begnügen uns, aus dem I. Theile einige anzusühren. So heißt es z. B. S. 2. "Vier Jahre nach Alexanders Regierungs-Antritt brach

<sup>\*\*)</sup> Benn man sich in ben Standpunkt benkt, von welchem Danilewskij bie Ereignisse im Berhältniß zur Zeitgeschichte als Zeitgenoffe und Russe zu betrachten hatte, wird man manches zu entschulbigen wissen. Frengang.

ber Krieg zwischen Frankreich und England aus." Alexander aber bestieg ben Thron am 12. März 1801 und jener Krieg nahm seinen Anfang am 6. Mai 1803, also schon nach zwei Jahren. — S. 99 "Alle Französischen Regimenter gählten 5 Bataillone". Reineswegs alle, wie sich der Ber= faffer aus dem erften beften Frangofischen Schriftfteller und auch aus Buturlin hatte überzeugen können: fie gablten zu 2, 3, 4 und die wenigften 5 Bataillone. G. 166 heißt es: am 12. Juni nach Mitternacht gefchah ber Uebergang". Dier glaubt man also: in der Nacht vom 12. jum 13., und boch ist die Nacht vom 11. zum 12. zu verstehen. Begen biefes nicht militairisch bestimmt ausgebrückten Datums entstehen allerhand Undeutlichkeiten. Der Berfasser scheint felbst die Nacht vom 12. jum 13. für die des Uebergangs genommen zu haben, weil er die Frangofen am Morgen bes 13. in Rowno, 7 Werft von ba antommen lägt; fie langten aber ichon ben 12. bafelbft an. Darüber verfällt er in mehre Widerspruche, die er gar nicht bemerkt zu haben Auf bem Ball in Bafret am 12. Abends erhält Raifer Mexander bie Anzeige vom Uebergange; Barklai batirt vom 12. feine Befehle an die Generale mit der Anzeige des Uebergangs; also alles früher als nach dem Berfaffer ber Uebergang geschehen mar. - S .. 374 läft er einen Bach gegen seinen Ursprung laufen. — S. 420 beift es: "Berwundet wurden Raglowitsch, Deroi, Sirbein und Berdier; die beiden letten starben an ihren Wunden". Sybein (nicht Sirbein) und Deroi starben, aber nicht Berdier. — Solcher kleinen Irrthumer und Uebereilungen ließen sich leicht auch aus den folgenden Theilen anführen, boch halten wir uns babei nicht als etwas Wesentlichem auf, ba jeder Schriftsteller mehr oder weniger benselben unterworfen ift.

Bir kommen zu ben Mängeln ber eigentlichen historische militairischen Darstellung, und obwohl ber ungenannte Kritiker hier schon auf die wichtigsten Unwollkommenheiten ausmerksam gemacht hat, welche wir beshalb nicht weiter berühren wollen, so bleiben doch noch manche Punkte näher zu betrachten übrig.

Ein biftorisches Wert foll nicht blok die materiellen Thatfachen einfach und flar barlegen, es foll fich bober erheben und hinter bem Materiellen ber Thatfache bas fie geiftig Bedingende aufzufaffen und barzuftellen miffen. Die Thatfache an fich fagt nichts, wenn wir nicht wiffen, in welchem Beift, zu welchem Zwed fie unternommen warb, wenn ber Bistorifer nicht seinen Stoff geistig zu burchbringen und im Innern ber handelnden Berfonen zu lefen verftebt, um burch bas Moralische bes Beistes und Rarafters bas Materielle ber Handlungen aufzuklären. Märsche, wegungen ber Truppen, ohne daß man weiß, welche Abfichten bamit verbunden find, find langweilig und einschläfernd So wie uns aber ein Berfaffer querft bas Riel au lefen. eines Feldherrn aufstellt, fodann die Mittel angibt, burch welche er es zu erreichen gebenkt, bann erwacht unfere Neugierbe, unfer Intereffe, wir folgen aufmertfam ben Schritten und Gegenschritten, wir find begierig zu erfahren, wie ber Gegner ben ihm gelegten Neten entgehen wird. Dann bat jeder Marsch seine Bedeutung, als ein Schritt näher zum Biel, und wir begleiten ben Ergabler mit ber lebhafteften Theilnahme.

Leiber nun ift unfer Berfasser selten in die Plane und Absichten ber gegenseitigen Feldherrn eingebrungen, hat uns selten bei ben beschriebenen Bewegungen die Absichten und nähern Zwecke berselben offenbart; dann und wann gibt er uns Bruchstilde von Berichten, aus benen man wohl hin und wieder einzelne Aufklärungen erhält, aber über bas Ganze bes Plans felten oder nie.

Ein anderer Mififand bes Werts ift, bag es meift unterläft bie genaue Stärke ber verschiebenen Truppen vor ben Operationen und Gefechten anzugeben ober die erlittenen Berlufte an Tobten, Berwundeten und Gefangenen. Und boch find diefe positiven Daten gerade die Mafftabe, nach benen man die Bedeutung ber Gefechte und Schlachten abmikt. Die Sauptvunkte bei allen militairischen Beschreibungen find 1) ber Raum, Beschreibung bes Terrains, welches ju ben Schlachten ober Operationen bient, 2) bie Aufstellung und Stärfe ber entgegengefetten Armeen 3) bie gemachten Bewegungen und Manöver, mit genauer Zeitangabe, wann fie geschahen; bier tommt oft viel auf eine halbe Stunde . an. 4) Refultate ber Schlacht: Tobte, Bermundete, Befangene von beiben Seiten, Angabe und Bahl ber Trophäen 5) endlich, lette Stellungen, Rudzug und Berfolgung. -Bon biefen fünf Sauptvunkten bei allen Gefechten gibt ber Berfaffer nur hier und ba einen ober ben andern Umftand an, aber felten ober nie alle; baber bleiben feine Gefechts = und Schlachten = Beschreibungen bochft unbestimmt; zwar unterhaltend erzählt und angefüllt mit intereffanten Bugen. aber wenig belehrend für ben Militair. Seine meiften Gefechtsbeschreibungen gleichen folgender Th. IV. S. 159: "Du binot formirt fich fcnell, führt Artillerie vor, eröffnet ein heftiges Feuer, geht über bie Brude und ben Damm und wirft unfere vordern Truppen." Aber wie ftark mar biefer Dudinot, wie viel Gefchüte fuhr er auf? womit ging er über, mit Infanterie ober Kavallerie? und wie zahlreich war diese? - davon wird nirgends weder vorher noch nachher ein Wort gesagt, und boch mar es hier gerade ein fehr wichtiger Augenblid, wo alles zur Beurtheilung ber

Operation auf bestimmte Angaben ankam, nämlich es war ber Uebergang über die Beresina. Die Französsischen Berichterstatter hätten dem Berfasser alle jene Daten geben können, er hat es aber verschmäht, die bessern zu vergleichen, und hält sich meist an den unbedeutendsten von ihnen, Fain, der auch fast immer in dieser Weise erzählt.

Erläutern wir nun bas oben allgemein Gefagte burch nähere Belege.

Th. I. S. 105-6 wird Napoleons Armee im Allgemeinen wie in ben besondern Korps nicht nach dem Rahlenbestande, sondern nach Batgillonen und Schwadronen ange geben, ohne die minbeste Notiz über die Stärke biefer Bataillone und Schwadronen. Damit bleibt benn jene Angabe eine burchaus nichts fagende; und boch war es fo leicht aus ben vorhandenen Materialien eine ziemlich genügende Angabe zu machen. Sodann wird, ohne nähere Bahlen= Bestimmungen der einzelnen Korps, die man doch in allen Französischen Werken und im Buturlin findet, im Allgemeinen Die Rahl ber Streiter nach einer Streitschrift von Rogniat, (auf welche alfo am wenigsten zu fußen war) auf 610,000 M. und mit ben Nichtstreitern auf 700,000 M. angegeben. Solches mochten immerhin die Angaben im Kriegsministerium fein: ber Stand ber mahrend bes gangen Feldzugs wirklich eingerückten Streiter möchte wohl 1/2 Million nicht viel überftiegen haben.

Ueber ben Rufsischen Militair=Etat vor dem Kriege ist dagegen, wie wir fürchten, gar zu viel Unnützes und nicht zur Sache Gehöriges beigebracht worden, und alles mit so viel Unordnung, daß man Mühe hat, sich zurecht zu finden. Dem Verfasser scheint die wichtige historische Lehre unbekannt gewesen zu sein, daß man in vorbereitenden Einleitungen, in vorläufigen Erklärungen nichts vorbringen muß, als was

zum Zweck der Erzählung nothwendig ist. Nun aber gehört mehr wie die Hälfte der hier gegebenen Notizen gar nicht zur Geschichte des Kriegs, ist sür dieselbe ohne Werth und füllt zwecklos einen weiten Raum, mehr wie 24 Seiten\*). Wozu alle die weitläufigen Notizen von den Garnison-Bataillonen, von der innern Wache, von den Invalidenskompagnien, die Namen und Wechsel der Namen aller Rekruten=Depots u. s. w. Da wir eine detaillirte Angabe über die aktiven Streitkräfte zu erhalten wünschen und — nicht erhalten.

Nicht einmal das Wichtigste, das Maß zur Messung der Streitkräfte, die Stärke der Bataillone und Schwadronen tft angegeben; dadurch wird jene bunte Durcheinandersmengung von Kavallerie, Infanterie, Artillerie, GarnisonsTruppen, Sicherheitswachen, Laboratorien und InvalidensKompagnien noch verwirrter.

Der Berfasser scheint sich nicht klar sein Publikum gedacht zu haben. Man schreibt entweder für die Nachwelt oder für die Gegenwart, für einen kleinen Kreis der Gebildeten jeder Zeit oder für das große Publikum der Mitwelt. Dieses hat einen gesunden Magen und verträgt viel\*\*); desto weniger die Nachwelt, welche ihre eigene sie näher interessirende Geschichte hat und daher von der Borwelt

<sup>\*)</sup> Sobern Orts glaubte er burch biefe details befonders gn gefallen. Lowen ftern.

<sup>\*\*)</sup> Danilewstij ift in bem Bahne, blos für bie Rachwelt geschrieben ju haben; bebachte aber nicht, baß seine Schmeichelei nur bie Lebenben betrifft, und nichts bavon für bie Nachwelt bleiben wirb, als leerer gehaltslofer Schall. Löwenstern.

Danilewsfij's Geschichte ift ber Ausbrud einer vergangenen Beit, geschrieben mit aller Warme bes Gefühls ber Gegenwart; vielleicht werben nur biejenigen, bie mit ihm im gleichen Alter find,

nur das Wichtigste zu wissen verlangt. Wollte der Verfasser für die Gebildeten aller Zeiten schreiben, so hätte er weit öfter, als er thut, die Quintessenz der ihm gebotenen Materialien geben sollen und nicht das ganze rohe Material selbst. Es ist freilich mühsamer und schwerer so zu schreiben aber auch ehrenvoller; und die großen Meister des Alterthums, welche man noch jest mit Entzüden liest, schrieben alle so.

Jeder fundige Militair gesteht zu, daß die Aufstellung ber Ruffen beim Unfange bes Feldzugs fehlerhaft und ihre Rüdzugslinie auf Driffa bochft unglücklich gewählt mar. So viel barüber gesprochen ift, so hat man bisher boch nicht die mahren Urfachen berfelben erkannt. Auch unferem Berfaffer find fie fremd geblieben, wie feine ganze Darftellung zeigt, und er ichiebt ben Bewegungen falfche Motive Er fagt Th. I. S. 143: "bie Urfache ber weit= läufigen Aufftellung ber Ruffen fei bie Stellung Napoleons von Königsberg bis Lublin gewesen, weshalb man nicht habe voraus miffen fonnen, mo er eindringen murbe; benn auf dem Marsche von der Weichsel zum Niemen habe er auf jedem beliebigen Buntte von Tilsit bis Breft seine Streitfrafte koncentriren können; baber fei es unmöglich gewesen, die Russische Armee auf irgend einem Bunkte ber Gränze zu versammeln". — Allerdinas nicht auf einem Bunkt ber Granze, aber wohl in einiger Entfernung von der Gränze, da nach der Beschaffenheit des Terrains ziem= lich leicht vorauszusehen mar, wohin sich die feindliche Saupt=

ihn gang verstehen, biese werben ihm gern seine Mängel übersehen. Sein Hauptsehler besteht barin: baß sein Werk zu spät erschien, und baber zu größern Forberungen berechtigt. Aber plutot tard que jamais. Frengang.

macht richten würbe. Es geschah aber nicht, theils in Folge bes Phullschen Plans, theils aus Berpflegungsgründen\*).

Der Berfaffer fährt fort: "Nach bem Terrain erwartete man, bak Navoleon sich auf Wilna richten würde, wie es auch wirklich geschah. Deshalb follte fich die Ruffische Armee bei Swienciany versammeln, das gleich weit von Graf Wittgenstein in Rossiene und General Dochturow in Liba entfernt war." Jest folgt die Marschordnung babin. "Und fo follte, fährt er fort, nach bes Feindes Uebergang über ben Niemen, die I. Armee sich jurudziehen und in ber Stellung zwischen Solof und Kobhlniki, bas Centrum in Swienciany erwarten, was die Umstände geboten, ob man fich zur Schlacht ober zum Rückzug entscheiben follte. -Bon ben übrigen Truppen follte Platow von Grodno ben feindlichen Korps, die über den Niemeu gingen, in Flanke und Rücken operiren, und Bagration mit der II. Armee ihn dabei unterstützen." — Das ist in der Kürze alles, was ber Berfaffer über ben anfänglichen Blan ber Ruffischen Armeen fagt. Aber berselbe ift barin faum angebeutet und bie Sauptpunfte bleiben unerklärt. Da auch alle andern Geschichtschreiber Dieses Kriegs ohne Ausnahme (ber einzige Clausewis bat einige richtige Angaben) nichts Befriedigendes barüber haben: so wird eine furze Auseinandersetzung bes

<sup>•)</sup> Der Kaiser Alexander hatte in Schawel das I. Korps die Revike passiren lassen. Nach der Abreise des Kaisers fragten einige Officiere vom General-Stab den General Dauwrah und Obersten Diebitsch, was denn geschehen solle? "Wir werden uns zurückziehen, war die Antwort." Wie weit denn? fragte man weiter. "So weit als es Rapoleon beliehen wird, uns zu folgen, und wäre es dis zur Bolga." Bas ist denn das Lager von Orissa gegen diesen Gedanten? Ein bloges Borspiel, um den Feind irre zu führen und die Meinungen dorzubereiten.

Bhullschen Blans nicht überfluffig fein. 3ch lernte im Jahre 1819 biefen General in Bruffel fennen und erhielt ein Memoire von ihm über ben Ruffifchen Rrieg mitgetheilt, worin fein ganzer Plan auseinandergefett war. Nach diesem Memoire werbe ich hier bie Grundzuge beffelben geben: zuvor aber noch ein Baar Worte über Phull felbft, ben ber Berfasser kaum nennt. Dieser war nach ber Schlacht von Jena aus Breukischen Diensten in Ruffische übergetreten. und ba er für einen fehr geschickten Militair galt, auch bem Raifer Alexander Borlesungen über die Kriegskunst gehalten hatte, fo wurde fein Operationsplan adoptirt, und alle Borbereitungen. Anlagen, und ersten Schritte bes Kelbaugs Bhull aber war auf ber Stufe geschahen nach bemfelben. bes 7jährigen Rriege fteben geblieben, hielt nur bie Felbzüge beffelben für die höchsten Muster der Kriegführung, und alles mas fpater gefchehen, für Berberb und Berfall; baber bekümmerte er sich um bas lettere wenig und fah bie Operationen nur aus bem Gefichtspunkt ber alt= Breufischen Doch hatten die Werke von Bulow, die größten= Taftif an. theils auch auf bem 7jährigen Rrieg bafirt find, bedeutenden Einfluß auf feine Anfichten geübt, und nach ihnen hatte er fein Suftem gemiffermagen modificirt. Bon bem prattifchen Rrieg hatte er fast keinen Begriff, auch fehlte es ihm an aller Beiftesgegenwart und Entschloffenheit; er mar nichts mehr und weniger als ein Grübler; der kleinste uner= wartete Umftand konnte ihn aus ber Fassung bringen. Man fieht hieraus, baf er zum Feldherrn burchaus ungeschickt war, und mit feinem berühmten Blan ftand es auch nicht beffer. Diefer läft fich furz in brei Buntte gusammen= faffen.

1) Da man nicht wissen könnte, ob bas Frangösische Heer Betersburg ober Moskau zu seinem Hauptobjekt nehmen

werbe, so wollte er (nach Bülowschen Ansichten, welche Flankenstellungen als die besten zur Aushaltung des Feindes empsehlen) zwischen den Straßen nach Betersburg und Moskau eine mittlere Operationslinie für die Russische Armee wählen, wo dieselbe, wenn der Feind ihr folgte, ihn von den Hauptstädten abzöge, wenn derselbe aber auf den großen Straßen zu einer dieser Hauptstädte bliebe, ihn in die Flanke nehmen könnte. Aus diesem Grunde wählte er die sonderbare Rückzugsstraße von Wilna über Orissa nach Beliki-Luki, auf welcher auch die Magazine für die Armee angelegt wurden.

- 2) Nach ben Borgängen bes 7jährigen Kriegs hatte er es sich in den Kopf gesetzt, ein Bertheidigungskrieg werde am besten gesührt durch zwei Armeen, von denen die eine sich dem Feinde von vorn entgegensetze, während die andere Diversionen in seinen Rücken und in seine Flanken mache. Daher jene Theilung des Heers in die I. und II. Westearmee, worüber man so viele irrige Auslegungen gemacht.
- 3) Abermals in Nachahmung des 7jährigen Kriegs und zwar des Bunzelwiger Lagers war der dritte Punkt seines Plans\*): "Wäre die Uebermacht des Feindes zu groß, so müsse sich die I. Armee in irgend eine sesse Eellung zurücziehen, um den Feind daselbst festzuhalten und in dem auszesogenen Lande sich erschöpfen zu lassen. Daher das verschanzte Lager in Drissa und die Festsehung in demselben. Bon hier wolkte er (wie Friederich aus dem Bunzelwiger Lager) den Chikanen-Krieg gegen das Französische Heer sühren,

<sup>\*)</sup> Ich habe felbst in Bruffel bas Memoire von Phull gelefen (er war bamals Gefanbter in Bruffel) und mir vielfältig von ihm ertfären laffen, und finde alles was hier gefagt, wahr und gut und richtig aufgefaßt. Löwen ftern.

während die II. Armee Diversionen im Ruden deffelben machen follte.

Solches waren nun die eigentlichen Ursachen der Trennung der Russischen Hauptarmeen in zwei Heere, ihrer von einander entfernten Aufstellung, des sonderbaren Ruckzugs gegen die Düna und des so viel besprochenen Lagers von Driffa.

Mit den obengenannten fleinlichen, dem 7jährigen Kriege entlehnten Magregeln gedachte Bhull ben Sturm au beschwören, aber brachte baburch bas-Ruffische Beer an ben Rand bes Unterganges. Und boch wurden biefe im Anfange begangenen Kehler Urfache ber Rettung. Es ift ein erhebendes Schauspiel in der Weltgeschichte, wie alles, unsere Rlugheit wie unfere Fehler, bagu beitragen muß, die Zwede ber Napoleons Beftimmung war Borfehung zu vollbringen. erfüllt: wie ein verheerender Orfan war er über Europa gezogen und hatte alles, was morfc und baufällig in ben Staatenverhältniffen mar, umgestürzt, aber zugleich auch hatte er, ein Wertzeug in böherer Band, den Menichen = und Bölkergeist von allem Rleinlichen und Selbstsüchtigen gereinigt und erfrischt. Der Zwed war erreicht, er nicht mehr nöthig, und wie eine reife Frucht follte er jett fallen. 218 nie fehlende Borläufer bes Sturges hatten Stola und Uebermuth in ihm bie hochfte Stufe erreicht, und in feinem vermeffenen Wahne hatte er gerufen: "möge Ruglanbs Schickfal in Erfüllung geben." Ein Schickfal ging in Erfüllung - aber es war bas feinige; und mochte er alle Redern feines biegfamen Beiftes ansvannen, Die flügsten Blane entwerfen: feine Rlugheit wie feine Fehler, felbft bie Fehler seiner Gegner mußten dazu dienen, ihn seinem Untergange entgegenzuführen. Der fehlerhafte Phulliche Blan hatte bie Trennung der beiden Ruffischen Urmeen

aur Folge, und bei bem Streben, fie wieder ju vereinigen. ibr weiteres Burudweichen: also scheinbar große Rachtheile und doch follten biefe Nachtheile zu den gröften Bortheilen werben, indem sie den Feind immer tiefer und tiefer ins Land bineinführten \*). Wären die Beere vereinigt geblieben. fo batte man mahrscheinlich eine voreilige Schlacht geliefert. und wäre, bei der ungeheuern Uebermacht der Frangofen, völlig zertrümmert worden. So aber wurde man, zuerst in bem Streben nach Bereinigung, bis Smolenst, bann im Suchen eines Schlachtfelbes bis Borodino, und von bier in bumpfer Berzweiflung bis Mostau geführt, wo im Angenblide des scheinbaren Triumphs das Berderben des Feindes beginnen sollte. Hätte man im Anfange gesiegt. so wäre das Berderben des Feindes nie fo vollständig geworben, wie es burch seinen Mostauer Bug und Rudzug marh

Da ber Berfaffer ben Operationsplan nur höchst unvollsständig gibt, kein Wort von Phull sagt, so sollte man glauben, Barklai habe jenen Rückzugsplan auf Driffa entworfen, was doch höchst unrichtig ist. Barklai war sogar ein Gegner des Plans und befolgte ihn nur mit dem größten Widerstreben \*\*).

Sben so wenig wie den Russischen Feldzugsplan hat der Berfasser den Französischen gefaßt. Alles, was er darüber bemerkt, ist unrichtig. Er sagt S. 164: "Obgleich am II Juni die Korps des Vicekönigs noch nicht beim Niemen

<sup>\*)</sup> Sehr gut. Löwenstern.

<sup>\*\*)</sup> Das ift gang mahr, und er war berjenige, ber bem Kaifer Alexander in Driffa alle bie Mangel unferer Stellung zeigte, welche bas Berlaffen bes Lagers gur Folge hatten. Graf Toll.

Sehr mahr, wie ich aus Berichten an ben Raifer, bie ich bamals auf Barflai's Befehle geschrieben, beweifen tann. Löwenftern.

v. Smitt, gur naberen Aufflarung.

angelangt waren und sich noch bei Oletsto befanden, und die Korps des Königs von Westphalen bei Nowogrod, so entschloft fich Napoleon boch mit ben Kräften, die gegenüber Rowno vereinigt waren, die Operationen zu eröffnen. wollte die Ankunft feines Bruders und Stieffohns nicht abwarten, indem er berechnete, baf wenn er mit feinen vor Rowno versammelten 250,000 Mann über ben Niemen eile, er leicht die getrennten Korps unferer I. Armee werde schlagen fonnen". - Sollte man hiernach nicht glauben, Die einzelnen Unführer hatten nicht nach Befehlen fonbern nach Gutbunfen gehandelt, und maren, die einen früher, bie anbern fpater, wie fich's eben traf, zur Granze gefommen. Aber feineswegs. Das mas ber Verfaffer für Burudbleiben. Berfpätung bes Brubers und Stieffohns halt, war eine von Napoleons schönsten militairischen Kombinationen. Ruffifchen Armeen ftanden, ausgezogen in einen weiten Halbmond von Rossiene bis Wolfowyst, ber Konfiguration bes Niemens folgend, ber hier einen großen Bogen macht. Napoleons Blan ging nun babin, in die Mitte dieses großen Bogens von Kowno aus einen Keil hineinzuschieben, und bie Ruffischen Beerhaufen auseinanderzusprengen; biefen Reil immer weiter zu treiben, über Minst, Borisow auf Smolensk hin; die feindlichen Armeen fo auseinander zu halten und jede einzeln zu vernichten, wozu gleichfalls bie Makregeln vorbereitet waren. Damit ber Fürst Bagration. ber am linken äußersten Enbe bes großen Bogens, bei Wolfowyst, ftand, länger bort burch Abwesenheit von Feinden festgehalten würde, mußte Navoleons Bruder Sieronumus erst 6 Tage später bei Grobno übergeben, in welcher Zeit Napoleon darauf rechnete, die Spite seines Reils schon über Wilna hinausgetrieben und so bem Fürsten Bagration bie Bereinigung mit Barklai, ber fich auf Driffa zog, unmöglich

gemacht zu haben. Damit aber Bagration nicht, indem bie eingeschobene Reilfpite (Davouft) immer weiter vorbrang, binter ihrem Ruden auf Wilna, ben Centralpunkt ber Frangöfischen Operationen, sich murfe, mußte ber Bicekonia, ein Echelon bilbend, etwas fpater als die Sauptarmee, bei Bilony übergeben und auf Nowo = Trofi marschiren, um ben etwaigen Bersuchen Bagrations von biefer Seite zu Ravoleons Armee bildete bemnach einen vollftanbigen Reil, beffen Spipe, Davouft, auf Minst rudte. während die rechte Seite von dem Bicekonig mit feinen beiben Rorps, und die linke Seite von Murat mit einigen andern Korps, nördlich und füdlich des Centralpunkts Wilna : gebildet warb. Un den beiden äufersten Enden biefes furchtbaren Reils mußten links Macbonald mit 30,000 M. und rechts ber König von Westphalen mit 80,000 Mann einruden, mit ber Aufgabe, Die auseinander geriffenen Theile ber Ruffen vor fich her zu brängen und wo möglich auf die Seiten bes Reils zu werfen. Durch die vorge= schobene Spitze unter Davoust wurde Dochturow bei Liba und Bagration bei Wolfompst vollkommen von dem übrigen Theil ber I. Urmee abgeschnitten. Dochturow gelang es. ba er am nächsten stand, durch ungeheure Anstrengungen und Mariche von 40 und mehr Wersten, um Davouft's Spite herum und zur I. Armee zu fommen; Bagration aber, ber weiter ftand, mare trot aller Gile vernichtet worben, wenn Napoleons Bruder mit Nachbruck gehandelt hätte; benn folgte er, wie er follte, Bagration auf bem Fufie, fo ware biefer, zwischen ihm und Davoust eingepreft, ber Uebermacht erlegen. Da ber König sich aber nicht beeilte, fondern Bagration einen Vorsprung von mehrern Tagen gewinnen ließ, fo gelang es biefem, nach ben größten Un= ftrengungen über Rieswifh, Glutt u. f. w. ju entfommen.

Das waren die Ursachen, warum nicht alle Korps auf einmal über den Fluß gingen, sondern zuerst die Spitze, die stark genug war, es mit jeder Macht aufzunehmen, dann etwas später die Seiten und zuletzt sechs Tage später die Enden oder die zum Aufrollen und Ausbrängen bestimmten Massen.

Der nngenannte Kritifer bat nun die weitern Irrthumer schon berührt, in die beim Fortgang der Operationen ber Berfasser aus Unfunde des ursprünglichen Blans verfallen ist; wir wollen uns also nicht länger babei aufhalten, nur eine Stelle noch zum Beleg anführen, wie wenig ber Berfaffer in die Bläne der Keldherrn (die doch die Seele der Operationen sind), eindringt. Er faat S. 245: "Am 13. Juli gedachte Napoleon die Operationen fortzusetzen. Er wollte seine Kräfte zwischen ber Duna und bem Oniepr vereinigen, und barauf die I. und II. Armee vereinzelt schlagen, die seit Anfang bes Feldzugs getrennt waren. Nicht zweifelnd an ber Möglichkeit, mahrend bes ganzen Kriegs die beiden Armeen getrennt zu halten, äuferte fich Napoleon höhnisch: "Bagration und Barklai werden fich nicht mehr wiederfeben"". Bur Ausführung Diefes Blans wählte er Anfangs zum Mittelpunkt seiner Operationen ben Fleden Glubofoje. Dorthin rudten aus Wilna die Garden. der Vicekönia und St. Cpr". — Der Marsch nach Glubokoje hatte gar nicht zum Zweck, die Französischen Armeen zu vereinigen und dann die Ruffischen Armeen ge= trennt zu halten und einzeln zu fchlagen. Getrennt gehalten wurden sie schon durch Mürat und Davoust, die allem, was ihnen entgegenstand, vollkommen gewachsen waren; Napoleons Marsch mit ben Garden und dem Korps des Vicekönigs und St. Chre hatte zur Absicht, ber I. Ruffischen Armee die linke Flanke abzugewinnen, ihr bei Bolopk oder Witepsk

zuvorzukommen und sie dann gegen die nördlichen Provinzen und gegen das Meer zu werfen.

Dhne uns bei dem Gefecht von Oftrowno S. 301 aufzuhalten, wo abermals die nähern militairischen Einzelsheiten über Stärfe, Aufstellung und Gang des Gesechts mangeln; oder bei der unglaublichen Nachricht S. 346, "daß Bauern, und zwar noch im Anfange des Feldzugs, einem Französischen Infanterie=Regiment den Adler abgenommen\*), eilen wir, mit Uebergehung der Begebenheiten bei den kleinern Korps, die gut und deutlich erzählt sind, zum Schluß des I. Bandes; erlauben uns jedoch zuvor zwei Bemerkungen.

Warum nennt ber Berfasser S. 441 ben Offizier nicht. ber angeblich durch Uebersendung ber schwarzen Karte Un= laß jur Riederbrennung ber Rigifchen Borftadte gab? Die Geschichte barf eine solche Schonung nicht kennen; in ihr muß jeder für feine Thaten, gute oder bofe, einstehen. Aber eben fo wenig erlaubt fie gehäffige Seitenblide auf Rationen (ber Offizier mar aus Breufischen Diensten in ben Ruffifchen übergetreten), ober daß man, unter scheinbarer Schonung, verstedt auf Berrath beute. Auch ist bes Berfaffers Erzählung unbefriedigend und fagt nicht, warum ber Offizier gerade die schwarze Karte, das Zeichen zum Angunden ber Borftabte schickte. Der Berlauf mar, wie man damale erzählte, folgender: ber Oberst-Lieutenant Tiedemann, so hieß ber Offizier, auf Erfundigung ausgeschickt, ob ber Feind fich wirklich zur Ginschlieftung der Stadt nähere, fab plötlich große Staubwolken fich heranwälzen. Dhne genauer die Urfache bavon zu erforschen, melbete er: "ber Feind

<sup>\*)</sup> Der Berfasser icheint biese Rachricht auf Treu und Glauben ben burchaus unfritischen "Sfizzen" nachgeschrieben zu haben.

rücke heran\*)." Dieser vermeintliche Feind war aber nur eine herbeigetriebene Heerde Ochsen. Die Gänse retteten das Kapitol, diese Rinder wurden die unschuldige Ursache

General von Effen batte ben gemeffenften Befehl bie Borftabte nieber zu brennen, sobalb ber Feind fich ber Stadt auf brei Mariche. b. h. auf 90 Werft genähert haben wurde - General Effen batte es auf fich genommen, biefen Befehl nicht buchftablich zu befolgen, in ber hoffnung die Borftabte ju retten. Als biefer General aber erfuhr, daß ber Keind ein beträchtliches Korps an einer Kurth 15 Werft von Riga poftirt habe, konnte und burfte er nicht mehr fäumen, die Borftabte abzubrennen; benn ber Keind fonnte in 4 bis 5 Stunden mit biefem Rorps bie Borftabte befeten, und fomit vielleicht einen gludlichen Sanbftreich auf die Festung magen. -Die gange Garnifon mar bamals faum 10,000 Mann ftart, babon waren etwa 7000 Mann vor ber tête de pont in Curland, vor bem Breugischen Saupt=Rorps, auf einen Marich von Riga entfernt, und es konnten ungefähr 3000 Mann in ber Festung selbst anwesend fein. taum binlänglich, um in biefer bewegten Beit bie Bachen alle gu befeten.

General Essen konnte nicht anders als jetzt schnell den Besehl in Aussührung bringen, der ihm vorschrieb, die Borstädte zu verbrennen.

Ich war damals bei der Person des Generals von Essen und Angenzeuge dieser Begebenheiten. — Die Geschichte mit der schwarzen Karte ist ein albernes Märchen. — Es war ein Rapport des Obersteieutenants Tiedemann, der einsach berichtete: "daß die seindliche Avantgarbe sich bei der Furth von Dahlenkirchen gelagert habe".

<sup>\*)</sup> Der Feind, b. h. ein Breußisches Korps von 7000 Mann etwa, marschirte auf Riga und lagerte sich hart am User der Dilna, 15 Werst von Riga, gegenüber Dahlenkirchen, zufälliger Beise gerade an dem Ort, wo eine Furth in der Dilna ist, und an welchem Ort man damals ohne viel Beschwerde mit der Insanterie, und Kavallerie durch die Düng gehen konnte. — Obrist-Lieutenant von Tiedemann hat sich gar nicht übereilt, sondern ganz einsach über diesen Umstand berichtet.

ver Niederbrennung von Riga's Borstädten. Tiedemann, in Berzweiflung über seinen Irrthum, bestrafte sich selbst, indem er im nächsten Gesechte freiwillig den Tod aufsuchte.

3ch jagte oben, daß die Preußen sich zufällig hart an der Furth gelagert hatten. In der That war es zufällig; denn sie kannten die Existenz dieser Furth nicht.

3ch wurde acht Tage barauf, als man vergebens ben Feind auf biefer Seite erwartet hatte, bahin gesandt, um die Furth zu untersuchen.

3ch untersuchte fie mit brei Fischern in einer bunteln Racht, und wir fanden, bag fie praktitabel fei.

Run erst errieth man, bag ber Feind von ber Furth mahrscheinlich teine Renntnig habe, und es wurde ein Plan entworfen, biese Korps von 7000 Mann anzugreifen:

General-Lieutenant von Löwis und Oberst-Lieutenant Tiebemann sollten aus ber tête de pont marschiren und ben Feind bei Tagesaubruch auf bem linken Diinauser in ber Fronte angreisen. Oberst
von Eteln und ich, wir sollten Rachts mit 6 Bataillonen burch die Furth setzen und ben Feind zur selben Stunde als Löwis bei Tagesandruch iberfallen.

Bir führten letzteres aus. Bon ber bunklen Nacht und einem starken Nebel beglinstigt, gingen wir durch den breiten Strom und sielen über das schlasende Lager her — wir weckten und warsen den zeind mit dem Bajonet, nahmen 600 Mann gefangen, und als die Breußen schon im Beichen waren, erschienen Löwis und Tiedemann. Der Oberst-Lieutenant Tiedemann und ich, wir vereinigten uns nun mit der Kavallerie des Generals Löwis (4 Estadronen), die Fliehenden zu verfolgen, und da ward in einer Attaque Tiedemann neben mir durch einen Pistolenschuß so schwer verwundet, daß er nach wenigen Minuten den Geist aufgab. Bon den Gesaugenen ersuhren wir auf das Bestimmteste, daß sie nichts von der Furth geahnt bätten.

Das Lager war mit seinem rechten Flügel etwa 200 Schritt vom Ufer ber Dina; man hatte es sogar für überflüssig gebalten Schildwachen an bem Ufer auszustellen. Nur biesem Umstand haben wir es zu verdanken, daß wir durch ben Fluß waten konnten. Die Effen, ber nicht minder übereilt den Brand anbefahl, ftarbein Jahr fpäter genau am Tage des Brandes\*).

Furth ist sehr schmal, und schwer zu erkennen. Nur wenigen Reunaugen-Fischern war sie bekannt. Diese Furth besteht aus einem langen schmalen unter bem Wasser gelegenen natürlichen Damm von Fießstein, etwa so breit daß nur vier Menschen in Front auf demsselben gehen können; zu beiden Seiten des Dammes ist der Flußties. Es ist also gesährlich darüber zu gehen. — Hätte uns auch nur ein Preuße bemerkt, so waren wir alle verloren.

Dieser Uebersall ist einer ber gewagtesten und schönsten in seiner Art, und boch wie wenig gekannt. Die großen Ereignisse und Begebenheiten in jener Zeit beschäftigten bamals die Welt zu sehr um eine einzelne Wassenthat zu würdigen. Ich wurde mit dem mündlichen Bericht dieses Gesechts zum Kaiser Alexander gesandt, und Se. Kaiserliche Majestät hatten die Gnade mich sür dasselbe zu abanciren und zum Generalstab überzussüberen.

Berg (General - Abjutant).

So und nicht anders hätte Danisewskij die traurige aber nothwendige Begebenheit beschreiben sollen. Der große Borwurf aber, welchen man bem General Essen machen kann, ift, daß er die Nacht bazu wählte, um die Borstadt anzünden zu lassen.

Die spätern Begebenheiten haben gemacht, daß ich vier Jahre Commandant einer Französischen völlig armirten Festung ward (Charlemont et Givet). Der Zusall und die Begebenheiten konnten es mit sich bringen, daß ich sie hätte vertheibigen milssen. Meine Instructionen lauteten auch auf Brand und Demolirung — aber nie hätte ich diese nothwendigen Gränel in der Nacht unternommen. Das war damals mein sester unerschiltterlicher Borsay — und nichts hätte mich bewegen können davon abzugehen. Man muß Soldat vor allem sein, wenn man Soldat ift, aber nie aushören Mensch zu bleiben.

Also blos in biesem Punkte hat sich ber General Essen übereilt. Auch hat er es mit seinem Leben gebilft; benn er war ein Ehren, mann.

\*) Dag er an bem Tage ftarb, ift mahr. — Der General Effenwar ein fehr lebhafter und leibenschaftlich fühlenber Mann, babei

S. 424 erhebt ber Berfaffer Wittgenftein auf Roften Barklai's und Bagrations \*); mit Unrecht; Die Berhalt= niffe waren gang verschieben. Wittgenstein batte es Anfangs nur mit Dubinot zu thun, welcher nicht ftarker als er war und viele Fehler beging; hernach fam St. Chr., aber ba waren Dubinots Truppen burch Krankheiten bedeutend ge= schmolzen, so daß beide zusammen nicht bedeutend mehr Streiter gablten als Wittgenstein. Macdonald, welchen ber Berfaffer noch als gegen ihn handelnd anführt, hatte gar nicht die Bestimmung gegen ihn, sondern gegen Riga, und tam nie über Jakobstadt binaus. Barklai und audi Bagration bagegen hatten es mit ber weit überlegenen Sauptmacht unter Napoleon felber, ber allein eine Armee werth war, zu thun und zwar unter ben nachtheiligsten Berhältniffen. Daf sie ihre Armeen aus biefen retteten, war eben fo viel werth und schwieriger als die Erfolge an ber Dina. -

Aber freilich jenes Urtheil, wie so viele andere, ist aus ber tiefen Berehrung des Verfassers für die Meinung des großen Publikums\*\*) entsprungen, auch äußert er II. 187: "Die Anerkennung des Verdienstes von einem ganzen Volke ist kein Weihrauch der Schmeichelei, sondern der Ausdruck

Frengang.

fehr franklich. Er war fich bewußt, nach bestem Gewissen richtig gehanbelt gu haben.

Es rotteten sich an biesem Tage im Babe Balbonen mehrere Rigasche Einwohner zusammen, und schrien ihm das Wort "Mordbrenner" nach. — Dieses ungerechte und harte Urtheil, dieser Undank sitt alles, was er bemilht gewesen war, für Riga zu thun, ergriff ihn so sehr, daß er wirklich am Schlagssuße starb. Berg.

<sup>\*)</sup> Natürlich! Barklai und Bagration waren tobt, und Wittgenftein lebend und Felbmarschall! S.

<sup>\*\*)</sup> Eben biefes Bublitum hat ihn ja gang lieblos verurtheilt.

des Gefühls von 50 Millonen Menschen". - Wir laffen biefe .. 50 Millionen Menschen" bei Seite, bie mohl niemand über ihre Gefühle befraat hat ober zu befragen unternehmen wird, und bemerken nur: daß ber unsicherste Richter über Keldberrn = Talente Die Stimme Des Bolks ift. Diefes ur= theilt immer nach bem äußern Erfolg, fennt aber felten bie Urfachen der Erfolge. Die Stimme bes Bolks in ber Türkei und Cappten hielt auch Ibrahim Bascha für einen unüber= windlichen Keldherrn, weil er es bis dahin mit feinem tüchtigen Gegner zu thun gehabt hatte. Wie fonell ift dieser Nimbus verschwunden. Und wie viele andere weniger als mittelmäßige Keldherrn bat die gedankenlose und urtheils= unfähige Menge für große Männer gehalten, die fich boch. als fie die Brobe bestehen follten, unter aller Rritif ermiefen. Will ber Berfaffer Beifpiele? Wir könnten fie leicht auch aus ber Ruffischen Geschichte anführen, begnügen uns aber aus ber Deutschen Daun, ben Pringen von Coburg, Möllen= borf, ben Herzog von Braunschweig zu nennen, und könnten ihm nodf eine lange Lifte von andern Generalen bergählen. bie alle von ber Stimme ihres Bolts für große Männer und noch größere Heerführer gehalten wurden. Der Beschichtschreiber foll nach bem innern Berdienst eines Felbberrn. nach scharfer, tritischer Brufung seiner Sandlungen, seiner Operationen das Urtheil fällen, nicht nach bem gedanken= lofen Gerebe bes Bolfs. -

"Nur von einem Heerführer Katharinens, fährt er das selbst fort, erwartete das unter ihrer zauberischen Regierung aufgewachsene Geschlecht Siege". — Mit Erlaubniß des Berfassers, die Heerführer Katharinens, den einzigen Suworow\*)

<sup>\*)</sup> Bollen wir auch Rumianzow-Zadunaisth nennen. Graf Toll.

Gegen feine Felbherrngröße ließen fich, wenn man fie genauer

(und allenfalls Rumänzow) ausgenommen, waren eben keine großen Beerführer; sie hatten es fast immer nur mit unge= schidten, roben, uneinigen ober entnervten Feinden zu thun, mit Türken, Tataren, Bolen, Berfern, Die fie mit den trefflichsten, abgehärteften Solbaten ber Welt leicht befiegen tonnten, ohne gerade überlegene Feldherrngaben zu befiten. Das Genie des Feldberrn ist einzig nur nach der Geschicklichkeit der Gegner oder nach der Größe der überwundenen Schwierigfeiten zu bemeffen. — Man machte fpater ein vaarmal Bersuche mit diesen Heerführern Katharinas sowohl gegen Navoleon (1806 im Breufischen Kriege) als gegen bie Türken (1809) und hatte eben nicht Urfache, sich ber= selben zu erfreuen. Ueberhaupt, wir wiederholen es, war iene Reit von 1763 bis 1796 nur die Beit eines tiefen Berfalls ber Kriegstunft in gang Europa, Die Zeit bes Breufischen Stod = und Ramaschen = Systems, über welches Sumorow fich nicht genug in Sarkasmen auslaffen konnte.

Bermuthlich nach ber "Stimme des Bolks" urtheilend, sucht der Berfasser durch seine ganze Darstellung Barklai's wirkliche Berdienste heradzuseten. Barklai war kein Feldeherr von genialen Konceptionen, aber ohne sein großes Berdienst als Organisator, als Kriegsminister, in Anschlag zu bringen, war er ein persönlich tapferer, die Berhältnisse kalt und ruhig würdigender, nichts übereilender Heersührer, der, wenn er auch keine außerordentlichen Thaten vollbracht, boch das Berdienst hat, unter den allerschwierigsten Berbält-

untersucht, wohl noch manche Einwendungen machen; auf die Schlacht bon Ragul sich stützend, nimmt man sie meist ohne weitere Prüfung an. — An einem andern Ort wird sich mehr über ihn sagen lussen. —

niffen die Ehre ber Waffen aufrecht erhalten zu haben\*). Ihm war das schwere Loos gefallen, mit einer Armee von kaum 100.000 Mann bem ersten ungestümen Andrang einer um das dreifache stärkeren, geführt von Napoleon, zu wider= steben. und zwar nachdem durch von andern angegebene Blane die Armee in die ungunftigsten Stellungen und Richtungen versetzt worden war. Unter biesen nachtheiligen Umftänden, umringt von Miggunstigen und Reidern, Die alle feine Makregeln erschwerten, feine Operationen beständig tadelten und ihn in der Meinung der Untergebenen berab= zuseten suchten, umrauscht von bem fanatischen Geschrei einer urtheillofen Menge, bie eine Schlacht verlangte, welche boch unmittelbar zum Berberben führen mußte, unter folden Umftanden nicht erdrückt, zerfprengt, vernichtet zu werben. sondern nach zwei monatlichen Kämpfen und Märschen bie Armee fast intatt, in bem besten Bustande, feinem Nachfolger übergeben zu haben, mar ein Berdienft, welches nicht hoch genug angeschlagen werden kann \*\*). Aber abgesehen bavon, verbient er schon Empfehlung, daß er die Lage ber Dinge so richtig erkannte, die Wichtigkeit begriff, den Krieg in die

<sup>\*)</sup> Bravo! sehr mahr — er verbient alle Achtung seiner Lands- seute. Graf Toll.

Sehr mabr, und gut charafterisitt. Barllai mar tein großer Stratege, aber ein tilchtiger Taktiker, ein großer Bataillen General, und kannte wie keiner die Bedürsnisse des Soldaten Gerecht gegen jedermann, fanden Neid, Misgunst, Intriguen nie Platz in seinem großen Herzen. Patriot im großen Sinn des Worts, dachte er nie an sich selbst, und nur an die Pflichten, die er übernommen.

Löwenftern. \*\*) Man muß fich bamals bei ber Armee befunden haben, um bie Bahrheit bes Gefagten mit Sanben ju faffen. Löwenftern.

Bollfommen verdientes Lob.

Graf Toll.

Sehr mahr.

Lange und bis zum Winter hinzuziehen\*), wo die Ruftungen im Innern bes Landes vollendet fein fonnten, mahrend ber Beind bis dahin durch Entbehrungen, Krantheiten und den fleinen Krieg wenigstens um die Hälfte geschwächt sein Doch wahrhaft groß zeigte er fich burch jene Seelenftärke, womit er, trot bem Geschrei ber Unverständigen, in bem für richtig und beilfam erkannten Plane verharrte, burch jene Selbstverleugnung, mit welcher er, fein eigenes Intereffe bem bes Baterlandes nachsetzend, mit allen feinen Rraften und Fähigkeiten ben ihm vorgezogenen Beerführer unterftütte. - Doch bas alles scheint keinen Werth in ben Augen bes Berfaffers zu haben, ber gern aus feiner und einiger andern Benerale Berkleinerung ein Fufigestell für Wir wollen Kutusows wirkliche Rutufow erbauen möchte. Berdienste nicht in Abrede stellen, nehmen aber auch für Bartlai, ber alle Bflichten eines madern Anführers erfüllte. die öffentliche Theilnahme in Anspruch, und find überzeugt, dak die unvarteiisch richtende Rachwelt sein Berdienst in diefem Kriege nicht unter das feines glücklichern Nachfolgers seten wird, der nur zu ernten brauchte, wo jener gefäet \*\*).

Kutusows Benehmen gegen Barklai ist nicht ebel. Bei jeder Gelegenheit sucht er alle Schuld auf Barklai zu werfen,

<sup>\*)</sup> Wird noch beutlicher und Marer aus feinen Berichten, bie ich auf feinen Befehl bamals beauftragt mar, an ben Raifer ju fchreiben.

<sup>\*\*)</sup> Beibe Männer, Barklai und Rutusow, waren höchst verdient um bas Baterland, und ohne ben einen burch ben andern heradzusiehen, milffen wir beibe bewundern.

Berg.

Rann man benn niemanbem Gerechtigkeit wiberfahren laffen, ohne einem Anbern nahe zu treten? Bis auf die letzte Zeile barf man nichts an Obigem aussetzen, was die Berbienste Barklai's bertifft. Aber Kutusow kam eben zur rechten Zeit, um das Angefaugene sortzuseben. Frengang.

als wenn beffen Ungeschieklichkeit und nicht bie Umftanbe bie Ruffische Armee bis nach Mostau geführt hatten. Gleich bei seiner Ankunft ruft er nach ber Erzählung bes Berfaffers (II. 200) gegen feine Ehrenwachen aus: "Ifts möglich, mit folden tüchtigen Soldaten immer zurück zu geben"? - hierauf in feinen Berichten an ben Raifer bezeichnet er wiederholentlich als die Urfache von Mosfaus Fall ben Fall von Smolenst; und ber Berfaffer, ihn überbietend, nennt gang eifrig, mohl nach ber .. Stimme bes Bolks": Smolensk ben Schlüssel von Moskau. Run ift schwer zu begreifen, wie eine blok mit einer einfachen Ring= mauer im alten Styl umgebene Stadt, die einen ernsten Angriff kaum brei Tage widerstehen könnte, als Schluffel ober Bormauer einer andern Stadt genannt werden mag. Mur starken Stellungen, 3. B. wie bie von Schumla, nur schwer zu nehmenden Festungen ober verschanzten Lagern, welche ben Zugang zu einer hauptstadt beden, wie z. B. die Linien, von Torres vebras, kommt bie Ehre eines folchen Namens zu, nicht aber einem fast offenen Orte wie Smolenst. Bor 200 Jahren, in ber Kindheit ber Kriegekunft, mochte man es immerhin so nennen, nicht aber jett. — Theil II. S. 425 meint Rutufow: "wenn er Mostau habe aufgeben muffen, fo fei biefes nur in Folge bes Berluftes von Smolenst, und bes völlig aufgelofeten Buftanbes (разстроеннаго состоянія) деяферен, ін тевфет ет die Armee getroffen. Er fand aber bekanntlich die Armee. nach dem langen, schwierigen Rückzuge im vortrefflichften Bustande, in einem Zustande, ber es ihm allein möglich machte, acht Tage barauf die blutigfte ber neuern Schlachten einem überlegenen Begner ohne entschiedenen Nachtheil zu liefern\*).

<sup>\*)</sup> Sehr mahr.

Hier sprechen die Thatsachen selbst gegen ihn. — Wir sibergeben die fernern Beweise von des Versassers Befangensheit in den Urtheilen und Aussprüchen über die Dinge, weil sie schon hinlänglich in dem Aussache des ungenannten Kritikers dargelegt sind, als z. B. die Behauptung, "daß Kntusow im Augenblick der unangenehmsten Lage der Dinge gekommen sei" — oder "daß alle Anordnungen einzig und allein von ihm ausgegangen wären, indem er niemandes Meinung verlangt habe", was allein schon durch die häusig gehaltenen Kriegsräthe widerlegt wird; — oder die übertriebene Schätzung der Französsschen Armee bei Borodino auf 170,000 M., da er doch früher die Meinung Kutusows angesührt hat, der schon die Zahl 165,000 für übertrieben hält, und kommen zur Schlacht von Borodino.

Diese ist, die Gerechtigkeit muß man dem Berfasser widersahren lassen, sehr schon beschrieben und durch häusig eingestreute karakteristische Züge über die gefallenen oder verwundeten Generale und höheren Offiziere anziehend gemacht; nur lassen sich hier und da einige kleine Unrichtigkeiten rügen, wie schon der ungenannte Kritiker gethan hat. Borerst nur einige allgemeine Bemerkungen. Die Stellung bei Borodino war nicht vorzüglich und nur aus Mangel einer bessern gewählt, weil man durchaus schlagen sollte, so unzwecknäßig das Schlagen auch war; denn Rußland. zu retten, mußte man die Armee bis zum Winter erhalten\*),

Das ganze Berk von Danilewskij ift überhaupt mit Deklamationen zu Gunsten Kutusow's angefüllt, und baburch schabet er' bem reellen Berbienst bieses bamals sehr nationalen Mannes.

Berg.

<sup>\*)</sup> Sehr mahr! Als ber Kaifer ohnweit Pologi zu Barklai kam, um von ihm Abschied zu nehmen, waren bie letzten Worte bes

als Kern für die fernern Ausrüstungen. Der linke Flügel war ohne Stütpunkt, und konnte noch dazu leicht auf der alten Moskowischen Straße umgangen werden. Die Gesahr wurde vermehrt durch die Aufstellung der Truppen. Der eigentlich verwundbare Theil war der linke Flügel, und doch wurde die Hauptmacht auf den rechten Flügel gebracht, wo sie wegen des steilufrigen Baches vor ihrer Front, weder angreisen noch angegriffen werden konnte\*); so ward der ganze Theil über Gorki hinaus unverwendbar. Man versbesserte den Fehler während der Schlacht; indeß kostete es immer einige Zeit, während welcher sich die Franzosen in den Besitz der angegriffenen Punkte setzen, und nun mit großem Blutvergießen wieder daraus vertrieben werden

Kaisers: "Je vous recommande mon Armée, et n'oubliez jamais, que je n'ai que cette Armée." Ich begleitete Barklai bis zum Wagen bes Kaisers, und hörte mit eigenen Ohren biese Worte.

Löwenftern.

<sup>\*)</sup> Ouwaroff ftand bort gang umfonft mit einer Maffe ber beften Cavallerie, bie er nicht anzuwenden verstand. Löwen ft ern.

In bem memoire, welches ich bem Raifer Nifolas über bie Schlacht von Borobino übergeben, fage ich wörtlich folgenbes: "Soit que les ordres, que reçut le General Ouwaroff ne furent pas précises, soit que ce Général, chargé de cette grande manoeuvre, ne fut pas à la hauteur de cette grande combinaison, elle ne réussit que très imparfaitement. Le Général Ouwaroff y deploya peu d'habilité, et malgré ce mouvement si lent, si méthodique, si tiéde, il donna de grandes inquiétudes à Napoleon, et arrêta momentanement un mouvement offensif sur notre centre qui déjà avait été ordonné. -Ce mouvement mal compris et mal exécuté par le Général Ouwaroff nous priva du seul moyen de prendre l'offensive, car Barclai m'avait dit ces paroles: "Nous verrons comment Bennigsen fera exécuter le grand mouvement à notre extrême droite, sur lequel je compte, pour me porter en avant, avec toute la réserve de la garde. ce sera le coup décisif. -Löwenftern.

mußten. — Bon allem diesem fagt ber Berfasser nichts; benn jest steht Kutusow an der Spige, und alles was von diesem ausgeht, ist nun einmal in den Augen des Berfassers unverbesserlich.

Die Bemerkungen des Kritifers über biefe Schlacht find febr gegründet, nur in Ginem muffen wir ihm widerfprechen. Er tabelt, daß ber Berfasser das eigentlich Rarakteristische ber Schlacht nicht bemerkt babe, welches nach feiner Meinung: "Die Aufstellung ber Frangofischen Reiterei im Centro fei, wie es, mit Ausnahme ber Schlacht von Minden fich nie zugetragen habe". Das Recht ift bier nicht auf feiner Seite: Der tarafteristische Bug Diefer Schlacht ift feines= wegs die Aufstellung der Reiterei im Mitteltreffen. feiner Ansicht murbe bie Infanterie bes Bicekonigs ben linken Klügel, das Reiter=Rorps von Groucht das Centrum. und alle übrigen zahllosen Massen Napoleons ben rechten Flügel gebildet haben. Wir glauben bas Verhältniß richtiger fo: der Bicefonig nebst den beiden Divisionen Morand und Gerard fo wie dem Reiterforps von Grouchy, auf dem linken Flügel; Napoleons Hauptmassen im Centrum; Bonjatowski, nachmals von Junot unterstütt, auf dem rechten Flügel. Indeffen fo ober auf die andere Beife genommen, auf feinen Fall fann man als bas Rarafteristische ber Schlacht Die Aufstellung der Reiterei im Mitteltreffen annehmen. Sauptmaffen der Reiterei befanden fich hinten den Korps bon Davoust und Ney; Grouchy hinter Gerard und Morand; wenn auch später in irgend einem Augenblide der Schlacht Grouchy's und Moutbruns Reiter allein die Lude wischen den gedachten Divisionen und Nen ausfüllten, fo war bas etwas Zufälliges, Borübergebenbes, aber feineswegs bas Karafteriftische ber Schlacht; auch hat, mit Ausnahme Chambrans, der nur im Borbeigeben bavon fpricht,

fein Frangofifcher Berichterstatter Gewicht barauf gelegt ober nur beffen ermäbnt. Und endlich, so find Gefechte, wo bie Ravallerie die Mitte eingenommen hat, bei weitem nicht fo felten als ber Rritifer meint; und biefe Stellung tommt in Fällen, wo zwei verbundete Beere vereinigt fampften, öfterer im Mittelalter vor, indem jedes Beer fur fich nach ber bamaligen Schlachtorbnung bie Infanterie in die Mitte und die Reiterei auf beibe Flügel nahm, wodurch also die Mitte burch zwei Reiterflügel gebildet ward. In biefer Ordnung tämpften noch 1704 Malborough und Bring Eugen in ber Schlacht bei Bochstädt ober Blenheim; ja felbst in ber neuesten Zeit trat fast berfelbe Fall wie hier mit Grouchs ein, und zwar in ber Schlacht von Austerlit, wo die Reiterei von Lichtenstein die weite Lücke awischen ben vier linken Rorps der Armee und dem rechten Korps oder der Borbut von Bagration ausfüllen mußte.

Clausewit hat mit mehr Recht das Karakteristische ber Schlacht in ben tiefen Stellungen von beiben Seiten ange= nommen; nach meiner Ansicht gehört sie, wenn man sie unter eine bestimmte Kategorie bringen will, zu benen mit fogenannter schiefer Schlachtordnung. Epaminondas war befanntlich ber Erfinder berfelben und führte fie zuerst bei Leuktra aus, indem er feinen linken Flügel 50 Mann hoch ftellte und burch eine Referve verftartte. Aus Folard's weitläuftigen Bemerkungen und Raisonnements über biefe Schlacht schöpfte Friedrich II. Die erste Idee zu feinen bie er am glanzenbften bei schiefen Schlachtordnungen, Leuthen ausführte. Diefe schiefen Schlachtorbnungen maren aber nichts anderes, als daß man den einen Flügel äußerft verftärfte und ben anbern schwächern so viel als möglich auker bem Gefecht hielt. So siegte Epaminonbas bei Leuktra und Kriederich bei Leuthen. Und derfelbe karakteristische Rug

findet bier bei Borodino ftatt, indem Napoleon feine Maffen gegen ben linken Ruffischen Flügel häufte, um biefen gegen bie große Strafe zu werfen, und badurch bas Ruffifche Centrum und den rechten Flügel gegen den Winkel zwischen ber Kalotscha und Moskwa-Reka zu brängen, wo fie entweber die Baffen hatten streden muffen ober größtentheils aufgerieben worden wären. Nur die glänzende nie genng an rühmende Tapferkeit ber Ruffen vereitelte biefen Blan, ober vielmehr, wenn wir höher geben wollen, es war offenbar bie Sand Gottes, welche bie Ruffen beschützte und alle Blane und Entwürfe Napoleons (biefer mar reif zu feinem Falle) zu nichte machte. Es schien unfehlbar, daß die zwei ftarten Korps von Davoust und Ney, unterstützt von Mürats zahlreicher Reiterei und anfangs auch noch von dem Korps von Jünot, den schwachen linken Flügel der Russen umrennen, gertreten und bis an die nahe Mostauer Strafe treiben würden, und boch geschah es nicht, theils in Folge ber außerordentlichen Bravour der Ruffen\*), theils durch allerhand Rufalle, in benen man eben ben Finger ber Gottbeit erkennt. Dazu gehört nicht nur, bag gleich beim erften Angriff, wo die Furia Francese gemeiniglich unwiderstehlich ift, faft alle bie obern Leiter, bie Divisione = Generale Compans, Defair, nach diefem Rapp, und felbst Davouft auf eine Zeitlang aufer Gefecht gesett, und ber Angriff daber ohne Zusammenhang und Ordnung ausgeführt murbe. sondern daß überhaupt in dieser Schlacht eine Wolfe auf Rapoleons fonft fo flarem Beifte zu ichmeben ichien, und er bier nirgends fo entschieden und thätig auftrat, wie fonft; vornämlich aber die unbegreifliche Berblendung des sonst fo scharfsehenden Feldherrn, die Schlacht nicht durch seine noch

<sup>\*)</sup> Schwierigfeit bes Terrains.

Graf Toll.

zahlreichen Referven zu einem entscheibenden Ausgang zu bringen. Die Worte, die feine Bertheibiger ihm in ben Mund legen: "baß er für unvorhergefebene Falle feine Garbe intakt erhalten muffe", fagen nichts; die Garbe war ja kein in sich abgeschlossenes Korps, und wenn er, um jenen entscheibenben Erfolg zu erlangen, auch mehre Taufenb jener Tapfern eingebüft, maren benn in ben übrigen Beerhaufen nicht genug eben fo Tapfere, um biefe Lücken in ber Garbe fogleich wieder auszufüllen und alfo immer eine intafte Referve in ihr zu erhalten. Wir wiederholen es nochmale: in biefem gerechten Rampf für bie eigene Unabhangig= feit und die Freiheit aller Bölfer war Gott offenbar mit ben Ruffen, verblendete den Welteroberer ftets in den entscheidendsten Augenbliden, wie bier, in Mostau, nach bem Gefecht von Maloi=Jaroslamet, und vernichtete damit alle seine Anschläge. Dementat, quem vult perdere Jupiter!

Der Berfasser, ber uns, gleichwie Xenophon im Chrus bas Musterbild eines Fürsten, in Kutusow bas eines Heerstührers geben möchte, legt ihm, wie jener seinem Helden, Züge, Handlungen, Absichten, Kombinationen bei, an die Kutusow oft nicht einmal gedacht haben mag. Der ungenannte Kritiser hat schon die wenige Begründung des mit so viel Pomp hervorgehobenen Umstands: wie Kutusow Uwarows Diversion anordnet, wie er "von den Höhen der Batterie von Gorfi" ihm seine Besehle zutheilt u. s. w. hinlänglich gezeigt und das wahre Berhältniß mit jener Diversion ausgedeckt; auf gleiche Weise ließen sich noch manche andere solcher vom Berfasser behaupteten Umstände widerlegen. Dem General zu glauben, hätte Kutusow in dieser Schlacht "die ausgerordentlichste Thätigkeit\*) entwickelt", —

<sup>\*)</sup> Rutusow rührte fich nicht von bem Fled, ben er früh Morgens eingenommen hatte. Barklai ritt mabrend ber Schlacht mehremale

und doch hinderten ihn schon sein Alter und die damit versundene Unbehülslichkeit daran; — "hätte mit Gewalt aus dem feindlichen Feuer entsernt werden müssen", "hätte alles vorausgesehen und allem vorgebaut", und doch ist bekannt, daß er fast keine Anordnung als nur auf den Borschlag der ihm zunächst stehenden Generale traf; endlich, "daß wenn er nach seinen Kombinationen nicht einen vollständigen Sieg ersochten, daran nur der Tod von Autaissow Schuld gewesen sei". Dieser letztere Umstand ist abermals eine tönende Phrase, wie sie das Bolt im Munde sühren mag; denn große Kombinationen sanden hier von keiner Seite statt, und so hoch man des jungen Kutaissow Berdienst als ArtilleriesGeneral anschlagen mag: ein vollständiger Sieg war unter den vorwaltenden Umständen und bei der großen Ueberlegensheit der Franzosen unmöglich.

Hören wir nun, wie ein anderer unterrichteter Augenzeuge von Kutusows Benehmen in dieser Schlacht spricht. Nachdem et erzählt, wie Platow den Prinzen von Hessenschaft mit dem Borschlag zur bekannten Diversion an

ju ihm heran und traf ihn immer an demselben Ort. Auch gab er keine Besehle, sondern Barksai, Bagration und Bennigsen leiteten alles. In einem Memoire, welches ich dem Kaiser Nisolaus über die Schlacht von Borodino übergeben, sage ich von Kutusow: Le genéral Koutousoss, commandant en chef toutes les armées Impériales Russes, n'avait pas quitté sa place pendant toute la durée de cette sanglante journée, et par l'esset du hasard ou de parité de position, Napoléon n'avait pas quitté la sienne non plus pendant toute la durée de se grand drame. Ces deux grands capitaines, n'occupant que quelques pouces de terrain, décidaient, placé sur ce peu d'espace, des destinées de l'Europe entière, et semblables à deux fanaux éclairaient, immobiles sur leurs places, plus de 300,000 combattants, auxquels pour régulariser les mouvemens, mille pièces de canon battaient la mésure.

Kutusow abgeschickt, und der Oberst Toll diesem den Borsschlag außeinandergesetzt und das Reiterkorps von Uwarow zur Aussührung desselben vorgeschlagen, fährt er fort: "Der Fürst, der allen Berichten und Reden zugehört hatte wie einer der nicht recht weiß, wo ihm der Kopf steht, und nur von Zeit zu Zeit gesagt hatte: "c'est don, kaites-le", sagte auch zu diesem Borschlag: "eh dien, prenez-le" (Clausewitz Th. VII. S. 153.)

Das ist freilich viel Waffer in den Wein gegossen, den uns der Verfasser vorsetzt; aber so viel ist gewiß, Kutusow hatte nicht wie Suworow die rührige Beweglichkeit der Jugend die ins höhere Alter beibehalten, war zu träg und schwerfällig geworden, um sich in die niedern Details einzumengen: er behielt sich nur die letzte, höchste Leitung vor und that wohl daran, da die Umstände ernst genug waren, um alle Ausmerksamkeit eines Mannes zu absordiren. Warum will ihn also der Verfasser in einer Rolle erscheinen lassen, die er nicht gespielt hat: da jene, die er wirklich spielte, schön genug ist\*).

Es ließen sich über diese Schlacht und die Erzählung bes Berfassers noch viele Bemerkungen machen; boch wir eilen weiter, um zu dem zweiten Hauptereignisse bes Feldzugs, bem Brand von Moskou, zu tommen.

Bollommen einverstanden sind wir mit dem Verfasser, wenn er II. 328 sagt: "Sich der großen Verantwortlichkeit im Aufgeben der Hauptstadt zu unterziehen, dazu gehörte mehr Muth, als eine Schlacht unter ihren Mauern anzunehmen. Bon allen Russissehen Generalen konnte nur Kutusow Woskau dem Feinde überlassen, ohne eine allge-

<sup>\*)</sup> Sehr gut. Sehr wahr.

meine Entmuthigung zu bewirken". Dieser weise Entschluß, bei der Wahl zwischen Mostau und der Armee nicht zu schwanken, und durch die Erhaltung der letztern auch das Land zu retten, möchte eines der Hauptverdienste Kutusows in diesem Feldzuge sein\*).

Die Kapitel, welche Moskau behandeln, sind nicht die besten des Werks: es herrscht zu viel Affektation, Leidenschaft, Erbitterung in denselben, und mit Ausnahme zweier mitgetheilten allerdings sehr wichtigen Schreiben Rostoptschins, ersahren wir über den Brand Woskau's nicht mehr, als was schon vor siedzehn Jahren Rostoptschin in seiner "verite sur l'incendie de Moscou" dem Publikum hat mitztheilen wollen.

Affektation ift es, wenn ber Berfasser von bem Ginzug ber Franzosen in Mostau nicht reben fann, ohne immer gleich babei auch ben Ginzug in Baris einzumischen, gleich= fam als mußte er Balfam auf eine verwundete Gitelfeit Bozu? In den großen Kriegen den jungstver= gangenen Zeit find alle Hauptstädte vom Feinde beimgesucht worben, indem es erster Grundsatz ber neuern Rriege marb, alle Anftrengungen gegen bie feinbliche Sauptstadt als bas erfte und wichtigste Objekt zu richten. Wir haben weniger Urfache über die Erscheinung der Frangofen in Mostau uns ju grämen, als ftolz zu fein, indem fie es gerade mar, bie zu bem bochften Aufschwung bes Batriotismus Unlag gab, und Rufland mehr Ehren und Bortheile verschaffte als den Franzosen. Aber nicht blos affektirt, auch aufreizend ift es, wenn ber Berfaffer feine Erzählung vom Einzuge fo anfängt: "Als auf ben Bohen von Belleville und

<sup>\*)</sup> Sehr gut. Sehr richtig.

Montmartre mit Blipesschnelle in unsern Reihen die Runde sich verbreitete: daß Baris sich Alexander unterwürfe und die Franzosen um Gnade bäten, so verbreitete sich in einem Augenblick im feinblichen Heer die Nachricht, daß es in Moskau keine Einwohner, keine Behörden gabe".

Die Erklärung, die nun der Verfasser über die Ursachen des so berühmten Brandes, über welchen Europa noch jest genügenden Aufschlüssen entgegen sieht, vorbringt, sind nicht völlig befriedigend, und selbst die zwei angeführten Schreiben von Rostoptschin, womit er bewiesen zu haben meint, daß Rostoptschin nicht Urheber des Brandes gewesen, beweisen das nicht, was er glaubt.

So viel scheint gewiß: Kutusow hatte keinen Theil an bem Brande; benn in seinem Berichte an ben Raiser fagt er: "bag eine ber Urfachen, die ihn bewogen, vor Moskan feine Schlacht anzunehmen, barin bestanden babe, weil im Fall eines Richterfolgs die blutigfte Berheerung und Gin= äscherung Moskau's erfolgt sein würde." II. 394. - Aber Roftoptschin? hat ber Berfaffer allen Berbacht von ihm ent= Wir glauben nicht. Doch hören wir ben Verfaffer Er fagt S. 895: "Roftoptfcin, begabt mit einem feurigen, fühnen Beift, mare mobl einer folden That fähig gewesen, allein er führte fie nicht aus. Die Soff= nung auf eine Schlacht, womit ihn zuerst Barklai, bann Rutusow bis zum 1. September vertrösteten, mar eine binreichende Urfache zur Erhaltung ber Stadt, um das Ruffi= fche Beer nicht aller Bulfsquellen zu berauben, welche eine fo reiche Stadt im Ruden ihm bieten konnte. Abend des 1. September tam eine Berftbrung Mostau's nicht in Betracht und ware auch unfern Bortheilen zuwider gewesen; daher wurden auch feine Borbereitungen jum Brande getroffen." - Diefes fann man bem Ber=

faffer teineswegs augesteben. Beil man die Stadt nicht vor bem Durchange ber Armee verbrennen wollte, folgt noch nicht, daß man feine Borbereitungen traf, sie nach bem Durchzuge zu verbrennen. Und so war es. Fall von Smolenst erwartete man ben Keind auch bis Mostan tommen zu feben; wenn man auch auf eine Schlacht boffte, fo war man bes Sieges boch nicht ficher. Rostovtschin täufchte fich fo wenig in Diefer Sinficht, daß er feinen Entichlufe, im Kall der Feind bis Mostau täme, ohne Behl anklindigte. Wir wundern uns, daß ber Berfaffer biefes wichtigen Umftandes mit keinem Worte erwähnt, ba er ihm boch wohl bekannt war, und er felbst davon in seinen fri= tifden Beurtheilungen bei Gelegenheit bes Werts von Denys Davidow über ben Bartifanfrieg fpricht. Nämlich furz vor ber Schlacht von Borobino, also acht Tage vor bem Einzuge ber Frangofen in Mostau fchrieb Roftoptfdin bem Fürften Bagration über feine getroffenen Makregeln und brudte fich folgendermaßen aus: "Ich hoffe, daß man noch eine Schlacht liefern werde, ehe man Mostau bem Keinde überläft; wird bie Armee geschlagen und kommt bis Moskau, so rude ich mit 100,000 Einwohnern zu ihrer Unterstützung aus; ge= lingt es auch bann nicht: nun fo follen bie Bofewichter ftatt Mostau nur beffen Afche erhalten." Davidow erwähnt biefes Briefs, beffen Inhalt Bagration verschiedenen Berfonen mittheilte.

Dieser wichtige Brief existirte noch im Jahre 1825, und war bamals in ben Sänden bes Staatsraths Starpnkewitsch, ebemaligen Kanzlei-Direktors bei Bagration. Ich habe ihn mit eigenen Augen gelesen; eine Abschrift zu nehmen, wollte ber Besitzer nicht erlauben.

Daraus erhellt gegen bes Berfaffers Angabe, bag Roftoptschin auf jeben möglichen Fall vorbereitet war. Und was bedurfte es übrigens langer Vorbereitungen: ein Befehl von ihm an den Oberpolizeimeister, von diesem an die weizteren Untergebenen, und die Sache machte sich von selbst: Zunder, Schwefel und andere brennbare Stoffe waren überall leicht zu finden, lagen wahrscheinlich schon lange in Bereitschaft.

Der Berfaffer führt hierauf, jum Beweis, daß Roftop= tichin nicht Urheber des Brandes gewesen, folgende zwei Berichte von ihm an ben Kaiser an: 1) Bom 13. Septem= ber: "Der Befehl des Fürsten Rutusow, den Broviant auf bie Ralugaer Strafe zu führen, ward am 29. August gegeben; das beweiset, daß er ichon bamals Mostan zu verlaffen gedachte. Ich bin in Berzweiflung, daß er feinen Entschluß vor mir verborgen bat, weil ich fonft, außer Stanbe die Stadt zu behaupten, sie verbrannt und damit Bonaparte des Ruhms beraubt haben würde. Moskau zu nehmen, zu plündern und dann den Flammen zu übergeben. Ich würde den Franzosen sowohl die Frucht ihres Keldzugs als bie Afche ber Hauptstadt geraubt haben. fie haben glauben machen, daß fie großer Schätze verluftig gegangen seien, und würde ihnen bamit gezeigt haben, mit welch' einem Bolfe fie gu thun hatten".

2) Bom  $\frac{18}{25}$ . Oft.: "Bis zum 30. Aug. schrieb mir der Fürst Kutusow, daß er eine Schlacht liesern werde. Am 1. Sept., als ich ihn sah, sagte er mir dasselbe, indem er wiederholte: "ich werde mich selbst in den Straßen schlagen". Um 1 Uhr Nachmittags verließ ich ihn. Um 8 Uhr schickte er mir den bekannten Brief, in welchem er Polizei-Offiziere verlangte, um die Armee durch die Stadt zu führen, die er, wie er sagte, mit dem größten Schmerz verließe. Hätte er mir das zwei Tage früher gesagt, so würde ich die Stadt verbrannt haben, nachdem ich die Einwohner zuvor entfernt".

Was beweisen nun diese Schreiben? Rostopschin's Kummer, daß er Mostau nicht habe verbrennen können? Keines-wegs, denn Mostau lag in Asche. Bloß seinen Kummer, daß er Mostau nicht vor dem Einzuge der Franzosen, wie er es dem Fürsten Bagration angekündigt, habe versbrennen können, um ihnen den Ruhm des Einzuges und die ganze Frucht ihres Feldzugs zu rauben, ja ihre Habsucht über die vor ihrer Ankunft verbrannten Schätze zur Berzweissung zu treiben\*).

Zugleich mochten die Schreiben noch einen andern Zweck haben. Ungewiß und voll Besorgniß, wie der Monarch die ungeheure That aufnehmen würde, drückte er sich auf obige bedingte Beise aus. Mißsiel die That, nun wohl, so hatte sie der Feind begangen; ward sie gebilligt, nun so drückten auch diese Briefe nichts weiter als das Bedauern aus, nicht vor dem Einzuge des Feindes die Stadt den Flammen überzgeben zu haben.

Einer, der acht Tage vorher seinen sesten Entschluß anfündigt, die Stadt bei Annäherung des Feindes zu verbrennen, und acht Tage nachher bedauert, daß er es nicht vor Ankunft des Feindes habe thun können, warum sollte er es nicht nach der Ankunft gethan haben? Drückte er

<sup>\*)</sup> Sehr richtige Aussicht. Ich war vor ber Schlacht von Borobino nach Mostau gesandt, sah ben Grafen Rostopschin täglich und hörte ihn bamals Worte sagen, die alle darauf hindeuteten.

Löwenftern.

Ein Glück war es, baß man Moskau nicht vor bem Einzug ber Franzosen verbrannte. In diesem Falle wäre der Brand und der str Raposeon dadurch entstandene Berluft, demselben nicht unerwartet gekommen. Gerade das Unvorhergesehene, Ueberraschende, Unerwartete scheint mir der Französsischen Armee so verderblich gewesen zu sein. Wäre Moskau srüher angebrannt, so hätte Raposeon dort seine Zeit nicht verloren.

sich boch ganz bestimmt barüber in einer seiner Proklamationen an bas Bolk aus, worin er sagte: "Können wir die Franzosen nicht verhindern, nach Moskau zu kommen, so wollen wir sie alle in Moskau selbst verbrennen. II. 405.

Hier giebt noch ein Umstand, auf ben bisher niemand ausmerksam gemacht, einen Fingerzeig. Aus ber von dem Berfasser nach dem Moniteur mitgetheilten Namensliste der von den Franzosen als Brandstifter ergriffenen und verzurtheilten Individuen, erhellt bei näherer Zusammenstellung, daß unter den 26 derfelben allein zehn Polizei= Soldaten waren.

Wir übergehen die ferneren schon bekannten Thatsachen und Beweise, die vorzüglich Chambran dafür beigebracht, daß Rostoptschin der Haupturheber des Brandes gewesen sei, was übrigens keineswegs ausschließt, daß nicht viele einzelne Bürger aus einem hochsinnigen Patriotismus ihre eigenen Häuser und Buden angezündet, oder daß auch die Französischen Plünderer das Feuer genährt hätten.

Aber, sagt ber Versasser (S. 394) "Rostoptschin hätte die Erlaubniß des Kaisers dazu haben müssen". — Ein Mann wie Rostoptschin setzt sich in der Wuth der Leidenschaft, der Erditterung, des Tropes, des Hasses, siber alle Rücksichten weg; auch mochte er sich mit seiner Vollmacht trösten: "alle zum Heil des Ganzen ersprießlichen Maßeregeln zu treffen". Nun hielt er Moskau's Einäscherung für eine solche ersprießliche Maßregel, er glaubte Rußland damit zu retten; und eben so gut wie Kutusow, der Moskau ohne Schlacht dem Feind zur Beute preisgab, hielt er sich für berechtigt, diese Beute dem Feinde zu entreißen, sie zu vernichten!

Aber Roftoptfdin's eigenes Zeugnift bagegen? fein Ablebnen ber Urbeberichaft? - bak er bie Sache fväter ablehnte, ift leicht erklärlich. Millionen waren burch ben Brand verloren gegangen, alle größern Familien Ruflands batten burch ihn gelitten; ber Urheber besselben mußte baber einen unauslöschlichen Saf auf fich laben. Diefen Saft wollte er von fich abwälzen, um fo mehr, als militarische Schriftfteller es nachzuweisen gefucht, dag ber Brand eigentlich überflüffia gewesen sei, sobald man nur die Einwohner entfernt und bie Subsistenamittel vernichtet hätte. Daber trat Rostopschin auch erft nach jenen Angriffen auf die Mütlichkeit ber Dagregel mit feiner verite auf, um sich von ihr loszusagen. Barum läugnete er nicht früher, als die That noch für die Urfache bes Unterganges ber Frangofifchen Armee ansgegeben wurde? - warum nahm er, wie Buturlin berichtet, beffen Erzählung, worin er als Urheber bes Brandes bargestellt und gelobt wurde, mit Bohlgefallen auf, ohne etwas bagegen zu bemerken, und trat nur erft auf, als Chambrah bie Magregel mit ftarten Grunden befämpft und bewiefen batte, daß fie ganz das Entgegengesetzte von dem Bezweckten nämlich den alsbaldigen Rudmarfc der Franzosen, hatte zur Folge haben müffen, wenn Napoleon nicht durchaus verblendet gewesen mare; - erft seitdem wollte er nicht mehr Urheber ber Makregel sein und schrieb seine Brochure. — Aber verdient diese Butrauen? Wer wiffentlich Gine Unwahrheit sagen fann, ist auch mehrer fähig. Nun thut es Roftoptschin, indem er G. 23 feiner Schrift behauptet, ber unglückliche Weretschagin hatte: "eine Broklamation Napoleons nicht blos überfett, fondern felbst aufgesett, und fein Bater ware so ergrimmt gegen ihn gewesen, daß er ihn mit eigener Sand habe töbten wollen": - ba es doch bekannt ift, daß ber Bater ben Grafen wegen feines nicht näher zu bezeichnenden Benehmens gegen den Sohn gerichtlich verfolgt hat. — Wir bedauern febr. daß der General uns über die Geschichte von Weretschagin feine näheren Aufschluffe nach ben Aften, die dem Senate vorgelegt wurden, hat geben wollen. Gine vollständige Geschichte barf nichts übergeben, wenn eine Sache auch nicht angenehm ift. Hier war .es um fo nothwendiger, als ausländische Schriftsteller manches Unrichtige darüber verbreitet haben. Der Berfaffer fertigt aber ben ganzen Borgang furz mit ben Worten ab: "Bon ben 200,000 Einwohnern Mosfau's zog fich nur ein junger 23jähriger Mensch eine gefetliche (законное) Berurtheilung zu für die Ausarbeitung eines Basquills. Nach Untersuchung der Sache durch den Senat ergab es fich, daß auch diefer junge Mensch blos aus Leichtsinn gehandelt habe". — Wie konnte er benn, wenn er nur aus Leichtsinn handelte, gesetzlich zu einem martervollen Tobe verurtheilt werben? und wie verwandelt sich bier die über= fette ober nach Roftopidin aufgesette Broklamation in ein Basquill? - Die Wahrheit ift nur Gine; weicht man von ihr ab, so verfällt man in tausend Widersprüche!

Wie deutet nun der Verfasser den Brand, da er Rosstoptschin freispricht? Er erklärt ihn 1) aus dem Beschl alle beladenen Barken, Kronniederlagen und Magazine zu versbrennen. — Gut, das ist für die Brände des ersten Tags. 2) Aus dem Trotz und der patriotischen Ausopserung einiger Eigenthümer, die nach dem Spruch: "wenn nicht unser, so niemandes (не наше, такъ ни чье)" ihre Häuser und Buden angezündet. — Zugegeben dei Einzelnen, und namentlich gilt es von den Besitzern der Wagenmagazine; — aber das erklärt noch lange nicht die Masse der Brände, die an dem zweiten und dritten Tage sast zu gleicher Zeit und in allen Theilen der Stadt ausbrachen, und zuletzt in ein

Flammenmeer zusammenfloken. Die Besiter aller ber ichonen Botels waren ja abwesend; nur wenige Sauseigenthumer. fonft meift Bobel, waren gurudgeblieben, und boch gehörten jene verschloffenen Hotels gerade zu den am ersten aufflam= menben Gebäuden. — Er fährt fort: "Die Berbreitung bes Feuers beförderten felbst die Frangofischen Brandstifter. Bon ber ersten Nacht an begann bas Blündern bes Feindes; benn allen in ber Nähe von Moskau stehenden Truppen wurde es von Napoleon erlaubt". Das ift unrichtig. Das Blündern war anfangs scharf verboten und nur erlaubt, brennende Säufer-zu leeren, da diefe mit allem ihrem Inhalt boch einmal verloren waren; erft später, als die Flamme, zum Theil mit durch diefen Umftand, fich weiter verbreitete, wurde die Blünderung allgemein. - .. Zu ben Frangofischen Blunderern und Mordbrennern, fchlieft er feine Erzählung, gesellten sich auch Ruffische Bagabunden und machten mit ihnen gemeinschaftliche Sache, um in ber allgemeinen Berwirrung beffer plundern zu konnen". - Man fieht, es find bie alten befannten Geschichten.

Rein benkender Leser wird es sich einreben lassen, baß bei einer so unermeßlichen Stadt wie Moskau, solche Ursachen gleich an dem zweiten und dritten Tage einen allgemeinen Brand hätten herbeiführen können. Nur durch ein methodisches Anzünden konnte derselbe in allen Theilen der Stadt fast zu gleicher Zeit entstehen. Auch zeugte dafür die gleichsörmige Bertheilung der Brandmittel in den Häusern, die Lunten, Raketen und andere Zündstoffe, die man bei den eingefangenen Polizei-Soldaten und anderen Brennern sand, von denen eine Monge, auf der That ertappt, sogleich erschossen wurden.

Der Berfasser hat sich in feiner Erzählung meift an Rostoptschins Brochure gehalten, Die, als bloße Parteischrift,

vollständigere Magenzeugen, dem verstorbenen Professor Stelzer, der mährend der ganzen Zeit des Brandes in Mostan Mostan nicht gekannt, der in den Ueberlieferungen von Zichotke (Jahrgang 1821. April) erschien, da würde er vollständigere Materialien gefunden haben und zwar von einem nahen Augenzeugen, dem verstorbenen Professor Stelzer, der mährend der ganzen Zeit des Brandes in Mostan gegenwärtig war. Eine andere Brochüre dagegen vom Buchhändler Horn, deren der Berfasser auch nicht ermähnt, liefert keine wesentlichen Ausklärungen.

Rum Schluß läft fich noch die Frage aufwerfen: war Mostan's Berbrennung wirklich eine fo verfehlte Magregel. als wofür Frangofische Schriftsteller fie haben ausgeben wollen? Unftreitig ware fie es gewefen, wenn Rapoleon. baraus die Entschiedenheit ber Ruffen, sich eher allen Opfern zu unterwerfen als nachzugeben, abnehmend, fogleich feinen Rudmarich nach Smolenst angetreten hätte, wo er alfo noch por ber ftrengen Jahreszeit batte anlangen können, ba über= bies die Ruffifche Armee damals in Folge ber Borodiner Schlacht fehr geschwächt und die 26 Rosaken-Regimenter noch nicht angekommen waren, die nachmals durch ihre Raftlofig= feit ben Frangofischen Rudzug so fehr erschwerten. Aber wer Napoleons Karakter kannte, wer wußte, daß er fich mehrmals in ähnlichen bringlichen Lagen befunden und nur burch Standhaftigkeit und feste Ausbauer in benselben sich glücklich berausgezogen, konnte leicht voraus sehen. daß er auch hier durch längeres Berweilen zu imponiren fuchen würde; und in diefem Fall war die Magregel feinesmegs fo verfehlt, wie man behauptet hat. Nicht daß ich fie vertheidigen möchte, sondern um auf einige Besichtspunkte zu beuten, aus welchen die Unermeflichkeit ihrer Wirkungen er= hellt, will ich nur folgende Grunde anführen:

- 1) Menschen, die ein werthes Unterpfand in fremder Sand wiffen, sind aus Furcht es zu verlieren oder bloszuftellen, in ihren Handlungen wie gelähmt. So wären es die Russen gewesen, wenn sie des gefangenen Mostau's würden zu schonen gehabt.
- 2) Indem der reichste Theil des Abels durch taufend Bande an Moskau, wo er Saufer, reiche Mobeln und andere Befitthumer batte, gefettet mar, batte, wenn biefe Banbe nicht gerriffen murben, leicht bei Einzelnen bie unterbrochene Anfnubfung wieder ftatt finden fonnen; ben Ginzelnen waren mehre gefolgt, und es konnte foldergestalt ben Frangofen gelingen, Berbindungen mit bem Innern anzuknüpfen, und ibre Existenz in Mostau ben gangen Winter hindurch zu Allem biefem schnitt man durch Berbrennung ber Stadt mit einem Dal bie Wege ab. Für bas gefangene aber unversehrte Mostau hatten Taufende gezittert; bas zerftorte gab allen die moralische Freiheit des Sandelns wieder. "Mostau's Fall, fagt unfer Berfaffer fehr mahr, eröffnete ben Ruffen einen höhern Gegenstand für ihre Un-Arengungen; rif sie von der Hauptstadt los, und wendete fie auf die Beschützung des Reichs \*)" III. 177. Und durch bas Ungeheure bes Opfers zeigte man bem Feinde, daß man jur Erhaltung ber Unabhängigkeit und Freiheit jeder, felbst ber bochften Aufopferungen fähig mare, und daß er alles in bem Rampfe mit einem folchen Bolte zu fürchten und nichts ju erwarten hätte. Endlich im Kriege muß man, will man große Wirtungen hervorbringen, mit Reuem, Unerwartetem, Unerhörtem auftreten, und je unternehmender und energischer

<sup>\*)</sup> Diefes tann man auf bie Ruffen nicht anwenden, wohl aber fei jeder andern Macht, als Frankreich, Defterreich und Preußen.

Graf Toll.

ber Feind, besto außerorbentlicher muffen bie Mittel, ihn au Ein foldes mar Mostau's Brand, burch ericbüttern, fein. welchen man Napoleons fühnste Magregeln überbot. Solag traf ihn und fein Beer um fo furchtbarer, als fle alle ihre hoffnungen auf Mostau's Besitnahme gestellt: bort erwarteten fie Frieden, bequeme Winterquartiere, Ueber-Sie follten nur bie Ruhe bes fluk und Rube vollauf. Grabes finden! 200,000 Mann hatte Napoleon baran gefett, um mit 100,000 Mann bingutommen. - Durch ben Brand schwanden Soffnungen und Erwartungen wie ein Luftbild dabin, alle ungeheuern Anstrengungen und Opfer waren vergeblich gewefen, und eine buftere Ahnung mochte ibm aufgeben von bem Schickfal, bas ibm und ben Seinigen bevorstünde. Dies brachte ben Eroberer fo aus ber Fassung, daß er von jest bis zum Ende des Feldzugs nichts wie Kehler beging \*).

Das war die Wichtigkeit des Brandes, und so groß, so unberechendar das Opfer, die Güter, die damit erkauft wurden, waren noch größer: Befreiung des Vaterlandes, Befreiung Europens vom drückendsten Fremdenjoch; denn der Brand gab nicht blos den Russen den ungehenersten Ausschwung, sondern wirkte selbst auf die Deutschen Bölker nach, die in ihm ein Beispiel sahen, daß zur Erhaltung der der Unabhängigkeit des Vaterlandes kein Opfer zu groß sein dürfe.

Wir haben uns länger bei dieser außerordentlichen Begebenheit aufgehalten, als wir follten, theils weil sie immer noch nicht nach ihren nähern Gründen aufgeklärt ist, theils

<sup>\*)</sup> Alfo immer ein fehr gludlicher Umftand, bag Wostau nicht vor ber Frangofen Antunft brannte. Berg.

weil der Berfasser so wenig Befriedigendes darüber bei= gebracht hat.

Der General, von zwei entgegengefetten Beweggrunden in feiner Erzählung bin und ber getrieben: einerfeits bie Ehre bes Brandes für die Ruffen zu retten, anderseits boch auch wieder ben Saf beffelben auf die Frangofen zu laben. hilft fich, um beiben genug zu thun, auf folgende Beife: "Die Ruffen, fagt er, werben fich bie Ehre nicht nehmen laffen, Mostau angesteckt zu haben, aber Navoleon ist ber eigentliche Urheber des Brandes; denn ohne seinen Einfall in Rukland wäre Mostau nicht verbrannt worden". II. 413. Alingt das nicht eben so, als wenn jemand fagen wollte: "General Danilewstij hat Die Ehre, fein Wert gefchrieben un haben, aber Napoleon ift ber eigentliche Urheber beffelben; benn ohne seinen Einfall in Rufland hatte man bie Befcichte beffelben nicht fcreiben tonnen \*)". - Der General hat nicht unterschieden zwischen ben ersten und fernern Ur= fachen. Jebe Begebenheit hat eine unmittelbare Urfache, Die fie erzeugt, aber unendlich viele ferne, die fie mittelbar be-Eine folde ferne Urfache mar Napoleons Einfall, ber noch nicht nothwendig Mosfau's Berbrennung nach sich 308; die unmittelbare Urfache war einzig ber Patriotismus ber Ruffen, die ihre Sauptstadt nicht in Feindes Sanden laffen wollten.

In biefen Kapiteln über Mostau hat ber General bie bidften Farben aufgetragen; nach ihm hätte "seit Erschaffung ber Welt nie und nirgend ein Bösewicht so gewüthet, wie Rapoleons Horben in Mostau" II. 392. Das ist etwas fart! Auf allen Blättern ber Geschichte würde ber Ber-

<sup>\*)</sup> Sehr gut. Sehr richtig.

faffer Gegenstücke zu diesen Scenen finden tonnen; und felbit in Mostau verfuhren in früheren Zeiten bie Tataren nicht milber; mas fage ich milber, die Tataren Batu's haufeten wahrhaftig etwas ärger in Rukland, ohne fo wie hier von der äufersten Noth getrieben zu werden. Aber Schrift= stellern, die sich wenig mit allgemeiner Geschichte beschäftigt, begegnet es nur zu oft, in ben von ihnen beschriebenen Ereigniffen ihrer Zeit nur Einziges, Unerhörtes, nie zuvor Dagewesenes zu seben. Go spricht z. B. ber Berfasser an einer andern Stelle: "Nie hatte eine Armee fo viel Bagagen mit sich geschleppt, wie die Frangosische bei ihrem Abzug aus Mostau". — Münnich und Lasch in ihren Feldzügen nach ber Krimm batten beren verhältnikmäßig mehr, batten 10.000 Wagen wie ber Berfaffer fich leicht aus Manftein überzeugen fann"\*). — Th. III. 412 heißt es: "er war bort mit ben Trümmern ber größten Armee, Die je bie Sonne befchienen". — Haben etwa Xerres, Darius, Attila, Tichingischan, Batu, Tamerlan 2c. geringere Heere gehabt?-Solche Hyperbeln zeugen gegen die historische Belesenheit \*\*). Die entfeplichsten Gräuel, fo wie die ebelften Thaten find schon früher und öfter verübt worden, und fogar Bandlungen wie Mostau's Selbstverbrennung find nicht ohne alles Beispiel in ber Geschichte, auch Sagunt, Numantia, Karthago gingen unter von der Hand ihrer eigenen Bewohner.

<sup>\*)</sup> Münnich und Lascy hatten auf ihren Wagen Lebensmittel, aber bie Französische Armee hatte einen ungeheuren Train von geplünberten, unnützen und bem Rückzug schäblichen Gegenstänben.

Berg.

<sup>\*\*)</sup> Gehr bitter.

Der viel belobte Flankenmarich auf bie alte Ralugaer Strafe mar nicht Rutusows alleiniger Bebanke, sonbern wie Clausewit erzählt, so ziemlich ber allgemeine Bedanke bes Ruffischen Generalstabs (auch hatte Oberst Toll ihn schon im Kriegsrathe zu Kili vorgeschlagen); da er an sich der naturlichste war, ber jedem militairischen Ropf sogleich fich barbieten und einleuchten mufite \*). Alle Anstrengungen während bes ganzen Rückzugs waren immer dahin gegangen. nicht von ben fruchtbaren Brovingen bes Gubens abgeschnitten ju werben; es war also natürlich, daß man diese Ansicht auch nach ber Räumung Mostau's nicht aufgab, und damit die zweite eben so natürliche verband, eine Stellung zu nehmen, wo man dem Keinde theils den Weg in die reichern Brovingen vertrat, theils beffen Rudzugestrafe bebrohte; benn auch biefer Rückzug war nach Moskau's Untergang leicht vorauszusehen, ba den Frangofen alle Mittel fehlten, fich in der zerftörten Stadt länger zu behaupten. Indefi eben fo natürlich ift es auch, daß nachmals, als die Bewegung burch die Lage ber Frangofen fo entscheibend ward. jeber ben Bebanken zuerst gehabt haben wollte, eben weil ibn fo viele gehabt hatten. Es ging damit wie mit dem Marfc nach Baris nach dem Kriegsrath von Sommepuis, ben auch jedermann wollte angerathen haben, eben weil er

<sup>\*)</sup> Sa recht so einfach wie die Entbedung Amerikas. Aber Rapoleon scheint boch ben Ruffen nicht so vielen Berstand zugetraut zu haben! sonst bätte er vermuthlich durch eine eben so einsache Bewegung das Ding hintertreiben können. Frengang.

Billow! es ift boch möglich baß jemand in ber Ruffischen Armee ihn gelesen habe. Sebbeler.

Richt allein möglich sonbern in ber Birklichkeit kannte man ihn. \*)
Frengang.

<sup>\*)</sup> Die Generale Baron Sebbeler und Frengang machten beibe bamals (1812) ben Krieg als Offigiere vom Generasstabe mit.

der natürlichste Gedanke war\*), der in den Umständen selbst lag, und daher auch allen Gemüthern mehr oder weniger vorschwebte. Das Berdienst bei solchen Gedanken, die in aller Seelen dunkel liegen, ist, sie zuerst auszusprechen; hat ste aber erst jemand ausgesprochen, so sinden sie auch sogleich allgemeinen Anklang \*\*).

Theil III. S. 224 lieft man: "General Tschaplit mit zwei Fußjäger-, einem Husaren- und zwei Kosaten-Regimentern habe einen sehr schnellen Marsch gemacht, und zwar

<sup>\*)</sup> Sehr richtig und wie natürlich! Löwenstern.

<sup>\*\*)</sup> Der erste Gebanke wird gewöhnlich ganz leise und unter vier Augen ausgesprochen. Frengang.

Ich brachte die erste Nachricht von Napoleons Marsch nach Bitry in bas Hauptquartier ber Aliirten — und ein paar Stunden barauf war nur ein Schrei in aller Mund, ben Marsch auf Paris zu verlangen. Berg.

Indek scheint noch ein anderer Umftand bier mitgewirft zu baben. Der verftorbene General Löwenstern ergablte uns folgendes: 3m Jahre 1852 habe ibm eines Abends beim Rriegsminifter ber Graf R. (befannt burch feine bobe Stellung) im Bertrauen einige unbefannt gebliebene Besonderheiten über die Räumung Mostau's und ben Rudgug mitgetheilt und babe ibm unter andern gejagt: "mit bem berühmten Klankenmarich um Moskau berum batte es auch feine 3ch war eben, fei er fortgefahren, mit bem eigene Bewandtnif. General-Intendanten Lanstoj und dem Dejour-General Ronownigfin am zweiten Tage nach bem Ausmarich beim Grafen Roftopichin, als ber Eivil = Gouverneur von Mostau Obrestow eintrat und mit großer Aufregung erflärte: .. wenn bie Armee ibre Richtung auf Rafan weiter verfolge, fo maren alle bie reichen Berpflegmittel, bie man auf ber Strafe nach Raluga und in Raluga felbft aufgebäuft, bem Keinde Breis gegeben und verloren, mabrend unfere Armee auf ibrem Mariche nach Rafan taum bas Nothwendigste finden und an Mangel und Entbehrungen zu leiben haben wurde, ba nichts hier vorbereitet fei. - Diefe Mittheilung babe ben größten Ginbrud gemacht, und General Ronowniglin mare fogleich jum Felbmarichall Rutusow geeilt,

in den letzten 24 Stunden 70 Werst, ohne nur einen Ermitbeten (!!!) nachzulassen"; und damit man daran nicht zweisse, setzt der Berkasser hinzu: "Nur der wird daran

um ihm die Sache zu hinterbringen. Darauf sei benn, nach längerer Berathung bei bem Fürften, ploglich ber Flankenmarsch nach ber Kalngaer Strafe anbesohken worben."

Diese Erzählung erhält gewissermaßen ihr Licht und ihre Bepätigung burch bas Tagebuch eines bamaligen Generalstabs Offizier (bes gegenwärtigen wirklichen Staatsraths Liprandi), bas uns vorliegt, und ans welchem wir einiges in ber Kürze mittheilen wollen, ba es ein lebhaftes Bilb von ben Borgängen bei ber Armee in ben erften Tagen nach ber Räumung Mostan's gibt.

"Den  $\frac{3}{15}$ . Sept. Ausmarsch aus Panki (erstes Nachtlager ber Armee von Moskau). — Der Brand in Moskau wurde immer färker — wir standen still, schauten hin, und besprachen uns mit bem Bolk, welches zugleich mit uns ausgezogen war in einer unsiberssehbaren Menge von Fuhrwerken, die sich in mehreren Reihen dahin schlängelten. — In Shilino konnte man kaum durchkommen.

"Den 4. Sept. Mittags. Gefpräch über ben Marich unter ben Guite-Offizieren: einige fagten, wir geben bloß bis Bronnizü; anbere, bis Rafan; — boch wußte niemand etwas Bestimmtes.

Abenbs. Um vier Uhr wurben bie Oberquartiermeifter beichieben. Jeglicher ichrieb nach bem Diftat bes Oberft Chomentowsti bie Disposition. Als er bei ber Stelle mar: "um elf Uhr Abends bricht bie Armee vom linken Flügel auf", trat Oberft Toll berein, fab bie Disposition, so weit fie bittirt worben, burch, nahm aus Sandtmann Brofins Sand bie Reber, machte eine Menberung und gab bie Disposition an Chomentowsti jurild, welcher fortsubr: "nach Bronnigft; bie Quartierherren milffen brei Stunden friher abgeben. um bie Stellung zu mablen. Das Kubrwesen" - bier trat Lenownigfin ein, und befahl mit bem weitern Diftat einzuhalten. -Gleid barauf tam Toll wieber, nahm aus Chomentowsti's Sanb ble Disposition und befahl bas bisher Dittirte gurlidzugeben, aber beifammen zu bleiben und etwas zu warten. — Wir traten alfo aus ber Goeune und legten une binter ihr ine Gras, bie Angen glauben, der den Geist kannte, welcher die Russen 1812 belebte". — Der vortrefflichste Geist kann aber doch nicht Unmöglichkeiten hervorbringen, und 70 Werst für einen be-

auf Mostau gerichtet, welches mit jedem Augenblick ein großartigeres Schauspiel barbot; benn es begann buntel zu werben, und ber Schein der Klammen trat am Horizont immer farter berbor. Nach einer Stunde rief man uns, und Chomentowsti begann eine andere Disposition zu lesen: "Um ein Uhr nach Mitternacht am 5. September brechen bas VI. und V. Korps vom linken Klügel auf und zieben auf bem rechten Bachra-Ufer über Sherebatomo und Domobomo aufmarts, unter Befehl von General Dochturow"; ferner bieg es, "baf auch bie anbern Rorps biefer Richtung ju folgen batten. Die Abtheilung bes Generals Orlow-Deniffow werbe bie rechte Rlante ber Armee beden, indem sie mit ihr parallel an bem linken Ufer ber Bachra aufwärts zoge". - Babrend biese ziemlich lange Disposition biftirt warb, fam Toll mehremal und Konownizun einmal in bie Scheune, mo wir ichrieben, und anberten und verbefferten befranbig etwas in ber Anordnung. Konownizun schien rubig, Toll aber war febr beftig und ungebulbig, und fubr Chomentowski mehrmals an, indem er ihm sogar unter andern vorwarf: "er verstehe nicht zu lesen". — Rachbem die Disposition biktirt war, unterschrieb sie **Loll** für jeben von uns, und wir gingen nach Saufe. Mit unfern Träumen von bem schönen Rafan war es vorbei. Mis ich bie Disposition Dochturow brachte, tam fie ibm gang unerwartet, weber er noch fonft jemand batte biefe Beranberung bes Wegs geabnet. Unfere neue Richtung war auf Bodolst". -

Und so scheinen Bernunft und Nothwendigkeit, wie das nur zu oft der Fall ift, zugleich auf den Flakenmarsch geführt zu haben. Wir sagen Bernunft, weil diese theoretisch die Unumgänglichkeit einer solchen Maßregel nachwies, um nicht von dem reichen Silven abgeschnitten zu werden; die Nothwendigkeit gab dann die Bestätigung und den Impuls zur schleunigsten Ausstührung. So machte sich der Flankenmarsch wie von selbst, wie die meisten großen Dinge, welche die Welt bewindert, auf die natürlichste Art durch eine in einander greisende Kette von Thatsachen, Ueberlegungen und Nothwendigkeiten.

padten Ruffoldaten in 24 Stunden ift eine Unmöglichkeit. wie die kleinste Rechnung barthut. Der Fußsoldat marschirt nicht über 31/2 Werst bie Stunde; ju 70 Werst hatte man alfo 20 Stunden gebraucht, wenn man ununterbrochen marschirte, ohne fich nur einen Augenblick auszuruhen: felbst ein unbepactter Fufiganger vermöchte bas faum, um wie viel weniger ein schwer bepactter; - und nun noch die Bemerfung: "es hätte teine Ermübeten gegeben!" — Da ber Berfaffer nie bestimmte Daten angibt, so tann man ber Sache bei ihm nicht näher auf ben Grund kommen, er fagt wohl: "bie Truppen seien am 8. Oft. (in Slonim) angekommen", aber nicht, wann fie ausmarschirt find. — Das ganze Rathsel löset sich, sobald man Buturlin damit vergleicht. berichtet: "Tichaplit habe feine Infanterie in Bru= jany gelaffen, und ware mit ber blogen Ravallerie nach Slonim geeilt". — Da ist nichts einzuwenden. — Warum verschweigt nun ber Berfaffer folche Umstände? Was werben bie Ausländer zu einer folden Geschichtschreibung fagen? Ein pomphaftes Lob, auf Unterdrückung erklärender Rebenumftanbe gegrundet, wird, wenn man biefe entbedt, jum Tabel \*).

seltener burch plötliche außerordentliche Inspirationen, sich herbeigesschitzt sehen. Damit soll übrigens nichts dem Berdienst der Anordner und Ausssuhrer abgenommen werden. Es gehörte immer eine richtige Exfenntniß bessen, was Roth that, und Rascheit es zu thun, dazu, Borsicht endlich in der Ausssuhrung, damit der Feind nicht, wie er konnte, zuvorkäme und die Maßregel vereitelte. Alles sand sich vor, und der herühmte Flankenmarsch, der gewissermaßen über das Schickal der Französischen Armee entschied, ward geschickt und unbehindert ins Wert gesetz.

<sup>\*)</sup> Beim Ueberfall von Slonim war kein einziger Fuß - Solbat; fie waren alle juruckgeblieben. Uebrigens habe ich selbst mit Fuß-

Genane Daten und Bahlenangaben (leiber fehlen biefe fast immer bei bem Berfasser), das find die besten Abhülfen gegen Deklamation und falsche Raisonnements, und nur Schriftsteller, die ihre Lefer täuschen wollen, unterlaffen fie. So ift 2. B. Kain, beu ber Berfaffer fo gern citirt, bas Mufter in folden Runftgriffen, und estamotirt in bem gelaffenen Salbbunkel alle möglichen Erfolge. Go hat z. B. nach ihm bei Maloi-Jaroblawet ber Bicekonig , die Ruffen Rutusows geschlagen". Aber wie viele Ruffen benn? Etwa Rutusows ganze Armee? -- er möchte es gerne zu versteben geben. - Eben fo extasirt er sich über Ren: "baf er bie Seinigen bei Rrasnoi gerettet". In biefen " Seinigen" liegt bie Zweidentigkeit: por bem Gefecht waren fie mehr wie 6000, die andere 9000 Wehrlofe geleiteten, und als fie zur Armee ftiefen etwa 500! - Solche nichtenutigen Runfte vermeidet jeder mahrheitsliebende Geschichtschreiber.

In der Meinung, Austheiler des Ruhms zu sein, glauben manche historische Erzähler mißfälligen Bersonen jenen entziehen zu können, wenn sie ihre Namen verschweigen. Möchte aber dann nicht öfters der Fall eintreten, von dem Tacitus spricht: praefulgebant eo ipso, quod effigies eorum non visedantur (eben weil man ihre Bilder verdarg, glänzten sie um so mehr hervor). Auch unserem Bersasser läßt sich der Borwurf machen, sei es nun absichtlich oder nicht, in seiner so umständlichen Geschichte die Namen mehrer Personen, die in dem Feldzug eine ausgezeichnete Kolle gespielt, nicht nur verschwiegen oder obenhin genannt, sondern sogar ihre Handlungen andern beigelegt zu haben. Der unge-

volt 56 Werft in 24 Stunden, und davon 6 Stunden im Gesechte, gemacht von Kaluschin nach Minst, von Minst zum Kostryn-Fluß und von da nach Siedlze.

<sup>(</sup>General - Lieutenant, Baron) Gebbeler.

nannte Krititer hat ichon ein Beispiel davon bei ber Schlacht von Borodino angeführt, wo Kutusow ein Manover zugeschrieben wird, bas von einem andern berrührte; fernere Beispiele laffen fich nicht lange fuchen. Bekanntlich batte ber General Diebitsch als Generalquartiermeister bes Wittgen= fteinschen Korps und als fehr unterrichteter Offizier in bem aanzen Reuer bes Alters, ben bebeutenbsten Ginfluf auf die Operationen besselben\*) — er wird taum vorübergebend ge-Daffelbe ift ber Fall mit dem Obersten Toll, welcher Generalquartiermeister bei ber I. Armee und hernach es unmittelbar bei Kutusow war. Die ganze Armee fannte bie ausgezeichnete Wirksamkeit besselben in feinem wichtigen Boften, und alle Berichterstatter von jenem Krieg erwähnen feiner Leistungen mit bochftem Lobe; fo unter andern Clausewis, ben man eben feiner befondern Borliebe für die Ruffifchen Generale zeihen tann. Und was fagt ber Berfaffer bavon? - Nichts; felbst ba nichts, wo es notorisch war, bag ber Oberft Toll eine bedeutende Thätigkeit entwickelt, wie z. B. bei Borodino; ober wo die Entwürfe zuerst von ihm ausgegangen waren, wie bei Tarutino. In ber erstern Schlacht erfette er durch feine Thätigkeit ben Mangel an Bewealich= keit bes alten Oberfeldberrn, und wo Gefahr brobte, war er überall bereit, ihr durch frisch herbeigeführte Truppen zu Das haben alle damals den Fürsten Kutusow umgebenden Offiziere gefehen und erkannt, nur der Berfaffer Schreibt er boch bei Tarutino, wo ber Oberst Toll nicht. mehre Tage hindurch gang im Stillen bas Frangofische Lager erkundet, ben schönen Plan zum Angriff beffelben entworfen und wefentlich zu beffen Annahme burch ben

<sup>\*)</sup> Es genligt Danilewskij, daß jemand ein Deutscher sei, ober auch nur einen Deutschen Namen habe, um ein Esel zu sein — id est — in seinen Augen. Sebbeler.

Fürsten Kntusow beigetragen hatte, mit Uebergehung sogar seines Namens, alles dem General Bennigsen zu, der gerade derjenige war, welcher durch seine unverzeihliche Bersspätung und durch sein Links statt Rechts Biehen, den ganzen Plan in der Aussührung verdarb\*). — Tolls Einssluß war schon bei Barklai groß gewesen, wurde es aber bei Kutusow's Ankunst noch mehr, da dieser in ihm nicht nur einen Freund, sondern einen Schüler von sich im eigensten Sinne des Worts liebte. — Da ist Buturlin gerechter, und was die ganze Armee damals über die Verdienste des Oberst Toll in diesem Feldzug dachte, hat er wahr und würdig ausgesprochen \*\*).

Auf Kutusow, bessen wirkliches Berbienst wir nicht bestreiten wollen, sucht ber Berfasser bagegen alles mögliche Lob zu häusen; und er häuft bessen so viel, daß wir bessürchten, er habe ihm mehr geschabet als genützt. Er erhebt ihn auf Kosten aller andern Generale, und sieht in allen seinen Waskregeln, selbst in solchen, die eben nicht zu verteibigen sein möchten, den Gipfel der Bollsommenheit. Zum Beweis bessen wollen wir nur einige Beispiele hier ansühren, wie er dabei verfährt. Bei der ganzen Russischen Armee war nur Eine Stimme darüber, daß wenn Kutusow bei Tarutino mit der halben Armee nicht bloß paradirt,

<sup>\*)</sup> Das ift nicht ganz richtig. Graf Oftermann erzählte mir selbst, die Weisung, "sich links flatt rechts zu halten", wäre vom intriganten Kutusow gesommen, der Bennigsen teine Ehre laffen wollte.

<sup>\*\*)</sup> Alles was Buturlin von Toll gesagt hat, ift nicht übertrieben, sondern sehr wahr. Berg.

Buturlin schrieb als General Duartiermeister und Toll war Chef bes Generalstabes ber I. Armee in Mobilest! —

Sebbeler.

sondern angegriffen, und eine fraftige Berfolgung gestattet batte, die Erfolge viel größer gemefen fein murben. Berfaffer, um ihn zu entschuldigen, legt ihm Antworten in ben Mund, die leider nur nicht paffen. Wenn Milorado= witich um Erlaubnik zum Angriff bittet, läft er ibn fagen: "er fabe ja, die Armee fei zu zusammengesetzten Manövern noch nicht reif\*). — Aber Miloradowitsch wollte ja keine zusammengesetten Manover machen, sondern gerade vor sich angreifen. — Das unbegreifliche Nichtverfolgen entichuldigt er wieber mit andern Worten Kutusows: .. Berstanden wir nicht Mirat lebendig zu fangen und zur rechten Beit auf bem Rampfplate zu erscheinen, so wird auch die Berfolgung umfonft fein". - Welch' fonderbarer Schluf! Bas. bat wohl die nothwendige Berfolgung eines flüchtigen Feindes mit verspäteter Erscheinung auf bem Rampfplat und bem Richt = Lebenbig = Frangen Mirats zu schaffen? - Doch wir geben weiter. Bei Wiasma mar die ganze Armee unwillig aber Rutusow, weil er so weit gurudgeblieben, und niemand ameifelte, wenn er Theil am Gefecht genommen hatte, baf icon bamals ber größere Theil bes Frangösischen Beers ent= weder gefangen oder aufgerieben worden wäre. langte erst spät am Abend bei Butowo, acht Werft vom Schlachtfelbe an. Der Berfasser fagt nun: "Die Urfache ber Nicht=Ankunft lag nicht an ihm; und führt einen Bericht Rutufows an den Kaiser an, worin es heißt: "Er habe brei Tage feine Nachricht von den Bortruppen gehabt, ja die Anzeige erhalten. Miloradowitsch habe zurückweichen mussen.

<sup>\*)</sup> Kutusow sagte biese Worte auch an Jermoloff; ich habe fie mit meinen Ohren gehört, er spielte babei mit ber hand bem Jermoloff unter ber Nase, indem er hinzussigte: Vous n'avez que le mot "attaquer" dans la bouche. Löwenstern.

Diefes habe ibn acht Stunden aufgehalten, beshalb habe er nicht zur rechten Zeit nach Wiasma tommen können; nach einem Marfc von vierzig Werft ware er erft um Mitternacht angekommen; blos 40 Schwadronen unter Umarow batten zeitig anlangen können." Der Berfaffer fährt nun fort: . "Miloradowitsch, ber sich am Abend bes 21. entschloß, am folgenden Morgen die Frangosen anzugreifen, berichtete über ben aufgelöseten Marich bes Feinbes bem Feldmarichall. und beffen Borfichtigkeit kennend, fügte er bingu: "3ch verfichere Er. Durchlaucht, bag wir feine Gefahr, babei laufen." - "Suworow an Rutusom's Stelle, fagte Miloradowitsch, fo hätte ich diese Worte nicht hinzugefügt, sondern einfach geschrieben: "ich gebe jum Angriff, und Sumorom batte mir geantwortet: ..mit Gott." Aber mit Rutusow mufte man anders verfahren. — Das Couvert mit bem Bericht wurde abgeschickt, als aber ber Dejour-General Konownizun es aufmachte, fand er, bag man ben Bericht einzulegen vergessen. Das mar die Urfache, fett ber Berfasser bingu. warum Rutusow nicht zur rechten Zeit von Miloradowitsche beschlossenem Angriff und den ihn dazu bewegenden Ursachen Nachricht erhielt, und biefer Umstand beautwortet die Frage: "warum die Hauptarmee nicht zur rechten Zeit bei Wiasma antam". - Sier fürchten wir, ertlart bie Ertlarung bes Berfaffers weniger als fie verwidelt. Wenn Miloradowitichs am 21. Abends an Rutusow geschicktes Couvert leer ankam. warum fandte benn Rutusow am folgenden Morgen Uwarow au feiner Sulfe ab? und bag biefes icon fruh gefcab (nach Buturlin um 5 Uhr Morgens) beweifet Uwarow's Ankunft um Mittag bei Wiasma nach einem Marsch von vierzig Werft. — Und wozu bedurfte es biefer Entschuldigung, ba vierzig Werft Entfernung eine hinreichende mare, um mit ber Infanterie nicht zur rechten Zeit ankommen zu können.

Dann träfe Lutusow bloß die Schuld, durch sein langsames Marschiren so weit hinter der Borhut zurückgeblieben zu sein. Aber der Berfasser liebt solche Erklärungen, die nur nicht immer stichhaltig und meist auf das Geschwätz in den Handtquartieren gegründet sind. Eine ähnliche hatte er schon über die Schlacht von Görschen beigebracht, deren Unbegründetheit nachmals Preusischer Seits gezeigt ward. Die wahre Ursache von Kutusows Berspätung entwischt ihm unvermerkt S. 382; "Kutusow, heißt es da, näherte sich, wenn auch langsam Wiasma." Das Langsame eben war es\*)!

Man hatte Autusow vorgeworfen, von Medyn zuerst gegen Moshaist hin, statt gleich direkt nach Wiasma auf des Feindes Rüdzugsstraße marschirt zu sein, wo er, auf der Sehne ziehend, lange vor dem Feinde, der auf dem Bogen zog, hätte ankommen können. Der Verfasser meint: er durste den erstern Weg nicht unbeobachtet lassen, da man nicht wußte, ob nicht Napoleon von Moshaist über Sudzow (!), Sytschewka, Beloi, Welisch nach Witedsk ginge; und in diesem Falle wäre Autusow, wenn er von Medyn auf Wiasma marschirte, weit zurückgeblieben. Darum habe er sich Moshaist genähert". — Sonderbares Raisonnement! Ein Blick auf die Karte zeigt, daß, wenn Kutusow sich von Medyn auf Wiasma gewendet, er auf diesem näheren Marsch weit eher in Beloje oder Sytschewka hätte sein können als die Franzosen; wollte er aber diesen hinten

<sup>\*)</sup> So sehr die Bahl Autusows nitglich war, um die nationalen Springsedern in Bewegung zu setzen, so fehr erwies sich ber sehr ichlaue alte Mann durch physische Altersichwäche untüchtig sowohl auf dem Schlachtfelbe als auch bei der Berfolgung des Französsischen Rüczuges. — Das wiffen alle, aber niemand will es brucken.

nachfolgen, daß er weit, hätte zurückleiben muffen, da biefeohnehin schon einige Märsche vor ihm voraus hatten. Auch
bie Zahlenverhältnisse bestätigen es: von Medyn über Juchnow, Wiasma nach Beloje sind 255 Werst; von Wereja
dagegen, von wo die Franzosen aufbrachen, über Moshaist,
Gschat, Subzow, Sytschewka nach Beloje sind über 325 Werst.

Bas foll man nun von Rutusows Benehmen bei Krasnoi fagen, wo es in feiner Gewalt ftand, bem vereinzelt ziehen= ben Beere Napoleons ben Untergang zu bereiten? - wo er sich nicht getraut, ein Baar Taufend Mann erfrorener Garben, die voranzogen, anzugreifen und Tormaffom ben gemeffenen Befehl zuschickt, ihnen ja nicht ben Beg zu verlegen, obgleich Tormassow die balbe Armee mit sich batte. Was konnte ihm benn Uebles begegnen? Das Schlimmfte mare gemefen, baf die Garben burchgebrochen maren und fich den Weg zum fernern Rückzug mit den Waffen in ber Sand gebahnt hätten; mahrend im andern Kall Napoleon mit feinem ganzen Beer ben Untergang hier hatte finden fonnen. Wie entschuldigt nun der Verfaffer Rutusow? "Die völlige Auflösung bes Keindes, sagt er (IV. 15) war bei uns noch nicht bekannt". - Roch nicht bekannt, ba man fie boch schon brei Wochen täglich mit angesehen, täglich neue Berichte barüber erhalten hatte\*). - "Man wußte nicht, wie viel Waffenfähige ber Feind noch gablte". - Wenn man es nicht wußte, fo war hier gerade die beste Belegenheit, es zu erfahren, indem man ihm den Weg verrannte; und war er noch zu ftart. fich öffnete und ihn gieben ließ, um ihn an ber Berefina burch neue Rämpfe vollends sich erschöpfen zu lassen. -

<sup>\*)</sup> Es ift mahr, baß man im Sauptquartier von Rutusow nicht an die Auflösung bes Feindes glauben wollte.

Löwenftern.

"Rutusow wollte feine allgemeine Schlacht liefern, sonbern bie Franzosen theilweise ichlagen". - Bortrefflich! aber hier hatte er gerade die beste Gelegenheit dazu, da die Franzosen in so langer Rolonne zogen, daß ihre Borbut bei Laby war, mabrend die Nachbut fich noch bei Smolenst. brei Märsche zurud, befand. Tormassow von vorn, Galizun von der Seite. Miloradowitich im Rücken angreifend, batten bem balb aufgeloseten Beer bes Feindes eine entschiedene Rieberlage beibringen können, mit einem ganz andern Rubm und vielleicht weniger Opfern, als wenn man bie Elemente beffen Berftörung vollbringen lieft, die natürlich auch bas eigene Heer aufrieben. — Damit widerlegt fich auch bie fernere Behauptung: "Kutusow wollte, das Französische beer, auf eine gang verobete Strafe eingeschränkt, follte von selbst ju Grunde geben, burch hunger, Frost und tagliche Anfälle, mabrend die Ruffischen Truppen unverfehrt blieben". - Aber sie blieben ja nicht unversehrt\*) und konnten es bei jenen Marfchen in ber ftrengften Ralte nicht bleiben; und die Straffe, welche die Frangofen jest betraten, war teineswegs eine veröbete, fondern hatte vom Rriege noch nicht viel gelitten. — S. 16 "In Borodino, wo man folagen mußte, ftand Rutufow nicht an, fein Beer mit bem Rapoleons zu meffen, ber bamals ein zahlreicheres Beer hatte als wir". — Defto schlimmer, bag er fich bort mit bem weit ftartern Feinde foling und fein halbes Beer zerfchlug. Eben beshalb, in Folge ber moralischen Rachwirtung, batte

<sup>\*)</sup> Sehr mahr! Ich war an ber Spige ber Avant-Garbe unter Jurioffsth und weiß, was wir gelitten haben. Im Hauptquartier hatte man bavon teine Ahnung.

Somenftern.

D. Smitt, gur naberen Aufflarung.

er alle Luft verloren, jest, wo er weit ber Stärkere war und bie befte Belegenheit hatte, feine Benugthuung au nehmen, ben gefcwächten Feind anzugreifen. Go handelte er gang im Gegensat mit ber einzigen unantaftbaren Regel bes Rriegs, Die gebietet: im enticheibenben Augenblide auf bem enticheibenben Buntt ber Startfte gu fein, und wo man es nicht ift, ben Rampf zu vermeiben. hier war der entscheidende Augenblick. ber entscheidende Bunkt; Rutusow war weit ber Stärkere; und er griff nicht an, und bort wo er es nicht war, schlug er. - Hierauf gesteht ber Berfaffer S. 17: "ber Befehl bes Feldmarfchalls an Tormaffow, anzuhalten, war den Truppen fehr unangenehm, die vor Berlangen zu schlagen brannten. die Unzufriedenheit merkend, fagte hierauf: "für zehn Frangofen gebe ich nicht einen Ruffen. Die Feinde kommen bald alle um, und verlieren wir viele Leute, womit kommen wir zur Branze"? - Solug er bier tuchtig Rapoleonund rieb fein Beer auf, so ware er mit nicht viel wenigern: Truppen jur Granze gefommen, wie fpater (Tichitschagoff. und Wittgenftein waren allein noch gegen 65,000 Mann) und mit mehr moralischem Gewicht und Ansehen. fieger Napoleons und feiner Garben ware bei ben Fremben. auf eine andere Art betrachtet worben, als ber Sammler: blutlos überlaffener Trophäen. — Der Berfaffer fchlieft. bann: "Man bebente, bag jenseits ber Granze noch basganze Napoleon knechtisch gehorchende Europa uns erwartete". - Sätte Kutusow Napoleon tüchtig bei Krasnoi gefchlagen, fo hatte er Tichitschagoff und Wittgenstein die Mittel erleichtert, ben entronnenen Reft zu vernichten und vielleicht Napoleon felber mit allen feinen Marichallen und Beneralen ju fangen: bas "tnechtisch gehorchenbe Europa" mare alfo: bann nicht zu fürchten gewesen. - D hätte bamals ein

Suworow ober nur ein junger, fraftiger Felbherr an ber Spite ber Ruffen gestanden \*)!

Faffen wir Autusows ganzes Benehmen während bes Rückzugs ber Franzosen zusammen, was ergiebt sich? Bei Maloi-Jaroslawet, wo es galt bem Feinde den Weg in die reichern Provinzen zu vertreten, wich er zurück, und wäre trotz allem, was der Verfasser sagt, noch weiter gewichen, wenn die Franzosen ernstlich vorgedrungen wären. Nach Wilson, der beim Russischen Hauptquartier war und also die Sache wissen konnte, waren schon die Vesehle zum Rückzug über die Oka gegeben.

Bei Biasma überließ er Miloradowitsch die Ehre mit 20 bis 25,000 Mann dreien Französischen Korps bebeutende Berluste beizubringen, ohne ihn mit der Armee zu unterstützen. Bei etwas schnellerer ober entschiedenerer Operation hätte er im Bereine mit Miloradowitsch schon hier einen Theil des Französischen Heeres vernichten können.

Die Idee des Flankenmarsches zur Seite der Französischen Armee, mit der Borhut unter Miloradowitsch zwischen sich und den Franzosen war vortrefflich und konnte, wenn man mit Entschiedenheit alle die Glücksfälle benutzte, die er den Russen nothwendig geben mußte, noch vor Ankunft in Smolensk zu bedeutenden Ersolgen führen. Doch die allerzünftigste Gelegenheit entstand durch Napoleons Berweilen in Smolensk und die Ankunft des Russischen Heeres vor dem Feinde in Krasnoi: hier mußte der größte Theil der noch wehrhaften Franzosen eben so gut wie Ney's Korps

<sup>\*)</sup> Sehr mahr — aber auch Bartlai hatte bie bagu nöthige Energie gehabt. Berg.

Bie mahr! Bartlai mar ber Mann, ber Kraft, Beharrlichteit und bei feinem Charafter ben Duth hatte, Napoleon ju vernichten.

Löwenstern.

die Waffen streden, und nur einzelne geringe Haufen hätten hier entkommen dürfen. Rutusow benutt sie nicht, öffnet vielmehr dem abgeschnittenen Feinde seine Reihen und läßt ihn bis auf Nen unangetastet ziehen.

Eine Entscheidungsschlacht unter ben günstigsten Umständen nicht liefern, angeblich um nicht Leute zu verlieren, tommt das nicht auf Härtels belachte Entschuldigung heraus, ber sich wegen einer Biehseuche mit seinem Korps nicht zu marschiren getraute.

Dabei beruft man fich benn auf ben matten Daunischen Grundfat: "daß man bem fliehenden Feinde golbene Bruden bauen muße", einen Grundsat, bei bem man nie zu ent= scheibenben Erfolgen fonbern zu fiebenjährigen Rriegen ge Die Wirfungen bes eiligen orbnungelofen Rudzuge, ber fteten Bivouate, von Sunger und Ralte, und ben beständigen Allarmirungen waren groß und furchtbar: um fie jedoch entscheibend zu machen, mußte auch bas Beer wirksam eingreifen. Aber wie ein furchtsamer Spieler, ber feine Bartie gewonnen fieht, mochte ber Fürft Rutufow nichts mehr einsetzen, und ftatt nach bem Bangen zu trachten. begnügte er sich mit einem verhältnigmäßigen unbedeutenben Gewinnst; benn nicht bas Material, nicht bie einzelnen Solbaten, die untergingen: die alten erfahrnen Offiziere und Generale, die Marichalle, Napoleon endlich maren es. Die bes Frangofischen Beeres Furchtbarkeit ausmachten; biefe mußte man fangen ober todten. Er beraubte zugleich bas tapfere Ruffifche Beer, bas vor Berlangen brannte, an ben Feind zu kommen, eines Lorbeers, wie zu erringen vielleicht in Jahrtaufenden fich nicht wieder bie Belegenheit zeigen wird; ja baburch, bag er immer angstlich jeben Bufammen= ftok mit bem Feinde vermied, mußte er fogar bem Gelbfi= gefühl bes Beeres ichaben, indem er bem Feinde eine Rampf=

überlegenheit einzuräumen ichien, Die bemfelben teinesweas ankam; ja ihm Anlak gab, nachmals zu behaupten; "nicht bas Ruffische Beer, ber Ruffische Winter habe ihn beflegt". - Ein foldes moralisches Uebergewicht, wie Rutusow bier seinem Geer verschaffen konnte, mar wohl einiger Opfer werth. — Aber fo viele Generale icheuen fich große Erfolge burch irgend ein großes Opfer zu erfaufen, und opfern indeß zehnmal mehr durch die kleinern, täglichen Opfer des verlängerten Kriegs. Schon Sumoroff fagte: "Ein Hauptschlag erspart brei Jahre Blutvergießen" und biese Worte paffen bier im eigensten Sinn: ber von Rrasnoi, von ber Berefina entkommene Theil bes Napoleonischen Beeres, jene alten Generale, die Taufende von Offizieren und Unteroffizieren, waren gerade ber Rern jener Massen, Die nachmals noch brei Jahre Europa ben Sieg ftreitig machten\*). - Jeber, auch unfer Berfaffer wird einräumen, daß wenn ein Suworow ober Napoleon an ber Spite ber Ruffen geftanben, von ber Frangösischen Hauptarmee schwerlich Gin Mann ent= tommen wäre, und ber 20jahrige Revolutionstrieg hatte in Rufland feinen Gipfel und fein Enbe gefunden. tusow blos einen passiven Widerstand entgegensette, batten jene einen aktiven geführt, und mit welch' anderem die Einbildungstraft bezaubernden Glang: Aufterlit, Ulm, Jena, Baaram waren ausgelofcht worden. Jeber, ber für bie Ehre ber Ruffischen Waffen glüht, muß fich von Schmerz durchdrungen fühlen, wenn er sieht, welchen Ruhm der

<sup>\*)</sup> Rach ben Tagelisten, beren Auszug man bei Chambray findet (Uebersetzung von Blesson II. 301) entlamen und waren noch bienstätig bloß von ben Garben, bem I., III. und IV. Korps über 2000 Offiziere. Die meisten Geretteten waren Generale, Offiziere und Unterofiziere.

Fürst Kutusow durch seinen Aleinmuth der Russischen Armee entzogen hat!

Und wie foll man bas rechtfertigen, bag er in bem Augenblid, wo bas Net um ben Feind fich juziehen follte, bak er ba, an ber Berefing, um mehre Märsche zurudblieb. Die Entschuldigungen, Die ber Berfaffer anführt, rechtfertigen ihn feineswegs. "Fürst Rutusow, sagt berfelbe Th. IV. S. 44, tonnte nicht fogleich mit ber Armee von Krasnoi aufbrechen, nachdem er Napoleon dort am 5. geschlagen (geschlagen? er wagte ihm ja nicht unter die Augen zu treten!); benn er mußte erft mit Ren bie Sache abmachen, was am 6. geschah". — Bas brauchte er mit ber ganzen Armee bie Ankunft Nep's, ber nicht viel über 6000 Streiter hatte\*), abzuwarten; war benn Miloradowitsch, ben er allenfalls mit noch einigen Taufend Mann verstärken konnte, dazu nicht hinreichend? Es ift für die Ruffische Armee wahrhaft entwürdigend, das Miftrauen zu feben, das Rutusow überall in ihre Tapferkeit fest, so bag er kaum mit drei= und vierfacher Ueberlegenheit sich getraut, durch Leiden aller Art erschöpften und entmuthigten Goldaten entgegen gu treten! - "Bährend biefer "unfreiwilligen" aber "nothwendigen" Bögerung, fährt ber Berfaffer fort, habe Napoleon einen ftarken Borfprung gewonnen". — Rutufow fendet ihm bloß einige Partisane und kleine Abtheilungen nach, mit dem Auftrag, den Feind, befonders bei Nachtzeit, stets zu

<sup>\*)</sup> Rep hatte mehr wie 6000 Mann, ich habe seine Colonne mehrere Werste cotopirt, und sie saut bem Berichte, ben ich Kutusow bamals mündlich machte, auf circa 10,000 Mann geschätzt.

Löwenftern.

Neh hatte nach ben glaubwürdigften Angaben nur 6000 Mann wehrhafter Mannschaft, ber Rest ber Kolonne waren halb erfrorene, verhungerte, völlig wehrlose Mitläufer.

beunruhigen; und bilbet fobann eine neue Borbut unter Bermolow, die Napoleon folgen foll\*). Da ber Berfaffer felten die Daten anführt, fo weiß man nicht, wenn Jermolow von Krasnoi aufgebrochen ift; so viel ift gemiß, bak er zwei bis drei Tagemärsche zurudblieb. Rutusow selbst aber marfchirt von Krasnoi nach Ropps, ungefähr 70 Werft in fünf Tagen, also 14 Werst ben Tag, jest in ben wichtigsten Augenblicken bes Kriegs, wo bie andern beiben Armeen von Wittgenstein und Tichitschagoff Theil nehmen und Rapoleon ben Weg verrennen follten, wo man alfo hoffen tonnte, ihn gang zu vernichten! Um einen Erfolg wie ben ju erringen, ber bort bevorftand, mußten alle untergeordneten Beweggründe verschwinden, mußte man mit Windesschnelle bineilen, wenn man auch bas halbe Beer ermübet batte gurud taffen muffen. Aber leiber, leiber ging bem greifen Feldberrn jene jugendliche Thatfraft ab, die Suworow auch im fiebzigsten Jahre bewahrt hatte, und er suchte Rapoleon stets nur als Ruchs, nie als Löwe zu überwinden, wie er benn auch nach unferem Berfaffer fich geäufert haben foll: "Napoleon tann mich schlagen, aber überliften foll er mich nicht". Darin fette er seinen Triumph; und um biesen ganz perfönlichen Triumph zu erringen, beraubte er fein Beer bes glanzenoften, ben es je batte erlangen fonnen \*\*). -

<sup>\*)</sup> Ich war bei bem Korps von Germoloff, und habe von bem Tage an, an welchem er ben Befehl übernahm, keinen Feind mehr gefehen. Löwenstern.

<sup>\*\*)</sup> Um so ausgezeichnete Menschen wie Napoleon und Kutusom zu beurtheilen, muß man stets ihren Charakter im Auge behalten; benn so nur lassen sich ihre Fehlgriffe erklären. Napoleon hatte sich verrechnet; ber verschlagene Kutusow mag geglaubt haben, daß ber lange Rückzug die Französische Armee gänzlich vernichten werde, ohne daß er ihr die Ehre erzeigte sie anzugreisen; der Erfolg be-

Doch ichon übergenug. Das von uns Angeführte wird binlanglich fein, ju zeigen, wie ber Berfaffer feinen Stoff behandelt hat, welches die Borzuge, welches die Mängel feines Werkes sind. Er bat, wie man sich überzeugt haben wird, die an einen Geschichtschreiber zu machenden Forderungen nicht befriedigt, vorzüglich nicht in bem raisonnirenden Theile, ber fehr fcwach ift; aber einen fchatenswerthen Beitrag zur nähern Auftlarung biefer Geschichte bat er allerbings geliefert. Die Materialien liegen jest ziemlich vollftanbig von beiben Seiten vor, und für die aufftrebenbe Jugend, für bie fünftigen Geschichtschreiber Ruflands mare es eine fcone Aufgabe, eine im Ginn und Beifte ber Alten, eines Thucybibes, Bolybius, Tacitus, gefchriebene Darftellung biefes Feldzugs uns zu geben. Gerade ein Nichttheilnehmer des Ariegs wird das eher leisten können als ein Theilnehmer, weil er mit mehr Rube und Unvarteilichkeit wird fdreiben fonnen\*); aber die erfte Bflicht beffelben, außer einer mürdigen Ansicht von der hoben Aufgabe des Geschicht= schreibers muß fein, eine gründliche Renntniß bes bobern Rriegs, die nur durch ein sorgfältiges Studium der ersten Meister erworben wird. Die Aufgabe ist icon, ift große möge fie balb unter unferer aufblühenden Generation ihren -Bewältiger finden.

währte sich anders, Napoleon und seine Generale waren gerettet, es war ihnen aber boch eine berbe Lettion beigebracht, mit welcher wir uns begnügen müssen. Frengang.

<sup>\*)</sup> Sehr richtig, aber die Theilnehmer haben sich leiber zu wenig bei uns ausgesprochen, und baber ist Danilewstij als ein solcher nicht genug gewürdigt worben. Frengang.

Zur

## nähern Aufflärung

über ben

Krieg von 1812.

Rach archivalischen Quellen

von

friedrich von Smitt.

• • -

## I. Tilsit.

Timeo Danaos et dona ferentes. (3ch fürchte die Danaer, selbst wenn sie schenken.) Birgis.

Tilst bilbet einen ber Wenbepunkte in der Geschichte: hier lagen die Keime, die sich fortentwickelnd zur Frucht das Jahr 1812 hatten und damit zu einem vollständigen Umschwung in den Geschicken der Menschheit führten die genauere Kenntniß der Vorgänge daselbst ist und daher nothwendig. Doch da diese geheim waren, meist hinter verschlossenen Thüren und zwischen wenigen Persionen statt fanden, so ist es schwer, die ganze Wahrheit darüber zu ermitteln, und wir müssen und mit dem bes gnügen, was die Attenstücke und spätere Verhandlungen Eingeweihter darüber offenbart haben.

Drei Französische Schriftsteller, alle brei Diplomaten und ber archivalischen Quellen mächtig, haben und Aufsichluffe über bie Borgänge in Tilstt gegeben, Bignon, Armand Lefebore und Thiers; die beiden ersten apologetisch für Napoleon und mit scheelen Seitenbliden auf Alerander; der dritte aufrichtiger, genauer, ob auch er gleich nicht die ganze Wahrheit sagt und auf den

Raifer Alexander ein falfches Licht zu werfen sucht. Ruffischer Seits ift nichts Raberes barüber bekannt geworben; wir muffen uns also an die brei obigen halten, besonders an Thiers als ben vollständigsten und aufrichtigsten.

Alexander, fo ftimmen fie alle überein, bewillfommte Navoleon auf dem Kloß zu Tilsit mit den Worten: "ich haffe jest bie Englander fo aut wie Sie und bin bereit, Ihnen wiber fie Beiftand zu leiften." - "In biefem Fall, antwortete Napoleon, ift der Friede zwischen uns geschlossen." 1) - Alexanders Unwille gegen bie Englische Regierung war erwedt worben burch versagte Subsibien an Breußen, burch eine unter hochft verlegenden Worten abgeschlagene Gewähr für eine Ruffische Anleibe, 1b) end= lich burch bas Ausbleiben ber fo oft versprochenen Sulfe und Unterftugung in einem Rriege, ber boch vornämlich zu Englands Bortheile geführt wurde, mahrend das Ministerium Expeditionen zu felbstfüchtigen 3meden nach allen Welttheilen aussandte, nach Amerika (Buenos-Apres und Montevideo), nach Afrifa (Alexandria), nach Aften (zu neuen Groberungen in Inbien).

Man bemerte alfo biefe Stimmung Alexanders: Unwille über feine bisherigen Bundesgenoffen, die Englander,

<sup>1)</sup> In gleicher Weise äußert sich Napoleon in einem Schreiben an Alexander aus Wilna vom 19. Juni 1812: "Sie sagten mir in Tissit: "Je serai votre second contre l'Angleterre." Das änderte alles, und der Friede von Tissit war die Folge." Archiv.

<sup>1</sup>b), Il y a trop de danger, ermiedette Lord Howid (nachmais Lord Grey) à garantir un emprunt, parceque si les gouvernemens venaient à se brouiller, il serait à craindre, que le désir de faire du mal à l'ennemi ne l'emportât sur la loyauté des engagemens pris.

aus eben erwähnten Grunden; die Preußen, die so wenig geleistet und boch immer murrten; die Destreicher, weil sie, statt fraftig einzugreisen, wo es noch Zeit, zaudernd beobachteten, für wen sich das Kriegsgluck entschiede, um dann dem Sieger aufzuwarten. Aleranders Dissimmung war Rapoleon ein willsommener Boden, darauf seine unbeilvollen Samenkörner auszustreuen.

Thiers gibt und bas folgenbermaßen : "Ravoleon mar auf ber Lauer, welchen Befinnungen er bei feinem Begner ichmeicheln follte, und bemerkte balb, bag in biefem Augenblick vornämlich zwei Gefühle Alexander beherrschten, heftiger Unwille gegen seine Bundesgenoffen und muthigter Stolz. Diefe Stimmung ausbeutend bemuhte er fich ihm ju zeigen, baß feine Bunbesgenoffen ihn misbraucht, bag er dagegen fich mit Muth und Sochfinn benommen habe; und weiter gehend, wies er bem Raifer nach, wie unrichtig ber bisher befolgte Weg gewesen, für eifersüchtige und undankbare Nachbarn wie Die Deutschen. ober für egoistische, gierige Raufleute wie Die Englander. einzutreten; und um enblich ben gebrudten Stolz aufzurichten, lobte er außerordentlich die Tapferkeit des Rufftiden Solbaten und außerte: "mit folden Kriegeleuten, wie fie fich eben blutig befampft, fonnte man bie Welt erobern und - beherrschen." - Jedes biefer Worte mußte treffen und ihn seinem Biele naher führen. bewies er Alerander: "wie umsonft Rugland feine Rrafte im Rampf mit Frankreich verschwende, mahrend es im Berein mit ihm Meifter bes Drients wie bes Occibents werben fonnte." Und noch naher jum Biele rudent, bemertte er: "Rußland fonne, nachbem es fich feiner Berbinblichfeiten gegen Preußen entledigt und burch fie nicht weiter gebunden sei, einen neuen politischen Weg einschlagen, ben einzigen mahren, vortheilhaften, in bie Fußftapfen Katharinas."2)

Das waren gleich Anfangs Worte ber Befanftigung und eröffnete neue Aussichten; und in biefer Beife fortfahrend auf ihn zu wirfen und bald seinen Ehraeiz, seine Ruhmfucht, balb feinen Stolz und fein herrschergefühl anguregen, mußte er, bei ber unwiderftehlichen Liebensmurbigfeit, die ihm eigen war, wenn er einnehmen wollte, ihn balb für fich gewinnen. Nachbem er bem Monarchen geschmeichelt, schmeichelte er bem Menschen, inbem er ihr auf gleiche Sobe mit fich ftellte: "Berhandeln wir birett. mit einander, und wir werben bie Sachen gang anbere förbern als unfere Minifter, und in einer Stunde mehr vor uns bringen als jene in vielen Tagen." Er rechnete hier auf seine Ueberlegenheit, fant jedoch einen ebenburtigen Begner. Jest begannen jene vertraulichen Unterredungen, jenes intime Busammenleben, in welchem es. ihm gelang, Alexander gang auf feine Seite berüber gu. giehen und ihn mit Bewunderung und Begeifterung für: fich zu erfüllen. Aus bem obigen Probestud feben wir, wie er fich babei benahm, und wer hatte auch, einem: Manne wie Rapoleon gegenüber, ber bie Welt mit feinem Ramen erfüllte, beffen Benie hell nach allen Seiten: Strahlen marf, ber ale Regent, Gefetgeber, Felbherr unübertroffen baftanb, wenn ber es mit fo vieler Runft. barauf anlegte, ju gewinnen, lange wiberfteben fonnen.

<sup>2)</sup> Thier & VII. 501. (édit. de Bruxelles et Leipzig. gr. 8.) ...

Die größten beutschen Geifter, Goethe, Johannes v. Müller, widerftanden nicht biefer Feuerprobe.

Aber, möchte man fragen: Rapoleon stand als unbestrittener Sieger da, hatte eben ein mächtiges Reich zu Boden geschlagen und war an der Spise eines gewaltigen Heeres an der Gränze des andern angesommen, was hatte er nöthig, Alexander zu schmeicheln, was konnte ihn bewegen, eine solche Rolle, die eher einem Ueberwundenen als dem Sieger geziemt hätte, zu übernehmen? Er hatte dazu mehre, gewichtige Gründe, und zwar:

Erftens: Die Rriegsoperationen hatten ihn in ihrer Berfolgung weiter fortgezogen, als er anfangs gewollt: er hatte seinen Rriegsplan auf einen Feldzug in Deutschland angelegt und war tief nach Bolen fortgeriffen worben; jest ftand er an ber Ruffischen Granze und follte noch weiter in ungemeffene Raume fich vertiefen; aber bagu war er nicht vorbereitet, bagu gehörten gang anbere Unftalten und Borrichtungen, als er getroffen, endlich felbft eine gang andere Beeresmacht als feine bamalige war; er begriff baher fehr wohl, baß je weiter er fich bei feinen ungenügenden Unftalten fortziehen ließe, besto mehr er nich schwäche und zulett ben wibrigften Gludsfällen preis Es war alfo Beit, einzuhalten, umzukehren und ber Kolgezeit und größerer Borbereitung bie weitere Fortfenung feiner Blane zu überlaffen, gegenwärtig aber fich mit guter Art aus ber Sache ju ziehen. Und bas fonnte nur gefchehen burch einen Frieden mit Alexander, vortheilhaft geschehen, nach einer eben glanzent gewonnenen Schlacht.

3 meiten 8: Bu feinen weiteren Abfichten, jur Borsbauung aller funftigen Roalitionen, jur Banbigung ber

Englander und Unterwerfung Europa's war ihm bas Bunbniß mit einem machtigen Staate wenn nicht unumganglich nöthig, boch vortheilhaft und beguem, um leichter und schneller jum Biel ju gelangen. Satte er ben Gipfel erklommen, bann konnte er bie Leiter, bie ihm babin verholfen, von fich werfen, konnte fie, ju größerer Rraft und Macht emporgeftiegen, felbft gertrummern. Rußland follte. ihm nun ale biefe Leiter bienen. Dit Alexanders Sulfe hoffte er bie übrigen festlänbischen Staaten balb jeber unabhängigen Regung zu berauben, England auf bas Meußerste und ju feinen Fugen ju bringen; und hatte er bas erreicht, bann mochte bie Reihe auch an ben bisherigen Bundesgenoffen fommen; benn ber Ehrgeiz, und zwar ein so hochfliegender und ausschließender wie Ras poleons, leibet niemand neben fich, will nur Bafallenund Anechte.

Drittens: Alexander mußte also gewonnen werden; benn er war nicht zu Boden geworfen, man konnte ihn noch nicht zwingen, nach Napoleons Willen zu handeln und diesen unumschränkt in Europa schalten zu lassen. Er sollte dazu in Gute bestimmt werden, durch Entgegenstommen, Schmeichelworte, geöffnete Aussichten; und wenn dieses nicht zureichte, durch bewilligte reelle Bortheile und in der Ferne gezeigte noch größere; aber diese Bortheile, diese Zugeständnisse sollten so abgemessen werden, daß man sie später, wenn man mit ihm brach, wider ihn kehren und zu seinem Nachtheil benutzen könnte; sie sollten also Schlingen werden, mit deren Hüsse die Bestrebung nachmals erleichtert würde, ihn zu sangen, einzuschnüren und zu Boden zu wersen.

Dies waren die Beweggrunde, die Napoleon leiteten, und ihnen gemäß waren seine Handlungen eingerichtet, alle mit großer Boraussicht scharf auf den Zwed berechnet. Merandern sollten Ländervortheile, natürliche Gränzen, Aussichten auf noch bedeutendere Erwerbungen gegeben werden, aber alle von der Art, daß ste moralische Nachtheile mit sich führten, ihn vor der Welt bloßstellten; denn wenn jemand die Macht der moralischen Wirkungen kannte und sich ihrer zu bedienen wußte, so war es Napoleon; und sein ersted Streben ging immer darauf, seine Gegner und Widersacher um die öffentliche Achtung zu bringen.

Das mar fein Blan, biefem gemäß handelte er; biefen ließ er nicht einen Augenblid aus ben Augen, obgleich er icheinbar mit Alexander die freundschaftlichften Berbaltniffe einging. Der Ropf beberrichte bei ihm zu machtig bas Herz: und bieses mußte, wo jener einmal bie 3mede, Mittel und Blane angegeben, bemuthig gurudfteben und Rapoleon mar Staliener, mar Rorfe; feine erfte Erziehung war ganz forstich gewesen und hatte nicht Selbstüberwindung sondern Befriedigung ber Leibenschaft als Sochftes eingeschärft; Machiavelli mit feinen Lehren, bie ben Erfolg über Recht und Sittlichkeit stellen, war sein Meister, ben er vor allen hochhielt: es war baber natürlich, baß er seiner tiefgebenben Leibenschaft aber mit Areibaltung bes falten Ropfes nachaab; bag er, gleichwie fein Meifter, mit scharfer, ficherer Berechnung bie Mittel und Bege zur Befriedigung feines leibenschaftlichen Strebens u wählen wußte; — er war wie jener Berg feines Seimathlandes, welcher, mahrend er unten glüht und hammert und Kener auswirft, oben mit ewigem Gis gepanzert bafteht.

٠.

In hinsicht Rapoleons ist bamit sein Berhältniß zu Alexander gegeben: er konnte für Jemand Theilnahme empfinden, Freund sein, ja lieben: aber alle diese Empfindungen standen unter dem Machtgebot seines kalten Kopses, der wieder den Zweden der Leidenschaft unterthan war; selbst das lebhafteste Gefühl mußte der Berechnung des Berstandes allsofort gehorchen. Für den Augenblick liebte also Rapoleon den liebenswürdigen, empfänglichen, talentvollen und gewandten Alexander, da diese Liebe mit seinen Zweden zusammentraf, es war aber eine Liebe mehr des Kalkuls als des Herzens.

3meifelhafter bleibt bas Berhaltnig Alexanders gur Rapoleon. Thiers muht fich ab, ju beweisen, daß feine Bewunderung, Liebe und Begeifterung fur Rapoleon bamals aufrichtig gewesen, und wir glauben ihm. tiefer Menschenkenntniß hatte Rapoleon es barauf ange legt, ihn gang für fich einzunehmen, und bei ber Beite feiner Blide, ber Boefie feiner Sprache, ber treffenben Wahrheit seiner Bemerfungen und Urtheile fonnte bas bei einem fo fur alles Große und Schone offenen Bemuthe, wie bem Alexanders, feine Wirfung nicht verfehlen, jubem ale Rapoleon nun auch, außer jenen höhern geistigen Einwirfungen noch unmittelbar bie niebern perfonlichen Intereffen aufzuregen, anzufeuern und ihnen gu schmeicheln verstand: "Unissons-nous, hatte er ihm gefagt, et nous accomplirons les plus grandes choses des temps modernes."

Wer uns wohl will, fich bedacht zeigt, unfere Jutereffen zu beförbern, ben lieben wir; ift es nun gar ein Mann, ber in so vielen Beziehungen groß und unver-

gleichlich bafteht, und ber mit ber ganzen Bucht eines gewaltigen Beiftes auf uns einwirft, fo ift die Bewunberung, ber Enthusiasmus nicht fern. Go erflart fich. daß Alexander, troß ber wiberstrebenden Meinungen, bie er um fich herum fanb, fich jenen Gefühlen hingab und ihnen lange treu blieb, bis er fich zulest überzeugen mußte, baß bas, was man für ihn zu empfinden vorgegeben, nur Schein gewesen, und man fich feiner ju anbern Absichten und 3weden habe bedienen wollen, beren schließliche Erreichung zulett schwer auf sein eigenes Saupt hatte fallen Da wurde er, je mehr fich biese Ueberzeugung befestigte, falter und falter, trop außerer Freundschaftsbezeigungen; ba traten bie Befühle bes Bergens in bem Mage zurud, als bie Ueberzeugungen bes Ropfes vortraten, und gulest fand er fich auf bemfelben Standpunkt wie Rapoleon und feste ber Berechnung und Politit, Politif und Berechnung entgegen. - Der Unterschieb wischen beiben läßt fich in bie wenigen Worte zusammenfaffen: Rapoleon war erft Bolitiker und bann Mensch; Alexander erft Menfch und bann Bolitifer.

In seinem Berhalten zu Rapoleon konnten, unabbangig von ben persönlichen Gefühlen, auch andere Erwagungen Alexander bestimmen. Er erkannte, daß seine Dazwischenkunft in biesen Augenbliden im Zustande Europa's nichts zu ändern vermöchte; die Sachen waren aber zu sehr auf die Spize getrieben, als daß es lange so fortdauern könnte. Warum sollte er nun nicht aus den Umständen alle die Vortheile ziehen, die ihm angeboten, gleichsam dargebracht wurden, und zwar auf den empfindlichsten Seiten seines Reichs, in Schweden, Polen, ber Türkei. Es waren eben so viel Berkärkungen für bie ungewisse nächste Zukunft. Als einzige Gegenbebingung verlangte man: sich gegen England zu erklären, zu ben Maßnahmen gegen basselbe mitzuwirken. — England hatte es um ihn nicht verdient, daß er es schonte; eine kleine Lehre durste man ihm schon geben, und der Folgezeit das Weitere überlassen; überdies wurde England ihm nie die Vortheile zugestanden haben, die er jest durch ein Bündniß mit Frankreich erzielen konnte; aber als einmal vollbrachte Thatsache wurde es, wenn in Folge der reißenden Weltveränderungen eine Aussschnung ersfolgte, ihm Gutheißung und Bestätigung derselben nicht versagen.

Rapoleon zeigte sich in Tilfit verschwenderisch mit Achtungsbezeugungen , Berfprechungen , Ginraumungen: aber alle biefe Bugeftanbniffe trugen einen fchlimmen Wiberhaken in fich. Gleich zuerft verrieth er Arglift unb bofe Sintergebanken burch Aufrichtung bes Bergogthum Barfchau, Diefes erften Steins zur Biebererbauung bes alten Bolens, bas Rugland einft fo viele bofe Tage ge macht; beffen Wiederherstellung aber als ftumme Drobung und als ftiller Bunfch gelten fonnte, Rugland von Europa abzuschließen und wieder nach Aften zu verweifen. Satte er bie von Preußen abgeriffenen Polnischen Landschaften einfach Sachsen zugewandt: so mare babei fein Bebenten gewesen; indem er aber ein Bergogthum Barfchau (noch fein Rönigreich Bolen, aber ein Dent's und Erwartungeftein bagu) errichtete, lentte er fofort Bemuther und Bergen aller Bolen bahin, und machte fie baburch ju unzufriebenen, ungebulbigen, veranberungefüchtigen und

aufwieglerischen Unterthanen aller ber Mächte, unter benen sie ftanden, also vorab Rußlands. Kam es baher fünftig zu dem vorausgesehenen Kriege mit seinem jetigen Freunde, so hoffte er an diesen Polen des Herzogthums wie an einem Theil der gleichnamigen Unterthanen Alexanders die treuesten Gehülfen zu sinden. Das war eine erste Schlinge.

Alexander sah diese Wiederherstellung Bolens sehr ungern. Wenn er sich aber darüber beschwerte, demonstrirte ihm Napoleon: "Rußland dürse den Niemen nicht überschreiten, um Europa keine Besorgnisse einzusagen; der Orient dagegen ware der rechte Weg zu Erwerbungen sur Rußland; da würde es selbst in Europa Helser und Kreunde sinden; und nun wies er in Perspektive bis nach Indien hin."10).

Die zweite Schlinge war, daß er, nachdem er öffentslich erklärt: er gabe die Breußischen Staaten (so viel er davon herausgab) nur einzig aus Rücksicht auf die Berswendung des Kaisers von Rusland zurück, diesem zumuthete, einen Theil davon sich anzueignen, also einen Theil der Beute von seinem alten Bundesgenossen zu nehmen und dadurch einen tiesen moralischen Risklang mit ihm zu begründen. Alexanders sittliches Gefühl empörte sich dagegen; doch wußte es Napoleon zu besichwichtigen, indem er ihm vorstellte, daß er jenen Landestheil nicht von Preußen, sondern von dem Herzogthum Barschau nähme, und berselbe, verschmäht, wieder an bieses zurücksallen wurde; die unausgesprochene Insinuation

<sup>1</sup>c) Thiere VII. 525.

babei war: "was bu nicht nimmft, bas erhalt bein tunftiger Sobfeind, und wird fich beffen spater als Mittel gegen bich bebienen."2) - Diefe Erwägung bewog Alexander, einen Heinen Theil, ben Diftrift von Bialyftot im Austausch ber Berrichaft Jever, zu befferer 216. runbung feiner Grange ju nehmen, mit bem ftillen Borfat, Breußen bafur irgend eine anbere Entschäbigung ju verschaffen; und bamals ichon burch feine eifrige Berwendung, wie später burch nachbrudliches, Eintreten für Breußen, hat er biefen Entschluß thatsachlich bewiefen. Aber, ohne bie Grunde ju berudfichtigen, gab jent Erwerbung Rapoleons Anhangern wie ben Breußen Unlas genug, ein Befchrei ju erheben und ben Stein auf Raifer Alexander zu werfen, bag biefer fich auf Roften feines Freundes und Bunbesgenoffen bereichert habe. 2b) ---Das war wieberum ein ermunichter moralischer Bewinn für ben fünftigen Befehber Alexanders.

Die britte Schlinge war: Rapoleon haßte ben Rönig von Schweben Gustav IV. Abolf, welcher ber grimmigste personliche Feind war, ben er noch unter ben Monarchen gefunden. Da er ihm wegen bes Meeres nicht birekt beikommen konnte, stachelte er, um ihn zu strafen, ben Raiser Alexander gegen ihn auf, indem er ihm ben großen Bortheil in die Augen leuchten ließ, ben gefährlichen,

<sup>3)</sup> Ehiers VII. 525. "Napoleon ftellte bie Wahl: entweber nichts zu bekommen und boch nicht Polens Wiederheitung zu verhindern; ober eine Bergrößerung in Napoleons Sinu. Da wax nicht zu schwanken."

<sup>2</sup>b) Man hört noch bis auf biese Stunde bis zum Ueberbrus enen Borwurf.

feine Sauptftabt fete bebrobenben Reinb, weiter von fich an entfernen und eine natürliche Granze amifchen ihm und fich ju fegen. "Der Ronig von Schweben, rebete er Alexander gu, ift gwar Ihr Bermandter und Bundesgenoß; nun fo folge er auch Ihrer Bolitif; wo nicht, fo trage er bie Strafe seines bosen Willens. 'Schweben, feste er bingu, fann ein Bermanbter, ein Bunbedgenof bes Augenblide fein, aber es ift ein "geographifcher" Betersburg liegt Finnland zu nabe; bie fchonen Ruffinnen burfen aus ihren Ballaften nicht ben Donnet Schwedischer Ranonen boren."3) - Der Bortheil mat unverfennbar, die Belegenheit gunftig, ber Erfolg fcbien ficher: bas waren Ermagungen, welche bie moralischen Scrupel, bie fich bagegen erhoben, ju beseitigen wohl geeignet waren; und Alexander ging barauf ein, obgleich nur ungern, wie wieberholte Aeußerungen von ihm gegen bie Frangofischen Botschafter beweisen. "Finnland ift eine Bake, beffen Eroberung niemand ichmeichelt, außerte er nachmale ju Savary, ber ihn jum Rriege trieb, um fo weniger, ba es einem alten Berbundeten und Freunde abgenommen werben muß." 4) - Rapoleon aber gewann, baß er Alexander bort verftridte, für feine Abfichten vielerlei : einerseits tonnte er fich nun ruhmen, Rugland burch fein Bunbniß große materielle Bortheile verschafft au baben; andererfeits aber verfeindete er Schweben mit Rusland tobtlich, und durfte hoffen, wenn er nachmals feiner beburfte, einen willigen Belfer und Ausführer feiner

<sup>3</sup> Thiers VIL 516.

<sup>4)</sup> Thiers VIII. 173.

Blane aeaen Rusland an ihm zu finden; und endlich zog er Alexander baburch einen Tabel vor ber Welt au. daß er einem Landervortheil ju Liebe einen Bunbede genoffen und Bermanbten befriegt und um eine Brovins gebracht habe. Das waren für Rapoleone Bufunfteplane bebeutende Gewinne, und er ließ baber nicht ab . alle moralischen Bebenflichfeiten Alexanders ju beschwichtigen und fo lange in ihn zu bringen, bis biefer, burch bas untluge, herausforbernbe Benehmen bes Ronias von Schweben gulett felbft gereigt, ben ihm bingeworfenen Bandschuh aufnahm und Kinnland für Rugland erwarb. -Napoleons Unhanger waren nun nicht bie letten, um laut bie Stimme über jene unerfattliche Eroberungefucht au erheben, ber nichts beilig sei; mobei fie weislich vete schwiegen, baß es ihr gelobter Reifter mar, ber zu biefer Unternehmung wiederholt gespornt und getrieben, und bag ohne ihn fie vielleicht nie ftatt gehabt hatte. 5)

Rußland und England waren durch die natürlichen Berhältniffe und gegenseitigen Intereffen zu Freunden berftimmt; diese Freundschaft hatte mit kurzen Unterbrechungen, jedoch ohne Kampf, immer seit der ersten Anknüpfung von Berbindungen zwischen ihnen bestanden, und hatte damit ein gegenseitiges Wohlwollen und naheres Jusammenhalten in den politischen Berhältniffen erzeugt.

<sup>5)</sup> Thiers fagt (VIII. 358): "Napoleon trieb zu Finnlands Eroberung, um Rußland unwiderrustich in sein System zu versiechten. Einmal im Kriege mit Schweben, mußte es auch bald zur Entzweiung mit England kommen, woraus, wie er hoffte, ein ernstlicher Krieg sich entspinnen könnte. Caulaincourt mußte daher immersort dazu spornen und antreiben." — Bergleiche auch Beilage A. 1.

Die Intereffen beiber maren enge verfnupft, inbem England ber bebeutendste Abnehmer von Ruslands Brobutten war, und ihm bafür seine Roionial und Manufactur-Baaren guführte; ber vortheilhaftefte Sanbel Ruglanbs geschah bemnach mit England. Dieses Band, bas bie beiben Bolfer aufammenhielt, fuchte Rapoleon zu gerreißen, indem er als Gegenbedingung für alle Bortheile, die er Rugland verhieß, ben entschiedenen Bruch mit England verlangte. Diefer Bruch mar benn aber auch bie Aufbebung des Russischen Sandels und damit Ruslands Schwächung und Lähmung und heftige Erschütterung feiner finanziellen Berbaltniffe. 216 Rolgen bes Bruchs erwartete Navoleon ferner einen Kriegszuftanb. Keinbfeligkeiten; in Kolge ber Keinbseligkeiten und zugefügter Schaben und Berlufte, Erbitterung, Sag, und felbft wenn ber Rrieg bzuftand aufgehört, einen fortbauernben Groll; fo daß Rugland nachmals, wenn er fich mit ihm entaweite, ober feine alten in Tilfit unterbrochenen und aufgeschobenen Blane wieber hervorholte, feinesmegs auf Die Freundschaft und ben Beistand bes ihm mißgestimmten Englands so warm wie vorher wurde rechnen burfen.

So umschlang er scheinbar unter Blumengewinden Rußland in allen Beziehungen und suchte es seinen besondern Absichten unterthänig zu machen. Aber nicht bloß im Norden, auch auf seiner südlichen Seite sollte es gelocht und dann gebunden werben.

Wer etwas hofft ober begehrt, ben fann man burch bas Gewünschte, als Rober vorgehalten, zu allem bewegen, wozu man will; Rapoleon sorgte also bafür, baß eine solche Lockpeise ihm in seinen Berhandlungen mit bem

Ruffichen Rabinet zu fünftiger Benunung verbliebe; biefe Lodfpeise mar eine Theilung ber Turfei, Die er unbestimmt vor ben Augen Alexanders in ber Kerne schimmern ließ. "Man muß einem Reiche, außerte er über Selims III. Sturg erbittert, ein Enbe machen, bas fich nicht erhalten fann; man muß verhindern, bag es nicht jum größten Theil ben Englandern in Die Sande falle. - Benn Franfreich und Rugland zusammenhielten, fo hatten fie in der Turfei ein großes Biel vor fich und konnten herrn ber Welt werben."6) - Roch naber zeigte er bie Erwerbung ber Molbau und Ballachei, welche bie Ruffen zwar in biefem Augenblick befest hielten, worauf aber bie Bforte nicht verzichten wollte. Wenn Alexander ein aufrichtiger Freund Frankreichs werben wolle und ihm auf anbern Seiten beiftunde, ließ er hoffen, baß er feine Einwilligung zu biefer Erwerbung geben murbe. "Ich will ben Vermittler bei ben Turken machen, verfprach er; wollen fie feine Bernunft annehmen, wie es wahrscheinlich, so vereinige ich mich mit Ihnen, wie Sie mit mir gegen England, und bann fonnte es leicht ju einer Theilung ber Turtei kommen." Da wies er außer obigem noch auf Bulgarien bis jum hebrus (Mariza) und andere Bortheile hin; selbst von Konstantinopel war bie Rebe, nur schloß er es aus, um besto mehr zu reizen; es follte vorläufig ben Turfen verbleiben. - Den Beg bahnen follte ein vorgeschlagener Baffenstillstand unter feiner Bermittlung; nahmen bie Turfen biefe innerhalb breier Monate nicht an, fo versprach er ben Ruffen aur

<sup>6)</sup> Thiers. VIL 513.

befinitiven Erlangung jener Provinzen beizustehen. Doch bie Türken willigten rechtzeitig in die Bermittelung, und beren Ergebniß war, daß beibe getäuscht wurden: die Russen so gut wie die Türken follten jene Provinzen räumen. Diese blieben somit res nullius, fortwährend ein offener, ersehnter Besit, den Rapoleon später als Lohn irgend eines neuen Dienstes zugestehen konnte. — Bedenfalls hosste er durch alle diese Berhandlungen die Türken gegen die Russen, als ihre entschiedensten Feinde, die auf ihren Untergang ausgingen, immer mehr zu erbittern, um sie, wenn es mit seinen Planen stimmte, ohne Rühe wieder gegen diese lossassen zu können.

Auf folche Weise umwidelte Ravoleon unter Berficherung marmer Freundschaft Alerander auf allen Seiten mit Beinbichaft und Gefahren, um, jur verhangnigvollen Stunde, Rufland, ber Freunde und Bundesgenoffen beraubt, feinen Schlagen blogzustellen, mahrent er immerfort gegen Alexander fich ruhmte, welche großen Bortheile sein Bundnig Rugland verschafft habe. Daß solche und feine andern Rapoleons Beweggrunde bei ben aufgebrungenen ober verhießenen Landestheilen gewesen seien, offenbarte er fpater felbft, ale in feiner Seele ber Rrieg mit Rußland fest ftand, und er nach feiner gewöhnlichen Art zuerft bie Fehbe mit bem Befandten begann. ber öffentlichen Aubienz nämlich am 3. Aug. 1811 fragte er vergnügt und höhnisch zugleich ben Ruffischen Botschafter, Fürften Rurafin, nachbem er über bie Ruffischen Benerale und ihre Operationen gegen bie Turfen gespottet: "und mas haben Sie für Bunbesgenoffen? Ift es Defterreich, welches Sie im Jahr 1809 befriegt, und

bem Sie im Frieden eine Broving genommen haben? -Ift es Schweben, bem Sie Finnland geraubt? - Ift es Breußen, von dem Sie im Tilfiter Krieden einen Landestheil genommen, nachdem Sie fein Berbundeter gemefen? - Sie irren fich - Sie werben feine Bunbesgenoffen finden."7) - Seine Arglift glaubte bafur vorgeforgt zu haben - hatte fich aber am Enbe bennoch betrogen. - Die öffentliche Stimme bes Landes ließ fich nicht täuschen, und ihr erschien ber Bund mit bem Franzöfischen Kaifer ale ein verberblicher, ber fich auch bald als ein folcher offenbaren wurde. Auch Raifer Alexander fam allmählig von ber burch die Größe des Mannes erzeugten Begeifterung jurud, ba jener Große bas Siegel ber mahren Große abging, welche in ihrem Befolge immer nur Einfachheit, Beradheit, Wahrheit und Recht hat; iene bagegen einzig nur im Dienste ber Ehrsucht und ber herrschlucht ftanb, und mit allen Runften ber Lift. bes Trugs und ber Falschheit ausgerüftet, Die Befriebigung biefer Leibenschaften zum alleinigen Biel ihrer Bestrebungen machte. Und um Ravoleone Abgesandten Savary einen Fingerzeig zu geben, baß er nicht getäufcht werbe, außerte Alexander wenige Monate nach dem Tilfiter Freundschafte und Bundesschluß gegen ihn, eigene Gebanken vielleicht Fremben in ben Mund legend: "Man fagt mir: Napoleon fei unerfattlich, nehme alles fur fich und laffe nichts ben andern; sei eben fo verschlagen als gewaltsam, verspreche mir vieles, mas er nicht halten werbe; schone mich heute, aber sobald er von mir, mas

<sup>7)</sup> Thiers XIII. G. 153.

er wünscht, gezogen, so werbe er auch mich treffen, und getrennt von meinen Bundesgenossen werde ich fallen."8)
— Daß Kaiser Alexander schon damals Rapoleon vollskommen durchschaut und bemgemäß eine politische Haltung gegen ihn angenommen hatte, dafür liegen viele Beweise aus der damaligen Zeit vor.

Durch fein aufgedrungenes Kontinentalfpstem hoffte Rapoleon endlich bem Raiser Alexander auch im Innern Schwierigfeiten zu bereiten und ihn zu ichmachen. Bo Kurft und Bolf Gins find, ba ift Starfe, wo ber fleinfte Mißklang sich zwischen sie einschleicht, erfolgt immer eine Diefen Mißflang, biefe Labmung gewiffe Labmung. boffte Navoleon nun auch in Rußland hervorzurufen, wie überall, wo er fein berüchtigtes Kontinentalfpftem gur Geltung gebracht; benn biefes war burch bie hemmung von Sandel und Berfehr fo wie burch bie aufgelegten Entbehrungen, Leiben und Bladereien, bie es in feinem Befolge führte, recht barauf berechnet, bie Bolfer mit ben Regierungen zu entzweien. In bem Tilfiter geheimen Bundniß war aber die Einführung biefes Systems in ben Russischen Landen stivulirt worden. Go war Rapoleons Freundschaft und Bundniß eine mahre Buchse ber Bandora, die ungablige Uebel über die mit ihm verbundeten gander verbreitete, aber bie Soffnung jum Befferwerben in fich zurudbehielt; benn jest nach bem Tilfiter Frieden war jede Aussicht auf eine balbige Abschüttelung bes schweren, brudenben Joche verschwunden; Rapoleons Macht, Kraft und Unbesieglichkeit schienen

<sup>9</sup> Thiers VIII. 172.

fest begründet, und Europa seufzte einer harten, tummervollen Zufunft entgegen.

So waren bie Bortheile beschaffen, bie Rapoleon durch fein Bundniß Alexandern gemahrte, und welche Krangofische Schriftfteller nachmals mit vollen Baden als gang außerorbentliche hervorhoben, benen mit Unbanf gelohnt fei; aber ber barunter verborgenen Schlingen haben fie fich wohl gehütet zu erwähnen. In Rapoleons Sinn follten jene Bortheile nur geliehene fein, unb, wenn fie gehörig gewirft, Migtrauen, Zwietracht und Keindschaft erwedt, jurudgenommen und ben früher Benachtheiligten wieder angeboten werden. Er gebachte bamit Unheil und Saber ju faen, wenn aber bie Borfehung baraus Seil und Eintracht hervorgehen ließ, fo lag bas nicht in feiner Berechnung, tauschte vielmehr alle feine Bei feinem Rarafter, bei feinen aus ben Erwartungen. Ruftfammern ber Cafar Borgia und Macchiavelli hervorgeholten politischen Baffen war jeber Friede mit ihm nur ein Stillftanb, in bem man burch bie aufgelegten Bebingungen geschwächt warb, während er burch eigenmächtiges Umfichgreifen fich verftartte und bann mit vermehrter Rraft wieder losschlug. Seine Freundschaft wie seine Feindschaft waren gleich gefährlich, indem er bort heimlich wie hier öffentlich, feine Begner untergrub ober befampfte. Begen ihn galt nur Einmuthigfeit, Busammenhalten, Aufopferung von allem, mas bem Menschen werth, um ber Buter höchfte, Ehre, Freiheit und Selbftftanbigfeit gu bewahren. Doch bazu war ber Augenblick noch nicht ge fommen, und er knickte bie Europäischen Großmächte eine nach ber anbern, weil Baghaftigfeit, fleinliche Intereffen

ober Bebenklichkeiten fie verhinderten, eintrachtiglich zussammen zu geben. Drud und Elend mußten noch größer, mußten unerträglich werden, ehe die Seelen sich stählten und die Ueberzeugung durchgreifen konnte, daß Alle für Einen, Einer für Alle stehen muffe.

Wie wenig aufrichtig Rapoleon bei seinen Bersicher rungen gegen Alexander gewesen war, verrath sein Geschichteschreiber selbst, indem er sagt: "bas Zugeständniß von Kinnland, die Erwerbung der Donaus-Provinzen in der Perspettive, das Schweigen über ihre Richtraumung, endlich so viele Freundschaftsbezeigungen schienen Napoleon hinreichende Mittel, um auf eine langere oder kurzere, aber immer beschränkte Zeit mit den Russen in Frieden zu leben;"9) oder wie der Geschichtsschreiber das an einem andern Orte ausdrückt: "um die Einbildungskrast der Russischen Ration und ihres Herrschers auf mehrere Monate zu beschäftigen, während er seine Plane im Abendland (Spanien) zur Ausführung brächte." 10) —

Die Dinge nahmen also ihren Lauf. Rapoleon war im Zenith seines Ruhms und seiner Größe: eigene Schuld sollte ihn von ba hinabstürzen.

<sup>9</sup> Thiers. VIII. 179.

<sup>10)</sup> Thiers. VIII. 365.

## Beilage A.

Bir fügen hier, nach ben Archiven, eine Staatsschrift bei, die über alle Berhandlungen der nächsten Zeit nach Tilst viele Aufklärungen gibt. Es ist ein Schreiben Napoleons an Caulaincourt vom Februar 1808; von diesem im Auszuge dem Russischen Kabinet mitgetheilt:

"Dites bien à l'Empereur, que je veux tout ce qu'il veut; que mon systême est attaché au sien irrévocablement; que nous ne pouvons pas nous rencontrer, parceque le monde est assez grand, que je ne le presse point d'évacuer la Moldavie ni la Valachie, qu'il ne me presse point d'évacuer la Prusse; que la nouvelle de l'évacuation de la Prusse avait causée à Londres une vive joie, ce qui prouve assez, qu'elle ne peut que nous être funeste. Dites à Romanzow et à l'Empereur, que je ne suis pas loin de penser à une expédition dans les Indes, au partage de l'Empire Ottoman, et à faire marcher à cet effet une armée de 20 à 25 mille Russes, de 8 à 10 mille Austrichieus et de 35 à 40 mille Français en Asie et de là dans l'Inde; que rien n'est facile comme cette opération; qu'il est certain, qu'avant que cette armée sera sur l'Euphrate, la terreur sera en Angleterre; que je sais bien, que pour arriver à ce

résultat, il faut partager l'Empire Turc; mais que cela demande que j'aie une entrevue avec l'Empereur, que je ne pourrais pas d'ailleurs m'ouvrir à Mr. de Tolstoi a), qui n'a pas de pouvoir de sa cour et ne parait pas même être de cet avis. Ouvrez-vous donc là-dessus avec Romanzow, parcourrez la carte et fournissez-moi vos renseignemens et vos idées communes. Une entrevue avec l'Empereur déciderait sur le champ la question; mais si elle ne peut pas avoir lieu, il fandrait que Romanzow, après avoir rédigé vos idées, m'envoyât un homme bien décidé pour le parti, avec lequel je puisse bien m'entendre. Il est impossible de parler de ces choses à Tolstoi.

Quant à la Suède, je verrais sans difficulté, que l'Empereur Alexander s'en emparât, même de Stokholm; jamais la Russie n'aura une pareille occasion de placer Petersbourg au centre et de se défaire de cet ennemé géographique. Vous ferez comprendre à Romanzow, qu'en parlant ainsi, je ne suis pas animé par une politique timide, mais par le seul désir de donner la paix au monde, en étendant la préponderance des deux Etats; que la nation Russe a sans aucun doute besoin de mouvement, que je ne me réfuserai, mais qu'il faut s'entendre sur tout; j'ai levé une conscription, parceque j'ai besoin d'être fort partout. J'ai fait porter mon armée de Dalmatie à 40,000 hommes, tout cela joint aux forces que j'ai en Portugal, m'a obligé de lever une

a) Damaligen Ruffifden Abgefandten in Baris, und Gegner ber Rapoleonifchen Bolitit.

b. Smitt, gur naberen Aufflarung.

nouvelle armée; que je verrai avec plaisir les accroissements que prendra la Russie et les levées qu'elle fera; que je ne suis jaloux de rien; que je seconderai la Russie de tous mes moyens et que je demande le réci-Si l'Empereur Alexandre peut venir à Paris. il me fera grand plaisir, ce sera le plus beau jour dê ma vie. S'il ne peut venir qu'à moitié-chemin, mettes le compas sur la carte et prenez le milieu entre Petersbourg et Paris. Vous n'aurez pas besoin d'attendre ma réponse, pour prendre cet engagement. Bien certainement je serai au lieu du rendez-vous quand il le faudra. cette mesure ne peut avoir lieu d'aucune manière. que Romanzow et vous rédigiez vos idées après les avoir bien pesées; qu'on m'envoie un homme, et tout sera fini pour le grand objet, mais il faut un homme dans l'opinion de Romanzow. Faites-lui voir. l'Angleterre agit, qu'elle prend toute main, le Portugal est son allié, elle lui prend Madère; c'est donc avecde l'énergie et de la décision, que nous porterons au plus haut point la grandeur de nos Empires, que la Russie contentera ses sujets et asseyera la prospérité de sa nation; — c'est le principal, qu'importe le reste."—

## II.

## Erfurt. — Der Defterreichische Krieg. — Die Werbung. — Gefränfter Stolz und Rache.

Alerander hatte ben Kampf in und um Finnland begonnen, einen schweren blutigen Kampf mit einem tapfern Heldenvolf und in einem Lande, das mit größeren Maffen aufzutreten nicht erlaubte.

Rapoleon indes, seiner Größe mube, warf sich in die eben so unpolitische als unmoralische Spanische Unternehmung. Da zeigten sich die ersten Symptome eines Schickfalswechsels — es traten Berfinsterungen seines hellen Sterns ein — es war le commencement de la fin!

Die lauschende Welt horchte auf. Aus der dunkeln Racht, die über ihr lag, zuckte es wie ein helles Wetterleuchten. Die Menschen und Völker begannen wieder sich zu regen und zu hoffen; auch Desterreich, welches mit Unmuth seine tiese Erniedrigung trug. Es rüstete, es suchte nach Spaniens Beispiel die Volkssympathien zu erwecken.

— Mit seinem durchdringenden Blid erschaute Napoleon die Weltlage: er erkannte die Nothwendigkeit seiner

Gegenwart in Spanien, aber fürchtete in feiner Abwefenheit ben fturmenden Losbruch von Defterreich. Dem porzubauen erwies er sich auf einmal gegen Rußland freundlicher und zuvorkommender wie je, und war der verfonlichen Busammentunft mit Alexander, Die er früher abgelehnt, nicht mehr entgegen. Sie fam hierauf im Sept. 1808 in Erfurt zu Stande (vom 27. Sept. bis 14. Oct.). Jest zeigte fich ber Nugen, in ben Tilfiter Berhandlungen Bortheile in Berspektive gelaffen zu haben; burch ihre wirkliche Gewährung konnte er feine Lage wesentlich ver-Um ihm Zeit zu laffen, bie Spanischen Banbel ju beenbigen, mußte Defterreich geschreckt werben; aber wie fonnte bas beffer geschehen, als indem er vor aller Welt Augen brachte, die Macht, auf beren Beiftanb bas Defterreichische Rabinet vielleicht gerechnet, sei enge mit ihm verbundet und bereit, in Gemeinschaft mit ihm ben Waffenkampf gegen Defterreich zu bestehen. Rußland mußte also burchaus gewonnen werben; und woburch konnte es leichter geschehen als burch Willfährigkeit in früher hart bestrittenen Dingen, nach benen er felber bie Begehr zuerst erweckt hatte. Er weigerte fich alfo nicht langer, auf Roften ber Turfei, Die er vorläufig preis gab, die Moldau und Walachei Rugland zuzuerkennen und bamit zugleich Defterreich einen Stich zu versegen. waren biese Provingen, befest trop des Waffenstillstandes nicht minber; es galt alfo nur ber Pforte Nachgiebigfeit, zur Einverleibung berfelben in Rugland, abzupreffen. Man hoffte, es murbe leicht fallen; aber man irrte fich. Rufland ward fomit zu feinem bestehenden hartnadigen Rriege mit Schweben, ju tem leichtern Rriege mit Berfien,

ju bem Keinbeszustand mit England, wiederum, nach bem Bunich und Willen Rapoleons, in einen ernsteren Rampf mit ben Domanen verwickelt, um die Abtretung jener Brovingen zu erzwingen. Außerdem bewilligte Napoleon, ber gang Freundlichkeit und Befälligkeit gegen Raifer Alexander war, auch von der dicanofer Beise Breußen auferlegten Erpreffung von 140 Millionen Franken eine Berminberung von 20 Millionen und ben Abzug feiner Truppen aus bem schwer heimgesuchten Lanbe. Abzug lag in seinem Blane, er brauchte bie Truppen in Spanien; boch zu feiner Art gehörte es, handlungen, bie er nicht vermeiden konnte, andern als Gefälligkeiten ober Opfer anzurechnen. So endigte bie Zusammentunft au feiner vollen Bufriebenheit: die Freundschaft mit Alexander ichien erneuert, feine bisherigen Schritte und Uebergriffe gebilligt, Desterreich war eingeschüchtert, Die Breußische Sache zufriedenstellend für ihn abgemacht: er fonnte bemnach mit rubiger Seele alle feine Bebanten und Thaten auf bie Bezwingung ber wibersvenstigen Spanischen Salbinfel richten, um einestheils bie schmerzliche Scharte auszuwegen, welche ber Kriegeruhm feiner heere bort erlitten, und anderntheils bie herrichaft feines Brubers fester zu begründen. Aber alles gelang nicht fo, wie er es geglaubt; er war nicht mehr bas ausersehene Ruftzeug, welches er fich gewähnt, die Welt umzuge-Der Zwed seiner Mission schien erreicht; nicht mehr nothwendig, follte er beseitigt werden und fallen; aber bas tonnte, auf ber Macht und Sohe mo er ftanb, nur burch seine eigene Schulb gefehen. Schon war bie Lage ber Dinge im Bangen eine viel schlimmere als

nach ber Tilster Triumph-Epoche. Damals war er noch überall angreifend vorwärts gegangen, jest mußte er sich vertheibigen, freilich noch angreifen und vertheibigen, bis ber Augenblick fam, wo er in die bloße Bertheibigung geworfen ward. Seine Sonne, die in Tilst kulminirt, begann ihre niedersteigende Bahn.

Er zog nach Spanien; Rußland fuhr fort, die Schweden, Perfer und jest auch mit größerem Rachbruck die Türken zu bekämpfen; Desterreich dagegen durch des Allgewaltigen und Allgefürchteten Entsernung ermuthigt, rüftete und wappnete stärker, unterhandelte und regte, rühriger wie zuvor, die Deutschen Bölker an. Rapoleon mußte seine halbvollbrachte Tagesarbeit in Spanien liegen lassen und heimeilen, um dem drohenden Ungewitter, welches sich in Deutschland aufthürmte, rasch und fest entgegen zu treten und bessen Schläge zu entsträften.

Der Kampf sollte beginnen, ba wurden die entschiebenften Anstrengungen gemacht, Alexander zur Theilnahme
und zum Mitstreit gegen Napoleon zu bewegen. Man
sagte ihm, wie die Leidenschaft immer so spricht: "fein
Augenblick sei günstiger als der gegenwärtige, Napoleons
Uebermacht zu brechen; noch sei Spanien nicht bezwungen,
Desterreich habe seine höchste Kraft angestrengt, in Italien
und Deutschland glühten Aufruhr-Gedanken und selbst
Frankreich sei schwierig und misvergnügt: wenn baher
Rußland sest zugleich mit losdräche, so sei der Ersolg
unvermeiblich." Raiser Alexander, obgleich längst von
seiner Bewunderung Napoleons zurückgesommen, und in
ihm nur den unersättlichen Eroberer, der alle noch unabhängigen Staaten mit Untergang bedrohte, fürchtend, war

nicht ber Meinung; er hielt es noch für zu früh, und wie es scheint mit Recht. Die Gründe, die Russischer Seits vorgebracht wurden, sind gewichtig: noch war weber der Schwedische, noch der Türkische Krieg beendigt, ohne von den Persern zu sprechen; Rusland wäre also auf beiden Flanken bedroht gewesen, und vom inneren Polnisschen Ausstande, durch Napoleon angeschürt, in der Mitte.

Die Volkserhebungen in Deutschland ober Italien batten nicht viel zu bebeuten gehabt, wie es fich in ber That zeigte, und wenige Regimenter hatten zu beren Bewaltigung hingereicht; felbst bie Spanische, burch National-Rarafter, Boben = Beschaffenheit und Erbitterung über erfahrene Schmach und Treulofigfeit begunftigt, hatte nicht auf bie gange Stich gehalten, wenn nicht ein Englisches bulfeheer, Wellington in feiner Berfon als zweites, zulest ber Ruffische Rrieg, ihr aufgeholfen hatte. Frankreich hatte bei brohender Gefahr seines Murrens vergeffen und alle Rrafte angeftrengt. So ware Rugland durch ben Rrieg auf beiben Flanken und ben Aufruhr in ber Mitte gelahmt worden, Defterreichs Rraft hatte gegen Franfreichs Rraft geningen, aber in ber Bagichale bes lettern hatte Rapoleons Genie und Schwert gelegen, und ber Ausgang ware nicht zweifelhaft gewesen. Rußland hatte noch bazu burch ben Treubruch und die gewaltsame Berreißung eben befraftigter Berpflichtungen gegen Frankreich, ein Unrecht auf feine Seite gebracht, bas nicht unausgebeutet geblieben ware und es moralisch gelähmt hatte. 1) Der Raiser

<sup>1)</sup> Man behauptete zwar, einem Ufurpator brauche man nicht Bort zu halten, aber bas mare jesuitisch gewesen.

Alexander hatte also Recht, bag er fich bazu nicht bergabund zur unrechten Zeit und mit einem Unrecht auf feiner Seite ben Rampf um Die Erifteng, um Die Wieberherftellung ber Kreiheit und Unabhangigfeit aller Staaten. beginnen wollte. Ein Sauptanker in bem fvatern Rriege war die Reinheit vor dem Feind: man hatte sich nichts gegen ihn vorzuwerfen, man war von ihm widerrechtlich, bloß aus Eroberungssucht im eigenen Lande angefallen worden, und schickte ihn nun im vollen Bertrauen auf Die gerechte Sache blutig heim; ficher, nachbem bie erfte gewaltige Rraft bes Riefen gebrochen, zu feiner ganglichen Bewältigung Selfer und Freunde funftig in allen benen ju finden, die er fruher niebergetreten. Und bennoch, wie schwer ward es felbft ba, obgleich fein unüberwindliches heer auf Ruglands Gefilden erlegen und er zur Fortsetzung bes Rampf nur junge Neukonscribirte und geschwächtes Selbstvertrauen batte, ihn nieberzumerfen; mas ware es erft gewesen, unter viel ungunftigeren Umftanben, wenn er zu feiner Berfügung noch bie alten abgehärteten Banden gehabt hatte, Die Defterreich gebrochen, Breugen umgefturzt und Ruglands Seere niebergeworfen hatten! Alexanders Politif mar also bafur, Napoleon jest noch nicht bei feiner Starte ju faffen, bem Felbherrntalent, fonbern bei feiner Schmache, ber abenteuerlichen Bolitif, bie alle Tage neue Brojette gebahr, und fich in felbfigeschaffenen Schlingen und Regen verfing und erschöpfte; also zu warten, ihn sich in Spanien im Boltstampf und gegen Englande Beer und Beerführer verbluten ju laffen, inzwischen bie eigenen Kriege zu beenbigen und, burch beren Erwerbungen gestärft, fich zu bem letten großen

Kampf allmählig aber ununterbrochen fort vorzubereiten; bann aber nicht anders als in Gemeinschaft, in verbundener Kraft Mehrerer den Riesen anzugreisen und umzustürzen. Was hier Russischer Seits vorgebracht wurde, bewährte und rechtsertigte die nächste Zeit; Desterreichs übereiltes Unternehmen scheiterte gänzlich und brach dessen vereinzelte- Krast; und das Joch des Eroberers über Deutschland ward drückender wie zuvor.

216 ber verderbliche Kampf gegen Die Desterreichische Racht begann, mußte Alexander, auf Napoleons Drangen auch fein Sulfeforpe ftellen, fo ungern es gegen ben alten Rriegsgenoffen geschah, ben man vergeblich von ber vorzeitigen Baffenerhebung zurudzuhalten gesucht. wollte man nicht begreifen, daß ein Erfolg nur bei vereinter Unftrengung zu hoffen fei. Defterreich fürchtete unzeitig, daß Spanien fofort erbrudt murbe. Wo ein Rrieg nicht von den Erfolgen großer Beere abhangt, fonbern über ein ganges Land ausgegoffen ift, wo mit bem Meffer und ben Bahnen gefampft wirb, ba ift ein fo balbiges Ende nicht zu befürchten. Alexanders Beer, einige breißig Taufend Mann ftart, rudte langsam gegen Baligien vor, that aber nicht viel, begunftigte felbft heimlich bie Defterreicher. Napoleon war es auch gar nicht um ein entschiedenes Mitftreiten zu thun; Die labmenbe moralische Wirfung, bag Rufland mit ihm fei, mar es, was er wollte, und fie hielt auch viele Schwerter, bie fonft herausgeblitt, in ber Scheibe; bazu erfannte er, baß bie Ruffen unmöglich mit Gifer beitragen konnten, bas gegen fie errichtete Bergogthum Warschau mit neuen Theilen zu bereichern und zu ftarfen. Aber boch entspann

fich hier ber erfte ernftere Awiesvalt. Seit langem traute man fich nicht mehr; Napoleon in bem Gefühl, bag feine Truggewebe burchschaut wurden, Alexander in ber Erkennts nift, baf er, nachbem bie Freunde einer nach bem anbern gefallen, jum letten Dofer bes nimmer rubenben Unterjochers auserseben sei. Defterreich übermunben, glaubte Rapoleon ber Ruffen nicht mehr so nothwendig zu beburfen, und nahm wieder bie ihm fo gewöhnliche bittatoriale Sprache gegen fie an, indem er heftige Borwurfe wegen ber geringen Sulfeleiftung machte: Ruglanb wieberum protestirte gegen bie Bergroßerung bes Bolniichen Bergogthums mit neuen Bolnischen Gebieten, und beklagte fich über Reben und Broklamationen Bolnischer Baupter und heerführer, bie von einer balbigen Tobtenauferstehung ihres Landes jubelnb geweißagt, mit Seitenbliden auf ben Rachbar und mit Senblingen in beffen Napoleon, bem es um eine Kalfchheit mehr nicht ankam, betheuerte: er habe bei jener Bergrößerung bes Herzogthums burchaus feine feindlichen Hintergebanten gegen Rußland gehabt; - und bas fagte er in berfelben Beit, wo er ben Bolen aufmunternde Berfprechungen gab, aber ihnen einschärfte, ihn nicht vor ber Beit burch eine unvorsichtige Sprache gegen Rußland blodzustellen und ihm Rufland zu entfremben. "Der Tag ber Wieberherftellung, wiederholte er ihnen, werbe fommen, burch alls mahlige Vergrößerung ihres Bergogthums; er konne aber nicht alles auf einmal thun; er beburfe ber Beit und ber Belegenheiten; fie möchten ihn baber nicht burch voreilig ausgebrudte Buniche und Soffnungen in Berlegenheit bringen und ihm mehr Feinde auf ben Sals giehen, als

er zu gleicher Beit befämpfen fonnte."2) - Und um seine Kalschheit zu fronen; hatte er im Wiberspruch mit biefen Ermunterungen, fich fogar, ale bie Sache mit Defterreich noch nicht gang entschieben mar, ju einer förmlichen Uebereinfunft mit Rugland erboten, bag er gar nicht baran bachte. Bolen wieber herzustellen; felbft ber Rame "Bolen" follte nicht mehr genannt werben. Der Frangoftsche Minifter Champagny schrieb beshalb an ben Ruffischen Kanzler Rumanzow: "L'Empereur Napoléon ne veut non seulement point faire naître l'idée de la rénaissanse de la Pologne, si éloignée de sa pensée, mais il est disposé à concourir avec l'Empereur Alexandre à tout ce qui pourra en effacer pour jamais le souvenir dans le coeur de ses anciens habitants. S. M. approuve que les mots de Pologne et de Polonais disparaissent non seulement de toutes les transactions publiques, mais même de l'histoire." Man ging auf ben Borschlag ein, und bie Unterhandlungen barüber wurden sofort eröffnet; Caulaincourt er= hielt die nöthige Vollmacht und im Dec. 1809 ward eine Convention abgeschloffen und von beiben Seiten unterzeichnet. Es fehlte nur noch bie Ratification.

Run aber trat ein Zwischenfall ein, welcher bie Sache sehr verwickelte. Rapoleon wünschte einen Erben; Josephine konnte ihm keinen geben, und die Scheidung von ihr ward am 15. Dec. ausgesprochen. Gine Prinzessten aus einem ber ersten Herrscherhauser follte nun sein Bett besteigen. Er schwankte einen Augenblick zwischen

<sup>2)</sup> Bgl. Thiers X. 309.

Defterreich und Rusland und entschied fich fur Rusland. Schon in Erfurt waren vorläufige Andeutungen gefallen; boch die Großfürstin Katharina war schnell mit bem Bringen Georg von Olbenburg vermählt worben. Jest bielt er um bie jungfte 15iabrige Bringeffin Unna an: boch in einer Art, baß er burch eine abschlägige Antwort nicht direft bloggestellt werben konnte, Die übrigens Er. ber Mächtige ber Mächtigen, ber Thronaufrichter und Berschmetterer, ber Kurchtbare, ber gleich Jupiter burch bas Falten feiner Brauen Fürften und Bolfer erzittern machte, auch nicht befürchtete. Welches war baber fein Born, fein Grimm, fein auf's Tieffte gefrankter Stolz, als in ber anberaumten Frift bas erwartete Jawort nicht antam. Man magte es, feinen Untrag nicht mit Beeiferung fonbern ziemlich fühl aufzunehmen. Bebenklichkeiten zu erheben. bie Abneigung ber Kaiserin Mutter vorzuschützen, neuen Aufschub zu verlangen. Das fah einer Berweigerung fehr ähnlich. 3) Er ahnete nicht, daß Raifer Alerander, weit entfernt, ihn durch einen naheren Familien = Bund ftarten zu wollen, bas allgemeine Elend Europa's schmerzlich empfand und an die Mittel ber Rettung bachte; baher nimmermehr gewillt fein konnte, ein nabes Familienglieb, eine geliebte Schwefter, bem gefürchteten und gehaßten Welt = Unterbruder, ber nothwendig jum Beil Aller fallen mußte, ju opfern. - Gine verfagte Ginwilligung in

<sup>3)</sup> Die Ablehnung war beutlich genug, so sehr fie Thiers einzuhüllen und in nachtheiligem Licht, als habe man badurch einen höhern Kauspreis erlangen wollen, barzustellen sucht. Napoleons Scharfblick entging es nicht, barum wandte er sich töpflings auf die andere Seite, um den Schein des Lächerlichen los zu werden.

ähnlichen Berhaltniffen ift immer fur ben Burudgewiesenen wer es auch sei, bemuthigend und frankend; mas mußte fie erft fein für einen Mann wie Rapoleon, auf jener Wolken = Sobe, mit jenem Diktator = Stolze, mit jener hochmuthigen Ginbilbung, bag in feine Sanb bie Geschicke ber Fürsten und Bolfer gegeben feien! Dußte man nicht erwarten, bag bas in feiner Rorfischen Seimath fo boch gehaltene und mit Liebe gepflegte Befühl ber Rache in seiner Bruft wild aufflammen wurde? So war es, ber Bruch mit Rufland war vollzogen; von biefem Auchenblide an batirt ber Wechsel. Während man in Betersburg bie Sache in Die Lange fbann, manbte er fich raich an ben Wiener Sof - man tam ihm auf halbem Bege entgegen, und er schloß hier, indes fein Abgefandter in Betersburg noch unterhandelte, schnell ben Chevertrag ab. So follte nicht er ale ber Burudgewiesene, ber Beleibigte erscheinen, mas immer eine gewiffe Inferiorität andeutet, fonbern ale ber Beleibiger, ber- mahrend angefnüpfter, fortbauernber Unterhandlung sich anbermarts Das war bie erfte Abschlagszahlung verfeben habe. feiner Rache und feines Stolzes; Die zweite mar, Die mit seinem Abgesandten geschlossene Ronvention wegen Bolen nicht zu ratificiren. Er fonne nicht, erflarte er, bie Sprache bes Schicffals sprechen (bie ihm boch sonft fo geläufig war), tonne nicht fagen: "Bolen folle nicht mehr erftehen;" er fonne weiter nichts als bie Berficherung geben, daß er seinerseits bagu nicht beitragen und babin gielende Unternehmungen unterftugen werbe. -Bemerfungen, Ginmenbungen Ruglands wurden gurudge wiesen, und nach viermonatlicher Berhandlung blieb bie

Sache liegen. Das war zu Anfang bes Jahrs 1810. Bon nun an beginnen bie Schritte erft langsamer, bann rascher und rascher zu ber vorausgesehenen, verschobenen, gefürchteten und bennoch als nothwendig erkannten Entwickelung zu führen. Napoleon hatte setzt den engen Bund mit Desterreich und damit einen Haltpunkt mitten in Europa; er brauchte Rußland nicht weiter zu schonen, und gab es bald aller Welt augenfällig zu erkennen. Da athmeten die Bölker wieder auf, ein Hossnungsschimmer ging durch die Deutschen Lande und freudig raunte man sich einander zu; "die Freunbschaft zwischen Frankreich und Rußland ist dahin."

Jene missungene Werbung, bas war ber eigentliche Wendepunkt, ber zum Russischen Kriege; ber Russische Krieg bie Wende, die zu Napoleons Sturze führte; denn bei ihm, wie überhaupt bei unumschränkten Herrschern, war alle Politif eine perfönliche, durch augenblickliche Leidenschaften, und bei ihm noch durch den alten Haßgegen England, eingegeben. Dabei hatte er die Macht des Gemüths, seinen nachtragenden Groll lange verbergen zu können; nur dann und wann brach ein Funken, ein leuchtender oder zündender, durch.

Der Krieg hatte somit zur ersten Ursache nicht politisiches Interesse, sondern die persönliche Leidenschaft: die Kriege aber die aus dieser entspringen, sind immer die heftigsten, erbittertsten, blutigsten. Auch der Russische Krieg sollte es werden. Bon jest an durfte Russland darauf rechnen, von dem Französischen Allherrscher keine Schonung zu erfahren, auf allen seinen Wegen seinem Gegenwirken zu begegnen. Politische Beleidigungen werben

vergeben, perfonliche nie. - Der Friede mit Schweben mar zu Navoleons Bedauern abgeschloffen; ein wenig spater und er hatte ihn verhindert, wie er ben Frieden mit ben Turfen verhinderte, trot ber Reigung berfelben, abzufinden. Seine Korberungen fid mit Rußland und Vorwürfe an Rufland, bag es, bem Tilftter . Bunbnig zuwider, bas Kontinentalspftem nicht eifrig aufrecht halte, bag es ben Sanbel mit Reutralen erlaube, bie boch alle verkappte Englander seien, wurden nun beftiger, ftrenger, bitterer: er batte gern jeglichen Sanbel Ruflands verhindert: man fah beutlich die Funken ber Klamme, bie in ihm tobte, man errieth, bag er eine Urfache zum Saber suche, und nahm fich um so mehr in 21cht. Run erfolgten Schlag auf Schlag feine Schicksalsfpruche, wo er über bie Beschide ber ganber entschieb und mit wenigen Feberftrichen gange große Bebiete fich aneignete, wie Solland, (im Juli 1810), bas Ballifer Land, (am 12. Nov. 1810), die Nordfufte Deutschlands bis nach Meflenburg bin, mit Inbegriff ber freien Sanfeftabte Samburg, Lubed und Bremen (burch bas Defret vom 13. Dec. 1810); - balb als aufgeschwemmtes Land Frangofischer Fluffe (um Sohn mit ber Bewaltthat zu verbinden), bald um ben Englischen Schleichhandel ju oernichten und bas Kontinentalspftem aufrecht zu erhalten. bald weil die Umftande oder die große Politif es fo geboten. Es war ber Gipfel rudfichtsloser Willfur: ber äußerste Grad allgemeiner Rechtslosigfeit. Ludwig XIV., als er burch feine Reunionen Deutsche Gebiete einzog, suchte boch nach einem Rechtsvorwande; jest wurden große ganberftreden als "burch bie Umftanbe geboten".

einverleibt. Was konnten folche Umftanbe nicht alles gebieten? wer war ficher? - Riemand indeß magte einen Einwand, ober auch nur eine Beschwerbe. Unter biefen weggenommenen, sich angeeigneten Bebieten war auch bas Bergogthum Oldenburg, welches bem Bater jenes Bringen entriffen warb, ben man jum Gemahl ber Großfürftin Ratharina vorgezogen hatte. Es war ein nachfter Berwandter bes Ruffischen Kaiserstamms, ein Sprof von beffen jungerm 3meige, bem man, im Austaufch ber angestammten ganbe in Schleswig-Solftein, Olbenburg und Delmenhorst als herzogthum gegeben. Olbenburg war bemnach eine Russische Stiftung, ein bem Russischen Raiferhause theures Besithum, eine ewige Erinnerung an ben Stamm, von bem es ausgegangen. Es mochte Napoleon baber eine innere Genugthuung gewähren, es jest wieder wegzunehmen, da er wohl wußte, wie sehr er baburch verlette, indem er schon früher einmal auf Rufftiche Reclamation es zurudgegeben hatte. Aber mar bie That verlegend, so war es noch mehr bie Form. Bergog von Olbenburg ward querft die Bahl geftellt: ob er in seinem Bergogthum unter gemiffen Beschranfungen verbleiben, ober eine anderweitige entsprechende Entschäbigung haben wolle? - Er antwortete: "er wolle bleiben, und fich ben gedrohten Beschränkungen und Laften unterwerfen." Aber faum mar biefe Erflärung abgegangen, ale bereite fich bie Bollner und Rommiffarien gur Uebernahme bes Landes einfanden, alle Raffen verftegelten und dem Herzog andeuteten: "er möchte ihnen Plat machen, sein Land sei mit Frankreich vereinigt worben: ihm werbe bafur ale Entschädigung Erfurt gegeben

werben." - Es mochte Rapoleon figeln, bem Schwäher ber von ihm in Erfurt gewünschten Bringeffin verachtlich Erfurt anzubieten. - hierauf Rlage in Baris und Raifer Alexander vermuthete Migverftandnig. verlangte in Baris Erflarung, inbem er ausbrudlich bemertte: bas Bergogthum Olbenburg ftehe unter Ruffischem Schut, fei Ruffische Stiftung, und muffe bei Erledigung an Rufland zurudfallen; ber Bergog allein fonne ohne Rufland und Danemarf barüber nichts verfügen; - beim Berharren in ber Gewaltmaßregel warb ein förmlicher Broteft angebroht. Der Frangofische Minister Maret antwortete im Drafel = Ton: "Bufalle beherrschten bie Dinge und Begebenheiten; bie Menschen mußten fich fugen. Rleine Staaten burften nicht bestehen, wenn Volitif und Bortheil ber Größern bem zuwiber maren; benn biefe feien reißenden Stromen gleich, bie, mas ihnen entgegentrate . verschlängen. Man fonne baber nicht gurud, um fo weniger, ale ber Senat fein Defret bereits abgegeben habe." - Der Ruffische Gefandte erhielt barauf Befehl, einen formlichen Broteft einzureichen, ber als Rrieg bebeutend zurudgewiesen wurde. Man versandte ihn barauf an alle Bofe, wo er mit Schwierigfeit und theilweise mit Bittern entgegengenommen warb. — Napoleon aber bebarrte babei, bas unbebeutenbe Erfurt als Entschädigung barzubieten. - Der Riß wurde nun immer weiter: jeber Lag brachte von ber einen ober andern Seite neuen Stoff ju Beschwerben ober Rlagen, jur Ungufriedenheit, Erbitterung - jum Rrieg.

Rußland antwortete auf Oldenburge Einziehung burch feinen Sandele : Ufas vom 31. Dec. 1810, ber aber eine v. Emitt, jur naberen Ausstätung.

nothwendige Magregel war. In Folge ber mangelnben Ausfuhr war ber Werth bes Papiergelbes auf bene vierten Theil seines Rennwerths gefunken; wer unlängft 100,000 Rubel gehabt, fah fein Bermogen auf 25,000 Rubel So litten alle Bermogen, am meiften bas hochfte. Bielerlei Mittel bagegen wurden vorbas bes Staats. geschlagen. Da bie Ausfuhr ber Rohprodutte bes Landes außerft gering war, fo beschloß man auch bie Ginfuhr, bie, außer ben Rolonialmaaren, meift in ausländischen Manufakten bestand, ju beschränken, um bie Sandelsbilang beffer auszugleichen. Man glaubte, wie auch Napoleon es gethan, burch bas Berbot auslanbischer Tücher, Seibenwaaren, Baumwollenzeuge u. f. w. bie einheimische Betriebsamkeit zur eigenen Bervorbringung. bieser Brodutte aufzumuntern, bamit weniger vom Auslande abhängig zu werben, und bie Sandelsbilang gu: verbeffern; bagegen wurden Kolonialwagren unter neutraler Klagge zugelaffen. Napoleon fpie Keuer und Klammen: der neue Tarif, sagte er, zerftore ben Sandel mit Frantreich, verlete bas Bundniß; man hatte früher bei ihm anfragen muffen. Man antwortete: "es fei eine innere Magregel, gegen welche eine auswärtige Regierung weber einzureben noch barob Rechenschaft zu verlangen habe; übrigens fei fie nur zur Probe auf Gin Jahr gegeben." Navoleon aber nannte ben. Tarif bie Aufhebung ber Freundschaft mit Frankreich, die lange nicht mehr bestand, und zeigte fich eisiger als je ben Ruffen gegenüber, freundlicher und zuvorfommenber wie noch nie gegen bie Bolen, bie in ihrer Bergenofreude über Ruglands bevorftehenden Fall hoch aufjubelten.

Aber noch hartere Bormurfe, Straf = und Begenreben erzeugten bie fummerlichen Trummer bes handels, bie noch in Rugland bestanben. Wie ber Banter und Stanfer, ber übler Laune ist, die Handel vom Zaune bricht, fo Rapoleon. Früher hatte er nur Bruch mit England und Aufhebung bes Sanbels babin, fraft bes Tilfiter Bertrage. verlangt; jest behnte er feine Forberungen weiter aus, mit Berufung auf feine Defrete von Berlin (vom 9. Nov. 1806) und Mailand (vom 17. Dec. 1807), beren letteres beim Tilfiter Frieden noch gar nicht existirte, und verlangte: Rufland folle feine Amerikanischen Schiffe mehr empfangen. indem fie alle nur verkappte Englander maren. feinem Willen nicht gehörig genug gethan glaubte, fing er an ju broben, und rudte mit Bitterfeit vor: "man habe in Leipzig Englische Waaren ergriffen, bie auf Rufftschen Wagen babin getommen, also offenbar bie Brobufte verbotenen Sanbels gewesen seien. Sein Bunte nis mit Rugland fei nur um ben Preis, bag bie Englander überall ausgeschlossen murben; weber öffentliches noch geheimes Einverftandniß mit jenen Feinden werbe er leiben, eher Krieg beginnen, und mare es auch mit gang Europa." Diese befehlerische Sprache verrieth, auf welchem Abhange man mit ihm fründe. Alerander munichte noch nicht ben Rrieg: Die Sache mit ben Turfen war noch unentschieben, die Frucht ber bittern Berbindung mit Franfreich noch nicht gepflückt; bas Berhältniß mit Schweben, wo ein Kranzösischer Marschall Thronfolger geworben, unbeftimmt; bie finanzielle Roth und Erichopfung bes Landes in Folge ber gehemmten Ausfuhr brudend: bas maren Berhaltniffe, bie jebe neue Berwidelung untersagten. Alexander hatte fie baher fur ben Augenblid gern vermieben und es ber Beit überlaffen. eine gunftigere Ronftellation herbeizuführen, bie, bei ben auf die Spipe getriebenen Dingen, nicht lange ausbleiben fonnte. Um ben Frieden ju erhalten, wollte Alexander baber Opfer bringen, aber nur bis ju einer gewiffen Die flare Entwidelung ber gangen Sachlage awischen Frankreich und Rußland um biese Zeit liegt in ber munblichen Unterhaltung bes Raifers Alexander mit bem Frangofischen Gefanbten, beren Befanntmachung aus ben Archiven wir herrn Thiers verbanken, und bie wir, als bie Sache erschöpfend, in ber Rurze mittheilen wollen. "Rapoleon, außerte Alexander zu Caulaincourt, habe fich feit furgem fehr gegen ihn veranbert. Gewiß, Rugland habe bei ber Allianz gewonnen. Kinnland, bie Ausficht auf die Donau-Kürstenthumer; aber was habe Frankreich gewonnen? es habe fich Spaniens bemachtigt, Defterreich bie Illyrischen Brovingen und einen Theil Galiziens entriffen; Tostana, bie Romischen Legationen, Solland, bas Balliser Lant, Die Sansestädte fich angeeignet. Ronne man Finnland und die Donau = Fürstenthumer bamit vergleichen? — Er fonnte fich beflagen, thue es aber nicht, um Napoleon zu zeigen, baß er ihn nicht beeifersüchtele. Aber burfe er schweigen über bie Besetzung Olbenburgs, für Napoleon fo winzig, für bas Rufftiche Raiserhaus, so wichtig. Erfurt als Entschädigung fei Er wurde selbst seinen Dheim entschäbigen, aber Spott. biefe Rudfichtelofigfeit gegen Rugland fchmerze ihn, befonders auch feines Bolfes wegen. Die Feinde ihrer Allianz hätten gefagt: Napoleon behandele ihn wie einen

jungen Menschen ohne Erfahrung und ohne Rarafter. habe aus ihm einen unterthänigen Rlienten gemacht, um ben er fich wenig fummere, ihn franke und schädige, wie es ihm gerade einfiele. Sollte man ihnen ichon fo balb Recht geben? Er nahme Erfurt als Entschädigung nicht an; verlange überhaupt nichts; benn mas fonnte man ihm anbieten, bas nicht zuvor einem armen Deutschen Fürften entriffen worben? - Er wolle zu jenen gewaltfamen Beraubungen, welche feit zwanzig Jahren bas moralische Befühl Europas verlenten, nicht beitragen. Begen Olbenburg werbe er feinen Rrieg anfangen; aber er wolle, daß man es wiffe: er fei tief baburch gefrankt worben. Bahrend er von feiner Seite fo viele Brunbe zur Beschwerde habe, mache man ihm Sandel wegen ber augelaffenen neutralen Schiffe, wegen bes Utafes vom Wolle man benn ben ganglichen Ruin bes Ruffischen Sanbels? Die Menge sehe in bem Kontinental= Blotabe Syftem nur ben bespotischen Willen Franfreichs; wenige begriffen die 3mede beffelben. Dafür follte nun Rußland fich allen handels berauben; "bie Traktate geboten es", fage man. - Rugland erfulle treulich bie Traftate. In Tilfit habe es versprochen, England ben Rrieg zu erklaren; es habe bas gethan, ohne bag es ein Intereffe babei gehabt: es habe feine Safen bem Brittiichen Sandel verschloffen; habe die Brittische Flagge felbft unter Amerikanischer Verkappung getroffen, und noch in biesem Jahre mehr wie hundert Bseudo-Amerikaner festgenommen und verdammt; mas zugelaffen fei, mare es nur, nachbem man beren Papiere im Berein mit bem Amerikanischen Gesandten forgfältig geprüft habe. ---

4

Aus welchem Grunde, fuhr er fort, sollten alle Defrete, bie ber Frangofische Raiser in biefen Sachen erlaffen, für Rußland verbindlich fein? Sabe ber Raifer fich beshalb mit Rugland in Einvernehmen gefent? ober fei es binlanglich, daß er etwas in Baris befretire, um fich fofort in Betersburg ju unterwerfen? Beil beibe Reiche verbunbet, follten fie barum nur Ginem Berricher geborchen? - Biele aufgeflarte Menschen meinten: man schabe burch bte genommenen Magregeln mehr fich felbft als bem Ware es nicht erlaubt, in Rugland fo zu benten und barnach zu handeln? — Berlete Napoleon nicht felber feine Defrete burch fein Suftem ber Licenzen, nach welchem bie Schiffe unter gewissen Bebingungen nach England geben und Brittische Produtte beimführen fonnten? - Sabe er burch ben Tarif vom 5. August nicht bie Einfuhr unermeßlicher Englischer Baaren Borrathe erlaubt gegen eine Abgabe von 50 Brocent? — Wenn Franfreich in feiner eigenen Sache nicht alle Entbehrungen bes Blofabefuftems ertragen fonne, mit welchem Recht forbere man benn folche Opfer von anbern, bie weniger babei interessirt maren? - Und mas ben Utas vom 31. Dec. betreffe, mare nicht jeber berechtigt, gewiffe Brodutte jurudjumeifen, um bei fich bie Erzeugung abnlicher Produfte zu begunftigen? Das mare weber eine Keinbseligkeit noch boser Wille; benn bei aller Freundschaft für ein anderes Bolt, muffe man boch ben Bor: theil bes feinigen berücksichtigen. In Rufland glaube man, daß die ju große Ginfuhr fremder Manufakturwaaren zur Tieferbrudung bes Courfes beitrage; man glaube fich befähigt, auch Baumwollen-Waaren, Tucher, Seiben-

Roffe, Spiegel 2c. ju produciren und wolle ben Berfuch Sabe es etwa nicht bas Recht bazu? Richt machen. aus Erfaltung, Difwollen gegen Franfreich ichließe es eine und bie andere Frangoftsche Waare aus, sondern weil es felbst bergleichen zu fabriciren gebente. Kranfreich zu gleichen 3weden nicht auch Gleiches gethan, und z. B. die Ruffische Vottasche verboten? - Alfo hat man fein Recht, schloß er, mir Vorwurfe zu machen; ich halte mich streng an bie Traftate. 3ch laffe einige Amerikaner nach genauer Untersuchung ihrer Baviere zu, weil ohne fie meine Unterthanen bie größte Roth leiben wurden; wenn ich barin fehle, fo ift es gegen bie Defrete von Berlin und Mailand, welche mich nicht binben, und bie Rapoleon selbst übertritt, er, ber am ersten verpflichtet ware, feine eigenen Defrete zu halten. In Diefem fann und werde ich nicht nachgeben, und mußte es zum Bruche tommen. 3ch will bei ber Allians bleiben; fie hat Gutes und Bofes mir gebracht; gleichviel, ich habe fie geschloffen, ich will barin verharren, nicht nur meiner Burbe wegen, auch aus Intereffe; benn ein Spftem bringt nur bann Früchte, wenn man barin bis jur Reife ausharrt. bienen einige Fagden Buder, Die ich aus London nehme, wohl', bag wir und entzweien? wiegen fie felbft nur bie Reben auf, Die unfere Erfaltung erzeugt? Die hoffnung, und völlig aus einander zu bringen, murbe in England mehr Bufriedenheit erregen, ale ber Absat alles seines Buders, aller feiner Baumwollen - Waaren. Bleiben wir also einig, indem wir einer bem andern nothwendige Rleinigkeiten nachsehen und uns unnüte Streitigkeiten erfparen, bie balb zum Nachtheil unferes Bundniffes und

bes Friedens ruchbar werden würden. Ich z. B. weiße recht gut, was man in Danzig vorbereitet, was die Polensagen; ich lasse mich das nicht ansechten; sollen die Kanonen sprechen, so mögen Sie den ersten Schuß thun. Ich
nehme dann Gott, mein Volk, Europazu Richtern, und
sterbe eher mit meinem Volke die Wassen in der Hand,
als mich einem ungerechten Ioch zu unterwersen. Ich
will nicht den Krieg, endigte er seine Rede, ich gebe
Ihnen mein Ehrenwort daraus; ich fürchte ihn, er ist
meinen Absichten entgegen. Iwingt man mich jedoch
dazu, so werde ich ihn energisch und verzweiselt führen."
Alerander sprach mit Wilbe, mit Sanstmuth, doch mit
Rachdruck; Caulaincourt, verwirrt, wußte nicht, was er
daraus antworten sollte. 4)

Doch alle biese Borftellungen, die Caulaincourt genau übersandte, blieben bei Rapoleon wirfungslos, weil er ben Krieg in seiner Seele bereits sest beschloffen, und angefangen hatte, seine Borbereitungen barauf zu treffen.

Fassen wir die Ursachen zu diesem Kriege in der Kurze zusammen, so waren sie, zuerst stiller Unwillen von beiden Seiten, hier über die nimmer ruhenden Uebergriffe und Länderanmaßungen, die Unterdrückung aller größern Mächte, die herrische, gebieterische Sprache, endlich über die Stiftung und Bergrößerung eines Staats, der bei seiner Entstehung und Bermehrung gleichsam die Anwartschaft auf Russische Gebiete erhielt, als die leste Rundung und Bollendung desselben; andererseits das Misvergnügen, nicht den vollen Gehorsam in allen Forder

<sup>4)</sup> Thiers. XII. G. 370 2c.

rungen und Geboten ju finben, und ber Argwohn, baß bie Ausführung ber Kontinentalsperre nicht aufrichtig und eifrig genug geschehe. Also Distrauen von beiben Seiten; ber Desterreichische Krieg, und Friede vermehrte Die Ruffen batten nichts gethan, batten eber gehindert; die Bolen bagegen hatten ihre Soffnungen laut ausgesprochen, und Napoleon biefe, trop Ruglands Borftellungen, burch Ertheilung Dftgaliziens an fie beftarft. Bie zwei Kechter ftand man fich mit beobachtenben Bliden gegenüber. Jest geschah bas Heirathsgesuch, und bas einer Burudweisung gar ju abnliche Bogern und Bebenten. Da loberte bie Klamme in Rapoleons Bergen auf; in biesem Augenblick mar ber Rrieg bei ihm beschloffen, nur noch nicht bie Stunde: bazu mußten bie übrigen Dinge erft reif werben. Bon jest an bemerft man schon in ber Sprache, um nicht von ben Sandlungen zu reben, ben ftill fortwirfenden Groll. nun folgenden Gewaltthaten, infofern fie auf Rugland Bezug hatten, entsprangen aus bieser Quelle: bie Einziehung Olbenburgs, die Borfchiebung ber Französischen Granze ploglich bis an bie Oftfee, bie Ausruftung und Berftarfung Danzigs und der Ober-Kestungen, Die beimliche Anhäufung von Truppen in Nordbeutschland; Die bittern Borwurfe und Drohungen endlich megen ber Reutralen. Als Rußland auf Oldenburg mit einem öffentlichen Protest geantwortet und zugleich mit feinem Sanbelstarif, auch an seinen Grangen einige militarische Borfichtsmaßregeln traf: ba wurde ber Groll intensiver, und ber Bille zum letten Burfelmurf entschieden. Roch einen andern und Hauptgrund, außer obigen, hat und Napoleon

nachmals in St. Selena offenbart, und bamit feinen festen Willen aum Rrieg. "La guerre de Russie, sagte er zu seinen Bertrauten, devenzit une conséquence nécessaire du système continental, le jour où l'Empereur Alexandre violait les conventions de Tilsit et d'Erfurt; mais une considération d'une importance bien plus majeure y détermina Napoléon. L'Empire français qu'il avait crée par tant de victoires, serait infailliblement démembré à sa mort, et le sceptre de l'Europe passerait dans les mains d'un Czar, s'il ne réjetait les Russes au delà du Borysthène, et ne rélevait le trône de Pologne, barrière naturelle de l'Empire . . . . Napoléon ne devait-il pas croire le moment arrivé de consolider cet immense édifice qu'il avait élevé, mais sur le sommet duquel la Russie péserait de tout le poids de sa puissance, aussi longtemps qu'elle pourrait à son gré porter ses nombreuses armées sur l'Oder. Alexandre était jeune et plein de force comme son empire; il était à présumer qu'il survivrait à Napoléon. Voilà tout le secret de cette guerre. "5)

Aehnliches hatte er gegen Cambaceres geaußert, wie wir nach beffen hanbschriftlichen Memoiren von Herrn Thiers erfahren. "Es muffe, hatte ihm Rapoleon gesagt, boch wieber einmal zum Bruche mit ben Ruffen fommen; sie seien geschlagen, aber nicht zu Boben geschlagen; man mußte neue Streiche gegen sie führen, um sie zu unterwerfen, und ba man bas wußte, so ware es am besten

<sup>5)</sup> Napoléon, Mémoire pour s. à l'hist. de France. In der 12ten Note zum Wert über Rogniat: Moscou.

je eher je lieber. Noch waren seine geistigen Eigensichaften in ihrer Frische; seine Heere vortrefflich; und er wolle lieber sich diese Aufgabe auflegen, so lange er noch jung sei, als wenn alt und geschwächt, oder sie gar seinem Nachfolger, einem Kinde hinterlassen, das wahrscheinlich auch nicht seine Gaben haben wurde. Das Loos sei geworfen; er werde thun, was er glaube thun zu mussen; Gott wurde dann entscheiden."

Bon da an gingen die geheimen Rüftungen von beiden Seiten immer rascher sort, mit öffentlich freundlichen Mienen und Versicherungen. Aber auf der einen Seite wurde der Krieg gefürchtet und möglichst zu vermeiden gesucht; auf der andern Seite wurde er bezweckt, vorbereitet und angedahnt; und alle Botschaften, alle Versicherungen und Betheuerungen, alle Vorschläge zum Unterhandeln, zum Bewahren des Friedens, waren nichts wie Finten, um dem Gegner eine bessere Position abzugewinnen, ihn einzuschläsern, und dann ihn möglichst unvordereitet zu übersallen und zu Boden zu schlagen. Julest wurde noch, als der erwartete Augenblick gekommen, mit Schicksalssprüchen um sich geworfen, und das Verhängnis angerusen, in Erfüllung zu gehen. Und es ging in Erfüllung!

<sup>6)</sup> Thiers XIII. 369.

## Ш.

## Das Kontinental=Syftem. — Der Zwift.

Bur besseren Erklärung des Borhergehenden wird es nöthig sein, Rapoleons Kontinental-System etwas näher ins Auge zu fassen, weil es, bestimmt Englands Macht zu untergraben und zu stürzen, seine eigene Macht untergrub. Eigenes Schicksal, oder höhere Leitung! Als Rapoleon seine Bestimmung erfüllt, verkehrte sich alles, was er unternahm, in das Entgegengesette von dem, was er bezweckte, und das Verhängniß, das er in seinem Wahn über seine Gegner herbeirief, traf nur ihn allein.

England war sein Hauptseind, es von seiner Höhe herunter zu bringen, sein Hauptbestreben; unausgesett sann er über die Mittel bazu. Als Feldherr, der tief über seine Kunst nachgedacht, wußte er, daß, um entscheidende Erfolge zu erlangen, man den Gegner am Ursprung seiner Macht oder im Herzen treffen müßte. Diesen Gedanken wandte er nun politisch an. Der Urquell von Englands Macht und Reichthum war dessen Betriebsamkeit und Handel; Handel und Betriebsamkeit und Handel; Handel und Betriebsamkeit dem Abschafte zum Absah; verschloß man diese Märkte, so erschütterte man jene in ihren Grundlagen, und mit ihnen das, was England groß gemacht. Nächste Volgen mußten

sein: Einstellung ber Arbeit; Roth und Elend unter ben Arbeitern; barüber Unruhen, Tumulte und Aufruhrgeschrei; endlich Schrecken und Nachgiebigkeit ber Regierung. Der Gebanke war richtig, nur die Ausführung schwierig.

Im Mai bes Jahres 1806 hatte England (bamals auch mit Breußen wegen Hannover überwarsen) starf seinen Unwillen erregt, burch die Blofabes Erklärung (vom 16. Mai) aller Küsten und Klüsse von der Elbe bis nach Brest; eine Blofabe auf dem Papier, wie Napoleon sie zürnend nannte, und darum gegen das Bölkerrecht. Der Gegenschlag darauf lag ihm lange in Gedanken. Die ungeheuern Erfolge im Herbst gegen Preußen hoben seine Selbstzuversicht, seinen Stolz, sein gedieterisches Wesen. "England will uns das Meer verschließen, rief er, wohlan so verschließen wir ihm das Land." Und das Ergednis bieses Gedankens war das Dekret von Berlin vom 21. November. Es lautete in seinen Hauptbestimsmungen:

- 1) Die Brittischen Inseln werben in Blokabezustand erflatt; aller handel und Berkehr, selbst ber Briefwechsel bahin, ift unterfagt.
- 2) Jeber Englische Unterthan, auf bem Festlande bestroffen, wird Kriegsgefangener.
- 3) Alles Englische Eigenthum, alle aus Englischen Fabrifen oder Kolonien stammenbe Waaren, find gute Brife.
- 4) Rein Schiff aus einem Brittischen hafen ober seinen Rolonien, fein Schiff, bas nach Bekanntmachung bieses Defrets bort gewesen, barf zugelaffen werben. Führen sie Kolonialwaaren aus andern Rolonien, so

muffen fie Beglaubigungsscheine (Certificate), von Franzöfischen Beamten ausgestellt, barüber haben. Machen fie falsche Angaben, so verfallen fie ber Konfistation.

Wie vorauszusehen, antwortete England barauf burch seinen Geheimraths Befehl vom 7. Jan. 1807, ber jedem neutralen Schiff, bei Strase der Konsiskation bas Einlausen in einen Französischen oder unter Französischem Einfluß stehenden Hasen untersagte. — Raposleon zögerte keinen Augenblid mit seiner Antwort, und durch das Dekret von Warschau vom 25. Jan. 1807 ward befohlen, alle in den von ihm damals besetzten Hansessischen Genstehen Genstichen Waaren zu konsisciren.

So folgte eine Maßregel ber anbern, auf einen Schlag fogleich ber Gegenschlag, zwischen ben beiben gewaltigen Gegnern, die gleichsam wie zwei Faustkampfer, mit geballten Fäusten einander gegenüberstanden und sich die härtesten Streiche versetzen. Bur Wahrheit ward, was Schiller sang:

"Zwo gewalt'ge Nationen ringen Um ber Welt alleinigen Besitz, Aller Länber Freiheit zu verschlingen Schwingen sie ben Dreizack und ben Blitz."

England, um nicht zuruckzubleiben, erklärte mit Bezug auf jenes Dekret vorläusig am 11. März bie Elbe (Hamburg), Weser (Bremen) und Ems (Emben) für streng blofirt und trat bann mit bem strengern Beschluß hervor (Geheimraths = Besehl vom 11. Nov. 1807), woburch jene Blofabe auf alle Häfen ausgebehnt ward, von benen Englands Flagge ausgeschlossen sei; jebes Schiff, das für seine Fracht Französische Ursprungszeugs

niffe habe, solle konfiscirt werden; nur ben Reutralen, die ihre Häfen der Brittischen Flagge nicht verschlöffen, sollte gestattet sein, direkt zwischen den feindlichen Kolonien und ihrem Baterlande zu fahren, und sich dort mit Kolonialwaaren für letteres zu versehen; alle Schiffe aber, die mit den blokirten Häfen handeln wollten, sollten erst in einem Großbrittanien unterworfenen Hasen einlausen, und eine Abgabe von 25 Procent vom Werth der Ladung bezahlen.

So gab das Berliner Defret vom 21. Rovember Anlaß zu einer Folge von Beschlüffen, die den neutralen Handel einer unerträglichen Thrannei unterwarfen, und was man auch that, man versiel immer in Gefahr und Kosten. Doch es sollte noch besser kommen.

Rapoleon war entschlossen, nie die Antwort schuldig zu bleiben, einen hieb auf ihn mit einem stärkeren hieb zu überbieten. Borläusig erließ er am 23. Nov. 1807 sein erstes Mailander Dekret, bas befahl: jedes Schiff, welches bem Englischen Gebot gehorchte, zu konfisciren; und verstärkte es darauf durch sein zweites Mailander Dekret vom 19. Dec., das erklärte: jedes Fahrzeug, welches sich von einem Englischen Schiffe untersuchen ließe oder irgend eine Abgabe an die Englische Regierung bezahlte, solle als entnationalisirt bestrachtet werden und für gute Prise gelten.

In solcher Weise stieg bie Thrannei immer höher: wie man sich auch anstellte, man kam in Strase und Konsiskation: um frei bas Meer zu beschiffen, sollte man bie Erlaubniß aus England holen und bezahlen, und wenn man bann in einen Französischen Hafen einlief,

ward man bafür, daß man bezahlt, genommen und versurtheilt.

Das Spftem Rapoleons fonnte nur burch feine Ausbehnung über alle ganbe Europa's wirksam werben; seine erfte Sorge war baber immer, bort wo er fonnte, es auf-In Anwendung gebracht ward es zuerft in Kranfreich, Solland, Italien, ber Schweiz und ben Rheinbundftaaten, als unmittelbar unter feiner Berrichaft ftebenb; fobann mit fortschreitenben Siegen und Eroberungen, burch ben Tilfiter Frieden am 7. Juli 1807 auch in Rugland und Preußen; durch bas Bundniß von Fontainebleau vom 31. Oct. 1807 in Danemark; burch Bortugalle Unterwerfung am 20. October 1807 in Bortugal; und am 8. Januar 1808 in Spanien; feche Wochen barauf am 18. Februar 1808 in Desterreich; endlich in Folge bes Kriebensichluffes mit Frankreich am 6. Februar 1810 auch in Schweben. — Somit warb allmalig ganz Europa, mit Ausnahme ber Turfei, bem Spftem unterworfen; gang Europa biente feinen Abfichten, ungern, mit Wiberftreben, aber es gehorchte, gehorchte fnirschend.

Amerika suchte sich zu entziehen; benn jene Dekrete trasen es am schwersten. Bon beiben Seiten bebroht, geshemmt, gehindert, berieth der Senat verschiedene Maßsregeln bagegen: sollte man den Handel durch Kriegsschiffe beden? — sollte man den Krieg erklären? — oder den Handel mit den Fremden ganz aufgeben? — oder endlich ein Embargo auf alle Schiffe in Amerika legen? — Man hielt sich an den lettern Borschlag und beschloß, allen Handel nach Europa aufzugeben. Der Kongreß erließ nun seine Embargo-Akte vom 22. Dec. 1807.

Auf alle Amerifanische Schiffe marb ein ftrenges Embargo gelegt mit bem Berbot, ihre Bafen zu verlaffen; Die fremben Schiffe aber follten sofort bie Amerikanischen Bafen raumen; jedes Frangofifche ober Englische Kahrzeug, bas nach Umerifa ober beffen Ruften' fame, warb jur Bergeltung als gute Brife erflart. Um an ber Chre nicht zu leiben, legte man fich felbst schwere Entbebrungen auf. - Doch man hatte fich zu ichwer belaftet, und jene Afte wurde am 1. März 1809 burch die Non-intercourse-Afte modificirt: ber Sandel mit Franfreich und England und beren Rolonien follte verboten bleiben (no intercourse); in Hinsicht aller übrigen Nationen aber ward er frei gegeben, und die Rlausel zugefügt: "auch mit jenem ber friegführenben Staaten, ber feine Defrete jurudnahme, folle er fofort eröffnet werben." So glaubte man zugleich seine Ehre und ben Bortheil zu mahren. England erlaubte hierauf, um ju großer Erbitterung vorzubeugen, ben neutralen Schiffen, burch bie Berfügung vom 26. April 1809, ben allgemeinen Berfehr, mit Ausnahme ber Safen, Die in wirflichem Blofabezustanbe Diese Blokabe ward auf Krankreich, Holland, wären. ihre Kolonien und auf Nord-Italien unter Frangofischer herrschaft beschränkt; zugleich warb auch bie Bestimmung aufgehoben, in einem Englischen Safen einzulaufen und bort eine Abgabe zu bezahlen. Umerifanische Schiffe zeigten fich barauf wieber in ben Europäischen Meeren und waren die Sauptzwischentrager bei den neutralen Doch auch falsche Amerikaner schlichen fich ein und benutten beren Flagge ju gewinnreichem Sanbel. Das Gefet schrieb jur Wahrung ber Ehre vor: jeber

Umerifanische Rapitain, ber fich ben Geheimrathe-Befehlen vom 11. Nov. 1807 unterwürfe, eine Tare gablte ober einen Freibrief nahme, follte feine Rechte als Amerikaner verlieren. Wenige Ehrlichere unterwarfen fich; Die meiften ließen fich burch ben ungeheuern Gewinn verloden. gingen nach Europa, betrieben ben Sandel, zogen von Safen zu Safen, und verführten Waaren dahin, wo man beren bedurfte ober verlangte. Da bas Embargo nur bie traf, welche in Amerikanische Safen einliefen, so blieben Die meiften abenteuernb auswärts, von Meer ju Meer giehend, in ber Ueberzeugung, bag bas ftrenge Befet nicht lange andauern fonne. Meiftens begaben fie fich nach England, luben bie verponten und barum befto mehr gesuchten Rolonialwaaren, und verfuhren fie auf eigene ober fremde Rechnung; nahmen Licenzen, ließen fich von Brittifchen Flotten fonvoniren, besuchten Rronftabt, Riga, Danzig, Samburg, Umfterbam, und prafentirten fich als Reutrale, ba fie Amerifaner waren; behaupteten, nicht in England gemesen zu sein, und murben geglaubt, ba es im Bortheil lag, ihnen zu glauben. Rapoleon bestand nun barauf, bag man biefe Umerifaner gar nicht zuließe. ba fie feine echten Amerikaner fein konnten; und felbit wenn fie es waren, hatten fie, indem fie auf Europaischen Meeren verfehrten, die Gefete ihres Landes, die Embargound Non-intercourse-Afte verlest. Er befahl bemnach. fie in allen Frangofischen Safen zu ergreifen, und verlangte bas Gleiche auch von Danemark, Preußen, Rugland; ja feine Schlauheit gefiel fich barin, biefe Reutralen erft in die Safen zuzulaffen und bann wegzunehmen. felbe Magregel rieth er auch ben andern Staaten an.

Man mandte ein, nicht alle Amerikaner seien verkappte. und daß man burch Untersuchung ihrer Baviere bie mahren von ben falschen unterschiebe. Gewiffe Zeichen maren in ben Bapieren angebracht, vermittelft welcher bie Ronfuln bie echten Amerikaner fofort erkannten. Napoleon aber wollte von feiner Ausnahme wiffen und berief fich auf bas Embarao-Befet; aber biefes war vom Amerikanischen Rongreß, wie wir gesehen, modificirt worden, und ber Sandel, mit Ausnahme Franfreichs und ber ihm unterworfenen Staaten, mit allen übrigen Staaten freigegeben. Kur bie norbischen ganber war aber ber Sanbel mit biesen Reutralen unentbehrlich, weil fie ihnen ihre Sauptausfuhr. bie Ader- und Schiffsbau-Brodufte abnahmen und bafür bie unentbehrlichen Rolonialmaaren hereinbrachten. Darum bestand Rugland fest auf seinem Rechte, die Reutralen, bie feinen Sanbel vermittelten, jugulaffen; bes Sanbels mit England beraubt, wollte es wenigstens ben mit Amerika behalten; und bas veranlagte ben Saupthaber mit Ravoleon.

Die oben erwähnte Klausel ward ein Jahr später noch erweitert, und ber Kongreß erklärte am 1. Mai 1810: "daß er seine Akte berjenigen Ration gegenüber aufheben wolle, welche ihre Handelsedikte vor bem 3. März 1811
bergestalt zuruchnähme, daß sie den Amerikanischen Handel
nicht weiter beeinträchtigten; aber drei Monate später
gegen die nicht nachgebende Regierung wieder in Kraft
treten lassen wurde." — Diese Erklärung gedachte Rapoleon in seiner Schlauheit zu benußen, um Amerika mit
England zusammenzuheßen. Durch seinen Minister Champagny erließ er am 5. August 1810 (bem Tage merk-

würdiger anderer Defrete) ein Schreiben an ben Amerifanischen Gesandten, General Armftrong, mit ber Ertlarung: "Die Defrete von Berlin und Mailand sollten in Bezug auf Amerika aufgehoben werben und vom 1. Nov. an außer Rraft treten, fofern Amerifa von England bie Burudnahme feiner Rabinetsbefehle erwirfte ober Mittel ergriffe, fich benselben zu entziehen, ober ihnen nicht gehorche." - Diese Erflärung band ihn an nichts. mußte aber bie Ameritaner gegen England aufbringen, wenn fie von bemfelben nicht die gleichen Berwilligungen erlangen fonnten. — Der Brafibent Mabyfon hob bamit die Intercourse-Afte in Bezug auf Frankreich vom 1. Rovember 1810 an auf, mit Anzeige bavon und Aufforberung an England. Diefes antwortete: "Die Englischen Unordnungen sollten zurückgenommen werden, sobald bie Wiberrufung ber Frangosischen Defrete thatsachlich in Wirksamfeit trete, und ber Sandel ber neutralen Nationen auf ben Fuß gefest werbe, wie er vor ihrer Erlaffung gewesen sei." - So ichob einer bem anbern burch ein angehängtes "wenn" bie Berantwortlichfeit zu, wenn bie Berordnungen gegen ben Sanbel nicht aufgehoben murben. Einer bezog fich auf ben andern, ohne bag einer ben Unfang gemacht hatte. Unterm 5. Dec. 1810 funbigte bies der Brafident dem Kongreffe an; und die Non-intercourse-Afte ward hierauf in Bezug auf England wieber bestätigt, zugleich aber ernstlich an England die Forberung gestellt, bie Amerifanischen Beschwerben zu erledigen, bie hauptsächlich bas Matrosen - Breffen auf Amerikanischen Schiffen, den Migbrauch fingirter Blotaben, endlich bie

zahllosen Belästigungen und Störungen des Amerikanischen Sandels betrafen.

Napoleon hielt sich lange zuruch, endlich aber, um die auf England unwilligen Amerikaner zum offenen Bruch zu reizen, hob er am 28. April 1811 die Dekrete von Berlin und Mailand zu Gunsten der Amerikaner auf, seste aber solche Vorsichtsmaßregeln fest, daß die Amerikanischen Schiffe, die sich in Französische Häfen wagten, doch unter allerlei Vorwänden mit Beschlag belegt werden konnten. Der Präsident sprach in seiner Votschaft vom 3. Nov. 1811 laut und mit Unwillen davon, daß Amerika zu ähnlichen Beschränkungen seines Handels, wie sie gegen England ergriffen worden, auch mit Frankreich genöthigt werden könnte.

Bahrend biefer Berhandlungen mit Amerika schritt Rapoleon immer fühner auf feiner gewaltfamen Bahn fort, und erließ, im Wiberspruch mit seinem anfänglichen Spftem, mehrere Defrete, bie Drud und Glend in allen ihm unterworfenen ober unter feinem Einfluß ftebenben Länbern verbreiteten. Das Defret von Trianon vom 5. August 1810 verordnete: daß alle sich vorfindenden Rolonialwaaren, als aus Englischem Sanbel ftammend, einer Rolonialsteuer von 50 Brocent unterworfen sein folten; und burch bas vervollständigende Defret von St. Cloub vom 12. Sept. 1810 murbe biese Berfügung noch auf andere Umerikanische Artikel ausgedehnt. Das Defret vom 4. Dct. aus Fontainebleau erhob bie vorhergehenden Anordnungen zu einem all= gemein geltenben Befete fur ben gangen Kontinent; und tas Defret endlich vom 19. Oct. von Kontainebleau

gebot die Berbrennung und Bernichtung aller Engslichen Manufaktur-Baaren.

Rury zuvor mar auch fein Licenzen-Syftem entftanden, burch besondere Umftande veranlaßt. Abgabe für ben Schein, und Zahlung ber Einfuhrzölle erhielt man die Erlaubniß, eine bestimmte Menge Rotoniglwaaren einzuführen, unter ber Bebingung, für einen gleichen Werth Frangofische Manufakturmaaren auszuführen. Da aber biefen ber Eingang in England verichloffen war, mußte man fie entweber gerabezu ins Deer werfen ober versuchen, ste in England, und wenn bas nicht ging, wieder in Kranfreich einzuschmuggeln; ober man half fich, indem man möglichst wohlfeile Manufakturwaaren in ben Bollregiftern zu hohen Breifen figuriren Die ungeheuern Preise ber Kolonialwaaren auf bem Festlande bedten bas alles. So warb biefes System recht eine Aufmunterung ju Lug und Trug, ju Bestechungen und jum Schmuggel, und andererseits ju Spionerei und Beamtenverberb; ja es entstanden in London eigene Fälfchungs-Bureaus, wo man fich für Gelb falfche Schiffspapiere verschaffen fonnte.

Der Ursprung bes Licenz-Spstems war folgenber. England brauchte Ende 1809 in Folge bet Theurung Korn, wie zu jeder Zeit Schiffsbaumaterial. Es erlaubte also allen Fahrzeugen, selbst den feindlichen, Getreide, Holz, Hachs, Theer u. s. w. einzubringen, ohne eine Abgabe dafür aufzulegen, da diese es selbst getroffen hätte. In Folge bessen sah man viele Schiffe aus sud-lichen Häfen in England einlaufen. Das beschloß Raspoleon zu benutzen, um sie zu nöthigen, Französische

Baaren mitzunehmen; er gestattete bemnach allen Schiffen, die außer Getreide, Holz, Hanf 2c. zugleich eine bestimmte Menge Seibenwaaren, Tücher, Weine, Branntwein u. s. w. laden würden, freien Durchgang. Als Rückfracht erlaubte er gewisse Kolonialwaaren, beren die Französischen Manufakturen bedurften, wie Indigo, Kochenille, Farbehölzer, Kelle 2c. So sah man Französische Schiffe in England, und Englische Schiffe in Frankreich, beiderseits mit Freipassen versehen, die man Licenzen oder Erlaubnissscheine nannte.

Diefes Suftem, bas im Wiberspruch mit ben eigenen Defreten ftanb, gab Franfreich bem Auslande gegenüber eine ftarte Bloge. "Ihr verlangt, fagte man in Rußland, baß jebe Berbinbung mit England abgebrochen werbe, bag wir unfer Betreibe, unfere Schiffsbau-Materialien, bie wir nur in England abseten fonnen, nicht vertaufen, bag wir nicht bafur Buder, Raffee, gewebte Beuge u. f. w., die wir nothwendig brauchen, eintaufchen; und felbst ftehet ihr boch nicht an, eure Seibenwaaren, Tucher und Beine nach England zu tragen und bafür Buder und Raffee einzutauschen, die einzubringen ihr anbern fo scharf verbietet. Da Ihr so nachaiebig gegen euch felbft feib, fo feib auch minber ftreng gegen anbere, zumal bei Durchführung eines Systems, bas biefe wenig fummert, mahrent es Euch fo fehr am Bergen liegt."

Anlaß zu ben Defreten von Trianon, St. Cloub und Fontainebleau gaben folgende Umstände. Trop aller Berbote und Strafen brang eine gewiffe Menge von Englischen Manufaktur- und Kolonialwaaren burch. Für 40—50 Procent, die man den Schleichhandlern zahlte,

mußten biefe bie verbotenen Waaren einzubringen. Berluft war unftreitig groß, und bie, welche bie gleichen Waaren auf bem Kontinent verfertigten ober bamit hanbelten, hatten bei biesen um 50 bis 80 Brocent binaufgeschraubten Breisen ber fremben Baaren allerbings ihre Bortheile, weshalb auch bie Fabrifthatigfeit in Franfreich, freilich auf Roften ber Abnehmer und Bergehrer, gewann. Das Unangenehme für bie lettern war noch, daß fie bie Rolonialwaaren theurer z. B. in Frankreich bezahlen mußten, ale anberwarte, in Folge ber icharfern Bollaufsicht in Frankreich. Um biese Zeit (im Juli 1810) hatte Rapoleon Solland mit Frankreich vereinigt, und um ben Sollandern bafur einen Bortheil jugumenben, erlaubte er, baß fie bie bei fich aufgehäuften Rolonialwaaren nach Frankreich ausführten, aber nicht anbers als gegen einen Boll von 50 Brocent. Das ftedte ibm plöglich ein Licht auf. Man hatte ihm eingewandt, baß trop aller feiner Magnahmen ber Schleichhandel obfiegte, und zwar, weil er von ben eingeschmuggelten Waaren eine ungeheure Bramie von 50 Brocent bavon truge. "Gut, fagte Napoleon, ich habe ein Mittel bagegen. 3ch werde die Einfuhr der Kolonialmaaren erlauben, aber gegen eine Abgabe von 50 Brocent; ftatt also biefe Abgabe ben Schleichhändlern zu zahlen, zahle man fie mir, und erhalte dafür die freie Einfuhr ber Rolonialwaaren. So bleiben die frühern nachtheiligen Bedingungen für ben Englischen Sandel Dieselben; und nur ber Schat wird jest die Vortheile ziehen, welche die Schleichhandler ge-Die Breise werben in England gebrudt, bei wannen. und aber hoch bleiben." - Um aber nicht in Biberwruch mit bem früher befolgten Spftem ju gerathen, ließ er biefes in aller Strenge fortbefteben, und jede Eng= lifche Rolonial - ober Manufacturmaare warb nach wie por fonfiscirt. Aber bie Kolonialwaaren famen nicht bloß aus England auf verbotenen Wegen, fonbern auch aus andern Quellen, und biefe nannte man erlaubte. 3. B. bie aus ben Bertaufen von ben Brifen ber Raperfchiffe, bie Labungen, welche bie Schiffe mit Licenzen, ober wirkliche Reutrale gebracht hatten. Diese Baaren mit Ursprungegeugniffen versehen, sollten frei circuliren aber 50 Procent Abgabe bezahlen. Satte man aber babei ftreng verfahren wollen, so wurde ber Schatz feine großen Erträgniffe bavon gehabt haben; man fah alfo burch bie Kinger über ben Ursprung, und ließ felbft bie in London fabricirten ober von bestochenen Ronfuln gegebenen falschen Urfprungescheine gelten, furg, man ließ alle Rolonialwaaren burch, wenn sie nur die Abaabe von 50 Brocent bezahlten. - Jebe biefer Waaren mußte nun mit bem Beweise versehen fein, baß fie bie Abgabe entrichtet; und um fich bavon ju überzeugen, ordnete Rapoleon bie unerwarteten Saussuchungen an. Wer fich über bie Begahlung nicht ausweisen konnte, beffen Baare marb tonfiscirt. Diese haussuchungen wurden bald ber Schreden ber Kausseute, und öffneten Thor und Thur zu neuen moralischen Uebeln; aber bei ben vielen aufgehäuften Baarenlagern gaben fie große Erträgniffe. - Dies war bas Syftem von Trianon ober vom 5. Aug. 1810, welches Napoleon sofort allen unterworfenen ober verbundeten Staaten gur Unnahme empfehlen ließ, indem man sich in biefer Weise auf Rosten bes Keindes (ba lag ber Irrthum!) bereichern und ben Schleichhandel unmögs lich machen würde.

Indes, wenn Napoleon gegen biefe Zahlung von 50 Brocent Englische Kolonialmaaren burchließ, so war er boch nicht gewillt, Englische Manufakturwaaren einzulaffen; vielmehr warb burch bas Defret von Fontainebleau vom 19. Dct. 1810 biefen, welche man leicht an ber Arbeit erkennen fonnte, Tob und Berberbniß geschworen: überall, wo man fie trafe, sollten fie, wem fie auch gehörten, fonfiscirt und öffentlich verbrannt werben. -Die unerwarteten Saussuchungen lieferten ba reiche Ergebniffe, und balb loberten bie Scheiterhaufen in allen "Wer bie Franzosen größern Deutschen Stabten auf. bestach, bemerkt Schloffer bei Erwähnung biefer Berbrennungen, 1) Meineibe fchwor, Sachen ohne Werth verbrennen ließ, und Baaren von Werth burch einige Berbindung mit bem Auswurf ber Frangofen, welcher über alle ganber ausgegoffen mar, zu retten verftanb, marb unermeglich reich, ber ehrliche Mann ging gu Grunde."-Und somit ward recht im Gegensatz mit ben Grundprincipien ber Staaten, wo ber Bute hoffen, ber Bofe furchten foll, ber Schlechtigfeit freies Kelb und bie Oberhand über bie Chrlichfeit gegeben.

Um biese Zeit verallgemeinerte Napoleon auch bas Licenz-System. Jedes Fahrzeug, welches bas Mittellanbische Meer oder den Ocean beschiffen wollte, sollte kunftig, um frei vor den Französischen Kaperschiffen zu sein, eine Licenz nehmen muffen, welche alles genau bestimmte, den

<sup>1)</sup> Banb VII. S. 243.

Ort, von wo das Schiff abging, wohin es wollte, was für Fracht es haben werde, sowohl auf der Hin- als Rüdfahrt. Es durfte, trop der Defrete von Berlin und Mailand, selbst nach England gehen, wenn es nur nativnale Produkte dahin aussührte, und gewisse genau bezeichnete Waaren dafür zurüdbrächte. — So sollte alles durch Defrete geordnet werden, selbst das regelloseste Ding
auf der Welt, der Handel; und damit zerstörte man ihn
halb und halb.

Und wenn man nun fragte, zu welchem Ende follten fich Europas gander jenem placenden und plagenden Syftem, jenen endlosen Entbehrungen, jenen Leiben, Entfagungen und fortwährenden Bedrudungen im öffentlichen wie im Brivatleben unterwerfen? welche Vortheile follten fie zulet bavon ernten? - fo mar bie breitgetretene Antwort Napoleons und seiner Verfechter: "Alles geschehe einzig im Intereffe ber Bolter, fur bie freie Schiff. fahrt, für bie Berftellung bes Gleichgewichts auf bem Meere, zur Brechung von Englands ungerechter Seeberrschaft." — Aber mußte sich nicht ber Gedanke jedem aufbrangen, bag, wenn es gelange, bie Englische Macht zu brechen, die Französische durch Niemanden kontrollirt, unbeschränft zu Land und Meer bafteben, und alles ohne Unterschied unter ihr zehnmal brudenberes Joch beugen murbe.

Wie wenig es aber Napoleon in ber That um jene Seerechte, Freiheit bes Hanbels u. s. w. zu thun war, bewies er badurch, daß bei allen seinen Unterhandlungen mit England, jene Fragen nur beiläufig in Betracht tamen, und alles sich vielmehr um seine Eroberungen und

Anmaßungen brehte, ob &. B. sein Bruber Joseph ober ber Bourbonische Ferdinand König von Spanien sein, ob in Sicilien Ferdinand IV. ober Mürat regieren sollte; furz es ging um die Specialitäten seiner Herrschsucht, wenig um die allgemeinen Rechte, die nur der Decks und Brunkmantel waren.

Es kam bei biesem Rontinentalspftem zweierlei in Betracht: bie vorgegebenen und bie wirklichen 3mede, bie von jenen fehr verschieben maren. Die vorgegebenen 3mede maren bas Seerecht, bie freie Schifffahrt, bas Gleichgewicht ber Meere, bie Tyrannei ber Englander auf benfelben, bie aufgehoben werben follte: ber wirkliche geheime 3wed aber war, vermittelft jener jur Schau getragenen Sahne einen gang fertigen Unlaß zu haben, fich überall einzumischen und alle mindermachtigen ober Frangofischem Ginfluß unterworfenen Staaten mehr ober weniger zu bevormunden; benn, erflarte Rapoleon, er fonne feinen 3med, bie Sache Europa's gegen Englische Tyrannei zu retten, nicht erreichen, so lange Ein Safen, Gine Rufte in Guropa bem Bugange Englifcher Waaren offen ftehe. Sein gebieterisches Berlangen war baher, bie Safen bem Englischen Sanbel zu schließen; und ba biefes nie gang vollständig geschehen konnte, fo hatte er immer einen allzeit fertigen Bormand zu Beschwerben, ju Bormurfen, ju Drohungen, ober bei ihm naher erreichbaren Staaten, um feine Bollner und Spione hinzuschicken, um die Rusten und die innern Berhältniffe burch ste übermachen und ausspähen zu laffen.

Eine zweite verstedtere Absicht mar vielleicht, bie Lanber burch bie gewaltsame Unterbruckung ihres Sanbels inner-

lich zu schwächen und bedeutender Sulfequellen zu berauben. Das Syftem sollte ein doppelschneidiges Schwert
sein: einerseits sollte es England, andererseits die Machte,
welche es befolgen mußten, treffen.

Ein scharsstnniger Schriftsteller bemerkt: "Es lag Rapoleon weniger an dem vorgegebenen Zweck, als an dem Mittel, weniger an dem Mittel, als an den Maßregeln, zu denen es ihm den Borwand lieh. Er wollte gebieten, sich einmischen, erobern; er stellte nur das Kontinentalsssstem voran, um unter dessen Deckmantel seine Herrschaft immer weiter auszubreiten. Bedenkt man seinen Karakter und sein Berfahren, so erscheint die Borspiegelung wahrhaft lächerlich, als sei er durch England zu immer weitern Schritten gezwungen worden, als habe er nur um des Kontinentalssssstems willen erobert, nicht dieses vorangestellt, um unter bessen Deckmantel erobern zu können."2)

Aber bieses Kontinentalspstem, an bem er ein so besquemes Mittel zu gebieterischen Foberungen an andere Rächte, ja zum Bruche, wenn es ihm beliebte, hatte, bot indeß auch eine andere Seite, die ihm keineswegs gunstig war. Es stand im schreienden Widerspruch mit den Gesiehen des Verkehrs, mit den Interessen der Bölker und den Vorschriften einer gesunden Politik. Die erste Wirstung desselben war daher überall: heimlicher oder offener Widerstand, rastlose Versuche es zu umgehen, Abneigung gegen die ausstührenden Werkzeuge, Haß und Erbitterung gegen Napoleon.

<sup>2)</sup> Billau, Gefch. bes Europ. Staaten : Spftems III. S. 388.

Eine Maßregel ber Art fann nur bann gelingen, wenn ein ganzes Bolf, um einem größern Uebel zu entgehen, sich freiwillig eine solche Entsagung nothwendiger Lebensbedürsnisse auslegt, wie wir das Beispiel davon an den Nordamerikanern und den Mäßigkeitsvereinen haben. Aber sie mit Zwang aufzulegen, mit Druck und Harte auszuführen, das führt nie zum Ziel: die nächste Folge ist dann nur Umgehung der Maßregel, vermehrter unmoralischer Berkehr, und Grimm und Erditterung gegen die zwingende Gewalt; — will diese gar noch, wie Rapoleon es that, aus den aufgelegten Leiden und Entsbehrungen ihren Prosit ziehen, sie zum Bortheil ihres Schatzes benutzen, dann ist gränzenloser Haß das einzige Ergebniß; und es entsteht die Frage, ob der materielle Gewinn den unermeßlichen moralischen Schaben auswiegt?

England gebachte man durch die Absperrung seines einträglichen Handels zu berauben und dadurch tief zu erschüttern; Europa sollte also nichts mehr von ihm fausen. Aber das Schwert, das diese Wunde schlagen sollte, war wiederum zweischneidig: Europa fauste nicht, verkaufte aber auch nicht mehr an England und deffen Rolonien; und was noch mehr, an alle die reichen überseeischen Länder, wo es seine Produkte bisher so gut abgesett hatte. England dagegen, von einem Theil der Europäischen Märkte ausgeschlossen, standen immer die übrigen Weltkeile offen, wo es setzt von der Konkurrenz der andern Europäischen Staaten nichts weiter zu befürchten hatte; weshalb sich die Aussuhr seiner Manusakturwaaren sogar vermehrte.

Europas Hanbel aber, in jeber Bewegung beengt, seiner ältesten Berbindungen, seiner werthvollsten Artikel beraubt, war mit Vernichtung bedroht. Bom Weltverkehr sollte er auf den ärmlichen Binnenverkehr zurückgebracht werden. Die gänzliche Verarmung des Kontinents wäre die Folge davon gewesen.

Der Drud, bie Entbehrungen, Die Opfer, benen Europa unterworfen warb, maren ungeheuer, und alle Stanbe litten barunter: alle erlagen unter ber Laft unerschwings licher Breife. Das Bfund Raffee ober Buder bezahlte man in Mittelbeutschland mit 13/4 Thaler; 3) und in bem Berhältniß bie übrigen Rolonialmaaren. "Die Dualereien. Spurereien, Chifanen und Gelberpreffungen, fagt ein geschätter Deutscher Siftorifer, womit fich bas neue Spftem in jebe Sutte hineindrangte, erinnerten jeden täglich an Deutschlands tiefe Erniedrigung. Wer noch baran zweifelte, welches Joch Deutschland trug, fonnten es jest bie Strafmagregeln, Berfolgungen und Berurtheilungen zeigen, welche bie Uebertreter trafen. Dit bem Schreden follte bie Gahrung beschwichtigt werben: "Barum biefes Schwanken, fchrieb ber Raifer im Dai 1811 einem seiner Beamten in Holland: Die Canaille muß burch Schreden gebanbigt werben."- Diesem Beifte entsprachen die Broceffe und Erefutionen, die Davouft als Diftator in Nordbeutschland bort verhängte. griffe auf Frangofische Douaniers und Solbaten wurden Retten- und Todesstrafen vollzogen; das Berhehlen Eng. lischer Fabrikate ward mit barbarischer Härte gezüchtigt;

<sup>3)</sup> M. M. Beitung 1810. S. 1203.

Schanzarbeiten, Brandmarten, ungeheure Gelbstrafen wurden an ben Betroffenen nur ju oft wollzogen."4)

Es war eine grause Zeit — man muß sie erlebt haben, um ihre Schauer ganz zu fassen! 5) — Aber bafür war auch ber Haß, ber Grimm, die Buth gegen den Unterdrücker gränzenlos, unbeschreiblich! Da war selten ein Schloß, da war keine Hutte, wo nicht tägliche Gesete um bessen Sturz zum himmel gesandt wurden. — Das jezige Geschlecht ist glücklich, es ahnet nicht, was die Bäter gelitten und gerungen, um ihm sein jeziges otium cum dignitate zu erkämpsen.

Es tam nun barauf an, wer langer biefen unertraglichen Buftand aushalten fonnte, bas Festland ober Eng-Es war ein Japanisches Duell, wo man fich felber ben Bauch aufschneibet, um bem andern recht webe ju thun, und bas Beifpiel ber Stanbhaftigfeit in Ertragung ber Leiben zu geben. Man legte fich bie ungeheuersten Lasten, Leiden und Entbehrungen auf, um England herabzubringen; verursachte biesem wohl Berlufte, aber schadete fich selber unendlich mehr. - Um gang wirtsam zu fein, mußte bas Syftem allgemein fein, mas, fo lange man bas Meer nicht ftreitig machen tonnte, unerreichbar war. England behielt fomit immer feine überseeischen Absatzuellen, und auf dem Europäischen Kestlande ward es überdies von den Bolfern wie von ben Regierungen beimlich begunftigt, um Napoleone Magregeln zu umgehen und zu vereiteln.

<sup>4)</sup> Bauffer, Deutsche Befchichte III. 604 2c.

<sup>5)</sup> Der Berfaffer hat fie burchlebt!

Aber am verfehrteften zeigte fich bas Spftem in politischer hinficht. Rapoleone Bortheil erforderte es, ben Drud bes Despotismus, ben er über alle Bolfer ubte, ju erleichtern; burch Bortheile, Geminne, Belebung und Begunftigung ber besonderen Intereffen zu verschleiern: bann hatte er vielleicht auf die Unhanglichkeit und Treue feiner Bundesgenoffen rechnen und ben Berluft ber Unabhängigfeit burch feine Wohlthaten auf eine Beitlang vergeffen machen fonnen. Aber ftatt beffen legte er auf bie icon burch anderes ichmer Bebrudten eine unerträgliche Laft, verlette alle ihre Intereffen, und machte bann burch feine Bewaltthaten , burch bie Barte, womit er bie Ueberburbeten behandelte, ihnen bas Gefühl ihren Lage nur noch unausstehlicher, fo daß jedem unwillfürlich ber Gedanke fich aufbrangen mußte: warum leibe ich biefe Noth und Bedrangniß? was foll bamit erreicht werben? - und fich bann bie Antwort geben mußte: bamit England Europa's Schmach und Franfreichs Berrschaft über baffelbe anerfenne!

Somit war Napoleons Politif in dieser und andern Beziehungen eine durchaus falsche, indem sie seine Eristenz auf dem Throne, wenn nicht in Frankreich, doch in den andern ihm gehorchenden Staaten, in einen Gegensas mit den allgemeinen Interessen, mit allen Principien brachte, welche die Grundlage des Staatsverbandes bilden, Sicherheit, Recht, Wohlfahrt und Frieden. Wer war unter seiner Oberherrschaft sicher? — Der Fürst auf seinem Throne, der täglich das Beispiel willfürlicher Absund Einsehungen, von Länder-Zerstückelungen und Länder-zuweisungen vor Augen hatte, eben so wenig wie der v. Emitt, zur näberen Ausstätung.

niedrigste Burger, ber seinem Erwerbe nachging, aber in Folge ploglicher Saussuchungen, gehaffiget Denunciationen, willfürlicher Befehle, fich ber Befahr ungeheurer Gelbstrafen, ber Brandmarfung ober ber Berurtheilung. burch ein Militair-Gericht zu Bulver und Blei ausgesent fah (wie g. B. Balm). - Wo war ba ein Rechtsjuftand, wo die gewöhnlichen Gerichte auf höhern Befehl durch Militair - Rommissionen ersetzt wurden, wo die Willfur unaufhörlich eingriff und Berfonen aus bem Schoof ihrer Familien meg ins Eril (Riemeyer) ober auf die Festung schickte (wie Rubolf Bacharias Beder) oder fie gar in Festungen ober fonft wie verschwinden ließ (wie Lord Bathurst und viele Namenlose)! und ber ättefte gandesberr mar feines Rechts und feiner von Ur-Ur = Vorfahren ererbten gander eben fo wenig gewiß wie ber jungfte, fürglich aufgetauchte Fürft ober König, mare es auch ein Bruber ober Verwandter Napoleons gemefen Wo war ba ein festes Recht, (Ludwig von Holland). wo unaufhörlich Staaten getheilt und vertheilt, eingetauscht und vertauscht, und wieder umgetauscht wurden, wie 3. B. hannover, welches innerhalb vier Jahren viermal ben Berricher wechseln mußte. - Und Wohle fahrt, wie fonnte bie gebeihen, wo als erfte Pflicht ber Regenten bie gegen Napoleon, als zweite bie gegen Franfreich, und als britte erft bie gegen bie eigenen Unterthanen erflart wurde; aber bie erfte ftanb in gerabem Wiberspruch mit ber lettern, indem man gezwungen war. nicht nur alle Rriege bes Frangofischen herrschers mitzumachen, fonbern auch allen feinen willfürlichen Berfügungen fich zu unterwerfen? - Wie fonnte fie gedeihen, wo AbgabenDrud und Sandele-Drud, Sandeleruin, wo beftandige Ausbebungen und Ronscriptionen. Solbaten-Laft und Solbaten-Uebermuth mit einander wetteiferten, wo in Folge ber Sandelsfperre bie Steigerung aller Lebensbedurfniffe Sand in Sand ging mit ber Entwerthung aller Arbeit und Brobuftion; wo weber Sicherheit bes Befiges noch ber Berfon galt, weber Soffnung auf Recht und Geset war; wo jeder fich von Spionen. Angebern und willfürlicher Bewalt umgeben und bedroht wußte? - Und Krieden! Napoleons Name war schon fast gleichbebeutend mit Rrieg; ber Rrieg war ihm wie bie Jagb und als Beiftes = und Bemuthe = Erregung Genuß; war ihm julett auch Rothwendigfeit; er hatte bie Sachen bahin gebracht, baß Ruhe, Stillftanb auf feiner Bahn fast zur Unmöglichkeit geworben und es ihn mit bamonischer Gewalt immer vorwarts trieb; ein Ende war ba nicht abzusehen: alle hatten gehorcht, und er hatte noch Rrieg geführt, wenn nicht in Europa, in Aften, ober vielleicht bei ben Batagonen. - Also bes Staateverbanbes erfte und wichtigfte Bortheile, Sicherheit, Recht, Frieden, ruhiger Berlauf bes Lebens waren unter seiner herrschaft nicht zu erwarten; er hatte bas Dilemma erzeugt: Er, ober bie Belt außer ihm, Furften, Staaten, Bolfer; ein Theil mußte ju Grunde geben, wenn ber andere bluhen oder nur bestehen follte; und wie starf Rapoleon auch mar, wie groß fein Genie, feine Dacht, fein Felbherrntalent, die mitlebende Menschheit war jebenfalle ftarter wie er; er fonnte fie gwar mit Sulfe feiner Schergen und Kriegefnechte eine Zeitlang in Feffeln ichlagen, aber zulest mar bennoch fein Fall vorauszuseben; und ward vorausgesehen, mit mathematischer Bewißheit

fast vorausgesagt. Wer sich in Widerspruch mit bem Bohl Aller bringt, hat, und sei er auch noch so machtig, keine Aussicht auf lange Dauer.

Und Rapoleon, biefer scharfblidenbe, alles burchbringenbe Beift, fah er es benn nicht voraus? - Eine Urt Katalismus beherrichte ihn; er glaubte fich ein Wertzeug in höherer Sand, welches bie Belt umzugeftalten bestimmt fei, und hielt fich baber bei allem Sag gegen ihn, bei allen gezuckten Dolchen und Sollenmaschinen für ficher: mar er boch fo oft ben bringenbften Gefahren entgangen. "So lange ich nothwendig bin, sprach er verächtlich lächelnd, ftößt nichts mich um; bin ich's nicht mehr, eine Fliege."6) - Daher ward er, je heftiger ber Saß gegen ihn entbrannte, besto harter, gebieterischer, schroffer: wenn man ihm mit Bolkbaufftanben brohte, befahl er "bie Canaille" furger im Bugel zu halten, mit Bulver und Blei ju bedienen." - Den Renfchen beherrschen Jugend-Gindrude fein Leben lang: burch Boltsaufftande mar Napoleon empor gefommen (ber Parifer Settionenkampf vom 5. Oct. 1795); bie Bolksaufftanbe hatte früher mit ftarfer Sand niebergeschlagen . (Bavia 1796, Benedig 1797, Cairo 1798): er fürchtete fie baher nicht, obgleich bie Dimenfionen, welche fie jest annahmen, andere waren als die, welche er früher unterbrudt; obgleich er noch eben mit einem folchen in Spanien schwer zu ringen hatte. Er war ber Mann bes Berhangniffes, jene, mahnte er, fonnten ihn nicht fturgen; mit eifernem Buß hoffte er fie ju gertreten. Daber alle

<sup>6)</sup> Bgl. Segur, Gallerie politique et morale. I. S. 303.

Barnungen vergebens. Umfonft ließen ihm feine Generale in Deutschland Runde zufommen von bem schlimmen Beift, ber bort herrsche; umsonft hatte ihm fein Bruber in Weftphalen die Augen über die Buftande in ben Deutschen ganbern zu öffnen gesucht, indem er folgendes merkwürdige Schreiben 1811 an ihn richtete: "Ich weiß nicht, Sire, unter welchen Bugen Ihre Generale und Agenten bie Stimmung ber Beifter in Deutschland malen. Benn fie zu Em. Majeftat von beren Unterwürfigfeit, Ruhe und Schwäche reben, jo tauschen sie Sie. Die Babrung ift auf ben höchften Grad geftiegen, Die thorichteften Soffnungen werben gefaßt und mit Enthustasmus gepflegt; man stellt sich bas Beispiel Spaniens vor, und fommt es jum Kriege, fo werden alle Gegenden zwischen Ober und Rhein ber Brennpunkt eines weiten und thatigen Aufstandes fein. Die machtige Urfache biefer Bewegungen ift nicht bloß ber Saß gegen die Franzosen und bie Ungebuld über bas fremde Joch: fie liegt ftarfer noch in bem Unglud ber Beiten, in bem Ruin aller Rlaffen, in ber Ueberlabung mit Steuern, Rriegsfontributionen, Unterhalt ber Truppen, Solbaten-Durchzuge und beständig wiederholte Bladereien aller Urt. Die Verzweiflung ber Bolfer ift zu befürchten, ba fie nichts mehr zu verlieren haben, indem man ihnen alles genommen hat." Bum Schluß fügte er die bedeutenden Worte bei: "die Bolfer find ben hohen Rombinationen ber Politif unzugänglich, fie fühlen nur bas gegenwartige Uebel, welches fie brudt." 7) -

<sup>7)</sup> Bgl. bei Bignon, im 32. Rapitel. (Edit. de Bruxelles 11. 452.)

Rapoleon blieb falt und unerschüttert; er verließ sich auf seine hunderttausende von Kriegern, die in ihm ihren Schlachtengott verehrten. Aber die Gefahr kam, wie immer, von der Seite, woher man sie am wenigsten erwartet: er hatte den Bolfern stolz getropt, und er siel nun durch den innigsten Bund der Bolfer mit den Fürsten.

Bei einer solchen Lage ber Dinge hatte man in Rußland wohl bas Recht zu hoffen, baß, wenn die Hulfe nahte, ganz Deutschland, bas gedrückte, zertretene, zur Berzweiflung getriebene Deutschland, unter bem Schutz und ber Unterstützung starker Heere sich wie Ein Mann erheben wurde. Rur der Anstoß mußte gegeben werden, mochte er kommen, woher er wollte, aber unterstützt von einer bedeutenden Kriegsmacht; benn ohne eine solche vermögen alle Ausstände und Bolkerhebungen nichts.

## IV.

## Der Arieg von Rapoleon beschlossen. — Rüftungen, Borbereitungen, Liften und Täuschungen.

Bir haben oben die Urfachen des Kriegs dargelegt, bier wollen wir uns mit ben nahern Anlaffen und Borsbereitungen zu bemfelben beschäftigen.

Als die Bolen die einzelnen hervortretenben Beichen des Zwiespaltes faben, waren fie froh und thaten bas ihrige, um ju ichuren und ben offenen Bruch herbeigu-Sie trugen Radrichten zu von Ruffischen Ruftungen, von Befestigungsarbeiten an ber Dung und bem Oniepr, von Truppen-Bewegungen an ber Grange alles nach ihrer Urt mit großen Uebertreibungen. Souverneur in Danzig, welchem biefe Mittheilungen zugingen, berichtete barüber an Rapoleon. Diefer murbe Er fah ben Rrieg, ben er boch burch feine beweat. berrischen Forberungen und Uebergriffe fast unvermeiblich gemacht, im Unguge, und fühlte fich, gleichsam in bunteler Ahnung ber Bufunft, ergriffen. Sein lebhafter Beift rollte ihm eine lange Reihe von Möglichkeiten auf: in ben angeblichen Ruftungen fah er schon ben beschloffenen

Kriea. Er wußte aus feiner Erfahrung, daß die Erfältung mit ihm bald zum Mißtrauen, vom Mißtrauen ju Borbereitungen, von ben Borbereitungen rafch ju wirklichen Feindseligkeiten geführt habe; baher fah er in jedem möglichen Krieg schon ben wirklichen, indem er. nach Macchiavelli's Lehre, glaubte, bem möglichen fofort zuvorkommen zu muffen. Sich einrebend, so lange er noch jung, muffe er allen Europäischen Wiberftand niebeis schlagen, um seinem Rachfolger bie fichere Berrichaft über ben bestegten Belttheil zu hinterlassen; vielleicht auch erfreut über bie Aussicht, burch große, glangenbe Schlage, welche ihm in bem Spanischen Guerilla-Rriege versagt maren, die Welt wieder in Erstaunen und Erstarren verfegen ju konnen; und felbft bie unbestimmte Spanifche Sache burch seine Erfolge im Rorben gur Enbichaft au bringen. So manbte er fich gang bem Gebanten jenes Krieges zu, ber ihm ichon früher viel im Ropfe herumgegangen; und ale er feine Bebanten beftimmt hatte, war auch ber Entschluß balb gefaßt. Diefes mar, wit Thiers versichert, im Monat Januar ober Februar 1811, und einmal jum Rriege entschloffen, begann er auch fofort feine Borbereitungen.

Sein scharfer Geist erfannte wohl alle Schwierigkeiten bieses Kriegs, die Entfernungen, die Raume, welche zu burchlaufen waren, ehe man nur an den Feind gelangen konnte; die Raume wiederum, die man durchziehen mußte, um ihn im Herzen zu treffen; die Massen, welche ein solcher Krieg erforderte, die Schwierigkeit diese Massen in welt weiten öden Landstrichen zu ernahren. Doch je größer die Schwierigkeiten, desto mehr gestel sich sein ersinderischen

Beift, fein entschiebener Rarafter in ber Ueberminbung Er hoffte feine Bewegungen unvermerkt ausauführen, feine Streitfrafte allmablig bis zur Rabe ber Ruffischen Granze beranzuschieben; auf Unfragen und Beschwerben falsche Bormanbe anzugeben, und hülfen biese nicht mehr, von einer Unterhandlung die Waffen in ber Sand zu fprechen, zulet in rafchem Aluge Breugen und Bolen zu durchziehen, um beren Sulfsquellen, ben Ruffen zuvorkomment, für fich in Befchlag zu nehmen, und baburch feine jum Rrieg jufammengebrachten Borrathe bis zum letten Augenblick aufzusparen. So hoffte er ftill und unvermertt feine Operatione Bafis zuerft an bie Weichsel, bann an ben Niemen zu tragen. Danzig sollte bas Hauptbepot feiner materiellen Gulfsquellen fein; er ließ die Befanung immerfort verftarten, und fandte burch die innern Ranale bes nordlichen Deutschlands feine Kriegsvorrathe, zahllofe Barten mit Bulver, Rugeln und Bomben bahin ab; und in Danzig mußte Rapp fur Antauf und herbeischaffung unermeglicher Mundvorrathe forgen.

Er wollte starf auftreten, mit größerer Macht wie je zwor. Die Konscription von 1811 hatte ihm vor furzem ihre Hunderte und Tausende gegeben; dazu sollte die von 1812 die ihrigen fügen. In Deutschland hatte er unter Davoust ansehnliche Truppenmassen noch vom letten Desterreichischen Kriege her stehen; am Rhein und in Holland befanden sich die alten Krieger, die Lannes und Massena bei Aspern und Wagram angesührt; die Rheinsbundfürsten sollten ihre verstärsten Kontingente stellen; und die Italianische Armee ward in Kriegsbereitschaft

zwischen Berong und Mailand zusammengezogen. So hoffte er in kurzem ein Heer von 300,000 Franzosen und 100,000 Alliirten an der Weichsel zu versammeln, mit einer Reserve von 100,000 Franzosen an der Elbe, und 135 Depot Bataillonen im Innern, welche die Gränzen bewachen und die Rekruten ausbilden sollten.

Aber je mehr er sich verstärfte, besto mehr sollte ber Feind in Sicherheit gewiegt werden. Es war immer sein System gewesen, wenn er einen Krieg in seiner Seele fest beschlossen hatte, außerlich die größte Friedensliebe zu heucheln, um den Gegner einzuschläsern, zur Entwassnung zu bewegen oder wenigstens vom Rüsten abzuhalten; die Sachen durch Unterhandlungen, Bersicherungen, Anträge und Botschaften hinzuziehen, um, wenn er, der indeß alle seine Borbereitungen getroffen, bereit und gerüstet wäre, plöslich und unversehens über den in Schlummer Gelullten, Unvordereiteten herzusalten, und ihn durch zerschmetternde Schläge zu Boden zu werfen. So hatte er es noch jüngst mit Preußen gethan, und unternahm jest in Hinsicht Rußlands das gleiche Manöver.

Er sprach nun viel zu ben Russischen Boten von seiner Freundschaft zum Kaiser Alexander, von seiner Friedensliebe. "Ich will Frieden, außerte er im März 1811 zu Alexanders Flügeladjutanten, dem Oberst Czernpschew, welcher ihm ein Schreiben seines Monarchen überbracht, er ist mir vortheilhaft, und bleiben die Sachen wie sett, so gebe ich Ihnen mein Ehrenwort, daß wenn Sie selbst nicht anfangen, ich Sie innerhalb vier Jahren nicht angreisen werde." — Sonderbare Beruhigung, welche bie

Drohung nicht aufhob, sondern nur aufschob! Also nach vier Jahren tonnte er wohl-anfangen, und bann gewiß mit Bortheil: Spanien ware unterjocht, die Englander vom Restlande vertrieben gewesen, er hatte fich überall freie Sand verschafft, um, burch nichts und niemanden gebindert. Rußland mit erdrudenber Dacht anzufallen. Die Erklärung war eben nicht beruhigent, aber- bennoch jum 3med: fie versprach auf vier Jahre Rube und Beit. Doch bem gewandten, fein beobachtenben Gernufchem entging es nicht, bag auf jene vorgegebenen friedlichen Befinnungen wenig Berlag fei: "Mit Raboleons Friedensliebe, fchrieb er am 21. April, ift es nicht weit ber; ihm ift's nur um Zeitgewinn zu thun. Die Rachrichten von unsern Ruftungen beunruhigen ihn, weil er nicht fogleich 250,000 Mann entgegenstellen fann; auch mochte er gern früher mit Spanien enbigen." - Bon dort waren eben unangenehme Radrichten eingetroffen, welche beitrugen, seine Rebe friedliebenber zu ftimmen, mabrend fie feine Energie, und bamit bie Ruftungen und Borbereitungen nur vermehrten. Truppen wurden aufammengezogen, ftarte Rriegevorrathe nach Deutschland gefchickt; Sachsen und Bolen mit Baffen verfehen; bie Besakung von Danzig verftärft; überall eine rührige Thatigfeit offenbart. Diese Unstalten entgingen ben aufmertfamen Bliden Czernpfchems nicht, ber zwischen Baris und Betersburg unaufhörlich mit Sendungen hin und ber fuhr, und er melbete unterm 17. Juli: "ber Augenblid bes furchtbaren Rampfes naht; die Wolke wird fich vielleicht nur beshalb nicht gleich entladen, weil es Rapoleon jest nicht beguem ift; er zieht demnach die Beit mit leeren Unterhandlungen hin, während seine Borbereitungen fortgehen." —

Im Mai 1811 hatte Lauriston Caulaincourt in der Gesandtschaft zu Betersburg abgelöst. Aus seinen friedliebenden Berichten wie aus denen Caulaincourts schloß Napoleon: daß er den Krieg bis zum fünstigen Jahre aufschieben könne, indem die Russen nicht den Ansang machen würden; daß er also Zeit genug behalte, seine ungeheuern Rüstungen zu beendigen. Das beruhigte ihn, ohne ihn von seinem sesten Entschluß abzubringen. )

Mumahlig festen fich auch bie Ibeen ber Ausführung biefes Rriegs in feiner Seele fest. Er wußte, bag er in ein wenig bevölfertes Land fame, bag man felbft mit Berheerung bes Landes vor ihm gebroht, daß er fich alfo mit Lebensmitteln wohl verfeben muffe. Sein Gebanke, zu beffen Ausführung alles vorbereitet murbe, mar nun, auf 5 bis 6000 Wagen die Lebensmittel auf zwei Monate für 2 bis 300,000 Mann mitzuführen; außerbem follten von Danzig über bas frifche Saff, ben Bregel und bie Breußischen Ranale ungeheure Vorrathe nach Kowno und von bort nach Wilna geschafft werben. Bon seiner halben Million Rrieger gebachte er fürs erfte ungefähr 300,000 M. ins Innere Ruglands zu führen, und für biefe auf feinen Wagen für feche bis acht Wochen Broviant. und mit bem, mas er an Ort und Stelle finden murbe, glaubte er ichon auszureichen, tros aller Berftorungeplane ber Ruffen. Aber biefe 5 bis 6000 Bagen erforberten 18 bis 20,000 Bferbe ober Ochfen; und fugte man qu

<sup>1)</sup> Bgl. Thiers XIII. S. 48.

biesen noch die 30,000 Pferde für die Artillerie, die 80,000 Pferde für die Reiterei: so steigerten sich die Berspstegungs Schwierigkeiten unermeßlich; denn alle diese Ehiere, welche die Kraft und Nahrung der Armee führen sollten, mußten selbst ernährt werden. Napoleon dachte viel über die Mittel dazu nach, und glaubte zulest aller Schwierigkeiten dadurch abzuhelsen, wenn er die Opestationen spät im Jahr ansing, wenn das Grasschon reichlich aufgeschossen wäre. So sollten die Menschen vermittelst jener Thiere, die Thiere versmittelst der schönen Jahreszeit genährt werden, indem man ihnen die Wiesen und weiten Getreideselber in Rußsland überließe. "Avec de tels moyens, äußerte er zuletzt selbstzufrieden, nous devorerons tous les obstacles."2)

Auf Russischer Seite, obgleich man sich rüstete, um nicht unwordereitet überrascht zu werden, wünschte man den Krieg nicht. Je näher ein solcher entscheidender Augenblick tritt, der über das Schicksal der Staaten und Fürsten entscheidet, desto bedenklicher erscheint er, desto mehr sucht man ihn, wenn er unvermeidlich, weiter hinauszuschieben. "Der Kaiser Alexander, schrieb um diese Zeit (18. April 1811) der Preußische Major von Schöler seinem König, ist persönlich dem Kriege mit Frankzeich entgegen; eine starte Partei im Lande hält selbst das gute Einvernehmen mit dieser Macht für die einzige wahre Politik Rußlands; und auch die Andersdenkenden geben zu, daß Rußland den Krieg nicht provociren

<sup>2)</sup> Thiers XIII. 162.

burfe."3) - Und ale felbst ber Ronig von Breufen in feiner bebrangten Lage angftlich und ermahnent fcbrieb. alles was Argwohn geben fonnte, zu befeitigen, und fich offen mit bem Raifer ber Frangofen auszusprechen, antwortete ihm ber Raifer Alexander, ber fich bewußt mar, baß bie Rriegsgelufte und Reizungen nicht von ihm famen, am 18. Juni 1811 etwas empfindlich: "Ich babe ben Rrieg nie gesucht noch herausgeforbert. meinen Rachbarn begehrend, feiner Vergrößerung beburfend, ziemt es fich nicht, mir zuzutrauen, bag ich ben Krieben ftoren wolle. Meine Borfebrungen find nur Magregeln ber Borficht, geboten burch bas, mas neben mir vorgeht; Rrieg wird nur fein, wenn man mich angreift, und alsbann werben die Entschluffe, welche anbere nehmen fonnten, mich nicht hindern, mich fraftiaft zu vertheibigen." 4)

In biefem abwehrenden Sinn waren auch Rußlands Borbereitungen. Seit Rapoleons mißlungener Werbung und seiner seitdem veränderten Sprache und Abweisung bes Bergleichs über Polen, sah man wohl in Rußland ein, daß ein Ungewitter herausziehe, und man sich auf einen schweren Krieg gefaßt machen muffe. Ueberzeugt von dem nicht fernen Zusammenstoß, hatte Kaiser Alexander im Januar 1810 den General Barklai de Tolly, der sich in Finnland ausgezeichnet und eine besondere Organisationsgade besaß, zum Kriegsminister ernannt; und dieser entfaltete nun eine große Thätigkeit, um Rußland in

<sup>3)</sup> Correspondance inédite VII. S. 430.

<sup>4)</sup> Cbenbafelbft G. 431.

auten Bertheibigungeftand ju fegen. Es galt bie materiellen und bie lebenbigen Mittel zu entwideln; anfangs vornämlich bie erftern, bie langere Beit erforbern. Rußland, mit weiten, offenen Granzen, befaß faft feine Festungen, und bie wenigen, bie es befaß, maren halb Barflai ließ feine erfte Sorge fein, Die Befeftigungen Riga's und Rioms, über welche Stabte Sauptwege nach Betersburg und Mostau führten, in beffern Stand fegen, neue Berte bafelbft anlegen zu laffen. Da . aber Riga nur bas untere Enbe ber Duna ichust, ber übrige Lauf berfelben vertheibigungelos mar, beschloß man, weiter oberhalb, bei Dunaburg, wo eine nabere Strafe nach Betersburg führte, eine neue Feftung angutegen; und um auch in ben weitern Zwischenraumen zwischen Kiow und Dunaburg einen Plat zu befiten, auf ben man fich ftugen fonnte, warb an ber Berefina, bie eine treffliche Bertheibigungelinie bot, Die Feftung Bobruist angelegt. - Smolenst, ein überaus wichtiger Bunft, ber in ben frühern Kriegen mit Bolen eine Sauptrolle gespielt, hatte seit jener Zeit her eine alte Ringmauer mit Thurmen und Graben. Da man nicht glaubte, baß bie friegerischen Operationen fo tief ins Land greifen wurden, und überhaupt mehr für Betersburg als Mostau beforgt mar, verabfaumte man es, biefe Bormauer Mostau's . farter ju befestigen, und beging bamit einen Fehler, ber fich nachmale schmerzlich rachte.

Bas die lebendigen Mittel betraf, so zählte Rufland bamals (1810) in 437 Bataillonen, 399 Schwadronen und 139 Artillerie-Rompagnien eine Streitmacht von unsgefähr 400,000 Mann, ohne etwa 70,000 Mann Gars

nisones und chen so viele irregulare Truppen zu rechnen. Diese Streitmittel suchte nun ber neue Rriegeminifter theils zu vermehren, theils zwedinäßiger zu organifiren; und zeigte babei ein großes Organisations = Talent. einzelne Bataillone als Kern wurden neue Regimenter herum angelegt; bie Bataillone lieferten bie Rahmen, bie Lehrer und Mufter, um welche man bie neuen Mannschaften gruppirte und fie mit beren Beift und Sinn erfüllte. So murben im Jahr 1811 (früher hatte man Napoleons machsame Gifersucht nicht reigen wollen) ngch einer Refruten = Aushebung von 3 aus 500 mannlichen Seelen, für bie Ravallerie zwei, für bie Infanterie neunzehn neue Regimenter gestiftet, im Bangen 10 Schwabronen und 61 Bataillone, welche bie regulaire Streitmacht um mehr wie 45,000 Mann vermehrten. Das war freilich im Bergleich mit den ungeheuern Mitteln; die Napoleon ichonungslos von allen Seiten zusammenraffte. nur eine geringe Berftarfung; napoleon aber erfchien fte aus ber vergrößernden Ferne als eine gewaltige Ruftung gegen ihn, die ihn noch eifriger jur Bergrößerung feiner Streitmittel antrieb. Bas ihn aber besonders reigte, mar. daß man im Frühjahr 1811 eine Division aus Kinnland (bie 17te) an die Duna gezogen und funf Divisionen von der aktiven Donau - Urmee nach Bobolien gerufen hatte. wo man fie fur jeben Kall, nach ber einen, wie nach ber andern Seite, leichter zur Sand zu haben glaubte. war eine verfrühte Magregel. Dicfe Truppen wirften nach feiner Seite bin, fehlten in ber Turfei und fteigerten Napoleons Argwohn, da man fich in einer fo brennenben Frage, wie bie Turfifche, einer fo bebeutenben Streitmacht beraubt hatte; ihre Abberufung wurde nun der beständige Gegenstand seiner Borwürfe und der Borwand zu den willfürlichsten Maßregeln. Sonst war in der Berlegung und Aufstellung der Kussischen Streitkräfte nichts, was auf Angriff und Krieg hätte gedeutet werden können, indem die Truppen mehr im Innern als an den Gränzen standen; sie waren jedoch so gruppirt, daß sie sofort, wenn es nöthig, die nach Barklai's Plane genehmigten zwei Best Armeen mit einem Zwischenkorps hätten bilden können.

So wurde Napoleon in seinen Rriegsentschluffen theils burch sein inneres Wollen und Verlangen, theils burch Die Bertheibigungs-Magregeln feiner Begner beftarft. Aber je entschiebener er in seinem Vorsatz war, besto mehr suchte er allen Schein von sich abzuwehren, und die Welt und mehr noch die Begner in Zweifel und Ungewißheit über feine mahren Absichten zu erhalten. Er gebachte, wie uns Thiers berichtet,5) alles mas Berbacht ober Beschwerbe hatte erweden fonnen, gerabezu abzuläugnen, und wenn biefes nicht mehr anging, es nur im außersten Rothfall zuzugeben und burch allerlei Borfpiegelungen zu Die übermäßig verftartte Befatung von beschönigen. Danzig, follte man, fchrieb er vor, burch bie Gefahr einer Englischen Erpedition erflaren, die fich gegen ben Sund gerichtet; auf irgend eine ahnliche Urt follte man bie Munitions = Transporte nach Deutschland, Die Baffen= Lieferungen an Sachsen fur bie Bolen rechtfertigen. alleraußerften Fall follte ber Gefandte in Betereburg ju-

<sup>5)</sup> Thiers XII. S. 397.

v. 6 mitt, jur naberen Aufflarung.

lett einraumen: "bag Frankreich fich allerbings geruftet habe, aber ohne einen Rrieg mit Rugland zu bezwecken, bloß aus Mißtrauen und Vorsicht, weil Rugland Truppen aus Kinnland und von ber Donau herangezogen, Berschanzungen an ber Duna und am Oniepr anlege, und es ben Anschein gewinne, als wolle es, sobalb es bie-Donau-Brovingen, eben fo wie Kinnland im Sichern habe, fich wieber an England schließen, und ben alter Bunbesgenoffen, ber jene ihm verschafft, im Stiche laffen. Aber bas murbe ber Rrieg fein." - Der Gefanbte follte also ben Fragen andere Fragen, ben Beschwerben andere Beschwerben entgegenstellen, turz, seine Bertheibigung wie ein geschickter Felbherr, angreifend führen; aber alles ohne Uebereilung, bamit Napoleon Beit gewönne; benn es warihm barum zu thun, feften Fuß an ber Beichfel zu faffen, bevor die Ruffen ihm zuvor tommen fonnten.

Rachdem Napoleon seine Rüstungen meist beenbigt, ging er breister mit seiner Sprache heraus; sein jezigesZiel war, die Schuld des bevorstehenden Kriegs auf Russland zu wersen. Daher er in seiner zur Zeit so viel. Ausselnam 15. August 1811, nach den gewöhnlichen Kuratin am 15. August 1811, nach den gewöhnlichen Wiederscholungen seiner Friedensliebe äußerte: "Kaiser Alexanderwill sich gar nicht erklären; schickt Ihnen seine Bollsmachten, und so gehen die Rüstungen immer fort. Ich wünsche keinen Krieg; will nicht die Herstellung Bolens; aber Sie begehren nach dem Herzogthum und Danzig; Ihr Kaiser hat versteckte Absichten; und so lange diese sich nicht aufklären, werde ich meine Truppen in Deutschsland verstärken."

Ein helles Licht über Stimmung und Saltung bes Raifers Alexander um biefe Beit verbreitet ein Schreiben bes Preußischen Bevollmächtigten, Major von Schöler, an seinen Rönig vom 26. Aug. 1811, worin er über eine vertrauliche Unterredung mit dem Raifer berichtet. Auf Schölere Befürchtung eines Kriege, ber Breugens Ruin jur Folge haben mußte, und Meußerung bee Bunsches, einen Ausweg zu finden, um der Unruhe bes Ronigs von Preußen ein Ende zu machen, nahm ber Raifer eine große Rarte von Rugland, wo alle Aufftellungen ber Truppen markirt waren, um ihm zu beweisen, Bag feine Unftalten und feine Stellungen feineswegs brobend seien. Die Kantonirungen ftusten ihren rechten Klugel an bie obere Dung, wie Scholer erfah, und zogen fich in einigen Bogen gegen Often; und sobann von ben Moraften bei Binet abwarte bie zu ben Grangen ber Sie waren in großer Entfernung von ber Moldau. Die Truppenmariche in ber letten Polnischen Granze. Zeit endigten alle gegen Often. — In bieser Ausbehnung hatte bie Stellung ber Ruffischen Armee fur Frankreich nichts Drohendes noch Beunruhigendes, ba es, bei ben befannten Gefinnungen ber Bolen, gang genau biefe Stellungen fennen mußte.

"Andererseits scheint mir, fahrt Scholer fort, die innere Kraft dieser Armee sehr vermehrt, und nach den Umständen fann sie mit bedeutenden Streitmaffen auf verschiede enen Bunften vorwärts der Gränze handeln, oder auch ihre gesammte Macht, an 200,000 Mann (außer der Armee gegen die Türken) auf Einen Punft foncentris

ren, um fräftiger aufzutreten. — Wird nun Frankreich, mit dem Krieg in Spanien beschäftigt, dagegen eine gleiche Macht an der Oder oder Weichsel aufstellen? diese, von einem Genie geleitet, wurde allerdings den Kampf mit Erfolg führen; doch wird er lang und hartnäckig sein, und die Entschlüsse von Desterreich und Preußen, und vielleicht selbst des letteren allein, können auf die Glücksfälle und den Ausgang dieses Kampses viel Einfluß haben.

"Rachbem ber Raifer umftanblich über alles biefes gerebet, außerte er: er fei überzeugt, Em. Majeftat murben, naber über bie Berhaltniffe unterrichtet, ihm nicht rathen, in seinen rein befensiven Magregeln etwas ju ändern, fo lange Raifer Napoleon von feinen rein offenfiven Magregeln nicht nachläßt. Bas Rugland, fuhr ber Raifer fort, verlangt, mas es verlangen muß, um ruhig ju bleiben, ift flar wie ber Tag; feine Beschwerben und Forberungen find beutlich ausgesprochen, und will Frankreich Frieden, fo bedarf es ba gar keiner weitern Borschläge und Unterhandlungen; ich wurde felbst nur mit Gefahr in solche eingehen können, ba Frankreich seine Ruftungen unterbeg nicht vermindern und mich baburch in eine noch gefährlichere Lage bringen wurbe. Ift jedoch Raiser Napoleon aufrichtig, wie er sagt, überzeugt, daß ich ihn nicht angreifen will, und trifft er Unordnungen, die auch Rußland beruhigen können: bann bin ich bereit, solche Schritte zu thun, welche bie Beforgniffe ihres foniglichen herrn zerftreuen; aber bis bahin glaube ich, um ben Frieden zu erhalten, so handeln zu muffen, als ob ich von einem Tag zum andern angegriffen werben könnte. "6)

Im September 1811 hatte Napoleon endlich seine Ruftungen und Borbereitungen vollendet; doch war die Jahreszeit zu weit vorgeschritten, und der Krieg blieb bis zum künstigen Jahr ausgeschoben. "Napoleon, schrieb Czernyschew unterm 19. Sept., bleibt in seiner Seele seit beim Krieg, und halt ihn zur Erreichung seines Ziels, der Herrschaft über Europa, für unvermeidlich. Diese Aussicht schmeichelt so sehr seiner Eigenliebe, daß keine Nachgiebigkeit, keine Einräumungen von unserer Seite den großen Kamps aushalten können, der nicht bloß über Rußland sondern über daß Schicksal bes gesammten Festslandes entscheiden muß."

So öffneten sich die Blide weiter. Man erkannte und überzeugte sich immer mehr, daß das, was jest zur Entscheidung kame, nicht der Handel der Neutralen, der Tarif, Oldenburg, Polens Wiederherstellung sei, das waren Rebensachen: die große Frage, um welche es sich gegenwärtig handelte und mit deren Entscheidung auch alle die andern ersledigt wurden, war die über Sein oder Nichtsein, über Freiheit und Unabhängigkeit oder die unbedingte Herrschaft Napoleons über Europa. Ein so schlauer und herrschssüchtiger, und dabei mit so außerordentlichen Gaben außgerüsteter Mann wie Napoleon, an der Spize der streitbarsten, friegslustigsten Nation der Welt, hob alles Gleichgewicht, alle Freiheit und Unabhängigkeit Europas auf. Es war keine Wahl: um diese wieder hers

<sup>6)</sup> Bgl. Corréspondance inédite VII. 6. 433.

auftellen, mußte jener fallen; wenn jener aber blieb, fo war es mit biefer vorbei. Das erfannte Alexander schon fruh. Schon seine ersten Anftrengungen vor Aufterlig und Tilfit hatten biefem Biel gegolten, wenn gleich nicht in bem Umfange wie jest; bamals fonnte man hoffen, burch überwiegenbe Gewalt Rapoleon jur Maßigung jurudzuführen. Diese Hoffnung war babin; nur fein Sturg tonnte Europa retten. ichon um biefe Beit Alexanders Ausspruch: "Er ober ich, beibe aufammen fonnen wir nicht befteben;" - obgleich er fich bamals noch fern vom Biele glaubte und eher fürchtete ale hoffte. Das, mas einen ichwachen Schimmer ber Hoffnung einflößen konnte, mar ber allgemeine Welthaß gegen Rapoleon: wer fich in ben Gegensat mit bem Wohl aller gebracht hat, barf, wir wiederholen es, auf langes Bestehen nicht rechnen.

Rurz zuvor war die Rebe bavon gewesen, um mit Rapoleon ins Klare zu kommen, ben Grasen Resselrode nach Paris zu schiefen, bamit er alle Streitsragen mit ihm erörterte. Dieses Vorhaben war Rapoleon nicht erwünscht; er wollte keine klare Auseinandersezung, wünschte sich nicht burchschaut zu sehen; nun mußte er befürchten, daß ben Augen eines so scharssichtigen Beobachters das wahre Verhältniß der Dinge nicht entgehen, und berselbe unter der Hülle aller jener Friedens Bersicherungen den sesten Entschluß zum Kriege bald entbeden würde; und daß alsdann keine andere Wahl übrig bliebe, als den Krieg sosort zu erklären, was Rapoleon eben nicht wollte. Daher suchte er durch allerlei indirekte Mittel jene Sendung zu hintertreiben, woraus sie denn auch, als man

fich immer mehr überzeugte, bag alles ber Baffen-Ent-. icheibung anheim gestellt fei, wirklich unterblieb. - Rapoleons Absicht mar, wie wir oben gezeigt, unvermerkt, wie an bie Ober, fo auch an bie Weichsel zu fommen, um zu verhindern, daß bie Ruffen nicht, ben Niemen überschreitend, bie unermeglichen Sulfsquellen an Rorn und Pferbefutter, die Bolen und Alt Dreußen in fich bargen, vernichteten, wie in ber That bie Rebe bavon in ben geheimen Rriegsberathungen zu Betersburg gemefen war. Auch öffentlich ward viel bavon gesprochen, baß man wie Bellington in Bortugal, eine Bufte amifchen fich und bem Keinde machen muffe; je sväter nun biefe Bufte anfing, um so viel mehr ward für die Verpflegung gewonnen. Um aber bem Feinde unvermerft Terrain abzugewinnen und vorwärts zu kommen, war ein solcher Stand bes 3wiftes recht erwunscht, wo man fich gegenfeitig bie Ruftungen vorwarf, bie Ungriffsgebanken von fich abwies, Friedensliebe heuchelte, Unterhandlungen vorschlug, hinzog, und bamit ganze Wochen und Monate binter fich brachte. Run mußte eine flare, bestimmte Erörterung ber Streitfragen biefem, Napoleon fo ermunichten Ruftanbe ein Ende machen; darum wollte er eben nichts von Reffelrobes Berüberfunft miffen. Schon erhielten auch bie Truppen Befehl, fich jum großen Marich voraubereiten. Die Italienische Armee, welche am fernsten ftanb, follte fo ftill wie möglich im Februar aufbrechen; vier Regimenter Polen, die sogenannte Beichsel-Legion wurden aus Spanien berufen, eben fo wie die dort befinblichen Regimenter ber Garben; Davouft, ber bas Sauptforve hatte, follte erft im Mary fich von Samburg

in Bewegung setzen, und langsam gegen bie Beichselt ruden, um gegen die Mitte April dort zu sein, Mitte Juni am Niemen. Indem man solchergestalt ganze Monate zu biesen Märschen bestimmte, hoffte man Menschen und Pferde zu schonen und sie ungeschwächt und unermudet auf das Kriegstheater zu bringen.

Alles, was er um sich sah und hörte, selbst das gegen ihn eingehaltene Benehmen überzeugten endlich auch den Russischen Gesandten Fürsten Rurakin in Paris, daß es mit allen Friedenshoffnungen vorbei sei; er berichtete daher um den 12. Jan. 1812: "Kein Zweisel weiter, der Krieg ist beschlossen; die Rüstungen sind beendigt, die Märsche beginnen; und wie der Kriegsminister zu einem Vertrauten gesagt hat, so ist man noch nie zu einem Kampse so gut vorbereitet und gerüstet gewesen wie jest."

Die Depesche langte am 15. Januar in Petersburg an und machte tiefen Eindruck. So stand man benn an ber Schwelle einer ungewissen Jukunst, des Falles oder ber Größe! Aber bedachte man Napoleons Feldherrngaben, das Glück, welches alle seine Unternehmungen bisher begleitet, die kriegsersahrnen Feldherrn, die ihn umgaben, die alten, abgehärteten Soldaten und ihre ungeheuren Massen, die seinem Sterne blindlings folgten: so schienen die Glücksfälle ganz auf der Seite des Gegners; und so urtheilte die Menge sast überall. Alle glaubten, Rußlandwäre am Borabende seines Falles, werde auf die Stufe von Desterreich und Preußen herabgebracht werden, werde seite Rolnischen Provinzen verlieren, und des zur großen Zeit Katharina's erwordenen Glanzes sich völlig beraubt sehen. Kast niemand ahnete, daß das, was zu seinem

Berberben führen follte, die Stufe zu seiner Erhebung, zu größerem Ruhm und Glanze sei. So geht den Höhen saft immer der tiesere Abgrund zuvor.

Hierauf trat die britte Phase ein: zuerst waren es ftille Ruftungen mit Friedensbetheuerungen gewefen; fobann, nachdem bie Ruftungen beendigt, Bersuche, Die Schuld bes Rrieges Rußland aufzuburben; jest, ba ber Ausbruch bevorftand, Bemühungen, Rufland zu ifoliren. während man fich felbst burch Bundesgenoffen ftartte; früher hatte man es nicht thun wollen, um Rufland nicht vor ber Zeit aufzuschreden. Die Mächte, Die babei bauptsächlich in Betracht famen, maren Breußen, Defterreich, Schweben und die Pforte, jeder glaubte man eine Lodung anzubieten zu haben, fei es Rudgabe verlorener Brovingen, fei es Hoffnung auf Die Geminnung anderer, größerer. Doch bei Breußen bedurfte es biefer Lodung Lange von bem Mächtigen bebrangt, gequalt, zwischen Sein und Vernichtung hingehalten, wunschte es in feiner Bergweiflung ein Bundniß, welches ihm die Bemahr einer fortbauernben Erifteng gabe. Lange ließ ber Grollende barum bitten und bas Schwert ber Ungewißheit über Preußens Saupte hängen: endlich willfahrte er in feiner Gnabe und gemahrte ben Bund, welcher bas Dafein friften follte, am 24. Februar 1812. - "Beflagen Sie mich, schrieb Friedrich Wilhelm barüber an Alexander, aber verdammen Sie mich nicht. Bielleicht fommt bald die Zeit, wo wir in engem Bunde vereint handeln werden." - Jeder icharfer Blidende ahnete fie icon, und fie fam.

Defterreich war bereits auf Napoleons. Befehl früher bearbeitet worben. Der Gesandte Otto hatte feit langerer Beit bie Beisung gehabt. Digtrauen gegen Rugland au ermeden; er follte in hingeworfenen Reben feine Berwunderung außern: "was Rußland benn eigentlich molle?" - feine Unaufriedenheit über bie Unbeständigkeit und ben Chraeiz bes Ruffischen Sofes, welcher immer alles in Unruhe fete; fein Bebauern über ben Berluft bet Donaufürftenthumer, beren Erwerbung er für Defters reich burchschimmern laffen follte; und bann bie Krage aufwerfen, ob es mohl paffend mare, ben Drient fo gu opfern? Go follte er immer naber jum Biele ruden, einen engern Bund mit Frankreich gegen Rufland. -Defterreichs Regierung gebachte jest Rufland mit gleicher Munge zu bezahlen und, wie jenes 1809, auch ihren Bund mit Navoleon zu schließen, wenig bafur zu thun. viel zu verlangen. Soffnungen, Berfprechungen wurben ihr reichlich gegeben und am 26. März 1812 mit ber nabe Befreundeten, burch Familienbande verknüpften bas Bunbniß abgeschloffen.

Bei biesem Bundniß war es Napoleon, wie früher bei dem mit Rußland, nicht sowohl um die materielle Hulfe zu thun, als um Desterreichs auf jedem Kall sicher zu sein, indem er es zu einer förmlichen Berpstichtung zwänge, die eine Wendung seiner Politik wenn nicht unmöglich doch unwahrscheinlich machte.

Mit Schweben war es ein Anderes; er und fein ehemaliger Marschall, ber jesige Kronprinz von Schweben, haßten sich von Grund ihres Herzens, aber sie bedurften einander und Navoleon hatte etwas anzubieten, die Krucht

früherer Borforae. Schweben also sollte sein Bommern aurudbefommen, welches er befent hielt, es follte Kinnland bekommen, um welches er es früher gebracht, und Livland bazu; Erlaubniß für zwanzig Millionen Rolonialwaaren einzuführen, Erleichterungen in seinem Sandel und verschiedene andere Vortheile mehr: dafür sollte es mit 40 bis 50,000 Mann in Ruglands Flanke operiren. Doch ber Schwedische Rronpring, sei es, bag er feinem Widerwillen gegen seinen ehemaligen barten Gebieter, sei es, bag er Berechnungen ber Staatsfunft folgte, ermog: daß es jest um größere Dinge ginge, als um Kinnland und Bommern, daß es ein Weltfampf fei, daß bie Soffnungen ber Fürsten und Bolfer nur auf Alerander ftunden; baß, wenn er unterlage, Schweden, mit ober ohne Finnland und Bommern, einem ftrengen, unerbittlichen Oberherrn verfalle, bem es in allen feinen harten und willfürlichen Borfchriften blind, bis jum Berberben murbe geborchen muffen. Auf fein Anrathen erhob fich Schweben über fich felbft, vergaß feiner Berlufte, feines Grolls, felbft Finnlands, und ichloß am 5. April 1812 ein Bundniß, nicht mit Napoleon sonbern mit Alexander.

Eben so täuschte die Pforte Napoleons Hoffnungen, trot aller Einflüsterungen, Ermunterungen, Unreizungen. Sie hatte seit Tilsit kennen gelernt, was es mit den Berssicherungen und der Freundschaft des Französischen Herrsichers auf sich habe; und obgleich dieser ihr die Unversletzlichkeit ihres Gebiets, ja früher Berlorenes, selbst die Krimm andot, obgleich er ihre Unverletzlichkeit sogar in sein Bundniß mit Desterreich seten ließ: so schloß sie dennoch, selbst mit Gebiets Abtretungen am 42. Mai,

turz vor Ausbruch bes Französisch-Russischen Rrieges, zum unfäglichen Verbruße Napoleons, ihren Frieden mit Rußland.

Bahrend biese Bundnißent erhandlungen noch dauerten, fuhr Navoleon in seinen Versicherungen von Krieben und Freundschaft für Alexander fort. Das war bie vierte Phase seines Benehmens gegen Rugland. Seine Ruftungen maren beendigt; aber es ftand in feinem Ropfe feft, ben Feldzug nicht eher als im vollen Sommer zu eröffnen, wo die blühenden Grafer, Kräuter und Saaten. "die man nicht verbrennen fonne", seinen hungrigen hunderttaufend Bferden Rahrung und Rraft geben follten.7) Darum mußten bie Unterhandlungen noch einige Monate fortgesett, hingezogen werben, bis ber Sommer ba und er mit 500,000 Streitbaren an Ruflands Granze ftanbe. Obaleich diese Unterhandlungen augenscheinlich ein Blendwerk waren, fo haben fich boch Biele baburch täuschen laffen, geglaubt und verfichert, daß er alle möglichen Bemühungen zur Aufrechthaltung bes Friedens angewandt! Er, Frieden, jest, nachbem er mit ben unge heuersten Mühen und Rosten ein Beer, wie die Reuzeit feines noch gesehen, bis zur Beichsel herangeführt! Das Friedensgeflingel follte ihm nichts erwirken, als, wie wir wiffen, zuerst Zeit zur Rüftung, sodann Gewinn ber Meinung, jum Dritten Gewinn von Bundesgenoffen, endlich Tage und Wochen und Monate bis zum Soch-

<sup>7)</sup> herrn Thiers verbanken wir diese Aufklarung über Rapoleons sonderbares Bögern mit dem Beginn der Operationen, da er boch schon im April und Mai, wenn er wollte, den Feldzug hatte eröffnen können. Die Gräser und Kräuter für sein Bieh bestimmten ihn.

fommer bes Jahres 1812, um sobann zwischen grünenben und blühenden Saaten, Gräsern und Früchten zur Wahrung und Erhaltung seines Jug = und Tragviehs vorrücken zu können.

Um nun noch biese letten Monate hinter sich zu bringen, mar er unerschöpflich in Ausfunften, bie zugleich ber Meinung, welche er verbreiten wollte, bienten; ba folgten fich bie Untrage, Botschaften, Unterhandlungen auf bem Fuße; die lettern wurden scharf angefangen, langsam fortgeführt, und bann fallen gelaffen. Alle biefe biplomatischen Manöver follten noch ben Vortheil bringen. ben Gegner in 3meifel, in Ungewißheit zu verseten, seine Beforgniffe einzuschläfern, ihn ficher zu machen, mahrend man mit bem eigenen Entschluffe langft im Reinen mar. Bu biesem 3med ließ er am 25. Rebr. 1812 ben eben in Baris anwesenden Czernuschew zu sich fommen, und sagte ihm: "Er wüßte nicht, was man von ihm wolle; er habe gerüftet, weil Rußland gerüftet; er wolle nichts als bie Bedingungen von Tilfit, und fei zu jeder Unterhandlung bereit; nur Migverstand habe bie Ralte zwischen ihm und Kaifer Alerander erzeugt. Berstehen wir uns, fuhr er fort, stellen wir das gute Einvernehmen wieder Ihr Tarif öffnete mir querft bie Augen; man fieht in ihm bie Absicht, Frankreich weh ju thun und mich versönlich zu franken. Und Ihr Brotest wegen Olbenburg! war er nicht eine Berausforberung, eine Rriegserflarung? Man schickte ihn an alle Sofe, als wenn fie Richter über mich wären; ich stehe unter Niemanden. — Bas nun meine Ruftungen betrifft, fie find Folgen meines Spfteme, nicht feinbseliger Absichten. Ale Rugland mir

Argmohn einflößte, bereitete ich mich jum Rriege, und habe Ihnen bas nicht verborgen; benn glauben Sie, baß das, was ich am 15. August zu Kurafin sprach, ohne Absicht gesprochen ware? Früher, 1805 und 1806, beschleunigte ich meine Operationen, ben Rrieg, um guvorgutommen, und ihre Berbundeten vor Ihrer Anfunft gu schlagen; jest eile ich nicht (wir wiffen warum!) aus amei Grunden: Erstens hoffe ich ben Frieden au erhalten: jum zweiten machft, je langer ich zogere, meine Dacht. Sie wollten unterhanbeln, geftutt auf eine Armee; ich mußte bas also auch thun. Sie haben 400.000 Mann von Riga bis Ramieney-Bodolof; auch ich mußte meine Armeeforpe jur Unterftugung bes Bergogthum Barfchau Erhalte ich eine Antwort und bald, wie ich vorschieben. fie muniche, so werbe ich vielleicht bie Dber nicht überschreiten laffen; sonft pouffire ich meine Truppen bis jur Doch gebe ich Ihnen mein Wort, bas ich in biesem Jahre ben Rrieg nicht beginnen werbe. Sie ihn vermeiben, fo fonnen wir uns unter folgenben Bebingungen einigen. Erftene: genaue Ausführung bes Tilfiter Bertrage, boch mit einigen für uns vortheilhaften Abanberungen. 3weitens: eine Handelsconvention, welche bas Wefen bes Tarifs beibehalt, nur bas für Franfreich Berlegenbe befeitigt. Drittens: eine Uebereinfunft wegen Olbenburg, worin Rufland bestimmen moge, welche Entschäbigung es für Olbenburg verlange, boch mit Ausnahme Danzigs ober irgend eines Theils von Volen." — Alles bas ward mit anscheinender Aufrichtigfeit, wie aus innigfter Ueberzeugung gesprochen, als wenn es nicht Worte, Blendwerf, um Rugland einauschläfern, gewesen waren; um fo weniger ernft gemeint, als er erft ben Abend zuvor ben Sulfsvertrag mit Breußen unterzeichnet, und Berhaltungsbefehle aus einem gang anbern Ton faft um biefelbe Zeit an feinen Befanbten in Betersburg geschickt batte. Er theilte biefem feine Abficht mit, fich an ber Weichsel festzusegen, und schärfte ihm ein: "es fame alles barauf an, Beit zu gewinnen und bie Ruffen zu verhindetn, bag fie jene gander nicht verheerten, aus benen man einen Theil feiner Borrathe gieben wolle; baber folle er, wenn bie erften Bewegungen ber Italienischen Urmee befannt wurden, fie positiv abläugnen, und nur von ber Absenbung neuer Konscribirten fprechen, welche zu ihren Rorps in Deutschland ftogen follten. Ronnte er nicht mehr laugnen, fo mußte er bie Concentrirung ber großen Frangofischen Urmee an ber Ober augestehen, mit ber Bemerkung jeboch, bag biefe Concentration nicht nothwendig ben Rrieg nach fich zoge, eben fo wenig wie die Busammenziehung ber Ruffischen heere an ber Duna und bem Oniepr. Napoleons Burbe erlaube ihm nicht, hinter Alerander gurudzubleiben; felbst wenn bie Frangofische Armee über bie Dber ginge, fo geschähe es nur, um eine ber Ruffischen entsprechenbe Stellung zu nehmen., Napoleons fester Entschluß fei zu unterhandeln, nicht zu fampfen; aber er wolle eine feiner Macht angemeffene Stellung haben. Lauriston solle also eine möglichft beruhigende Sprache führen, von einer bewaffneten Unterhandlung reben, nicht von einem beichloffenen Rrieg; felbft jest auf die Sendung Reffelrobes bringen; fogar, wenn man in Betersburg ungebulbig wurde, eine Bufammentunft ber beiben Raifer vorschlagen, aber nur im äußersten Fall. Alles das, wurde ihm einsgeschärft, solle geschehen, um zu verhindern, daß die Russen nicht vor den Franzosen zur Weichsel vordrängen. Könnte er es jedoch nicht verhindern, so solle er seine Bässe verslangen und den Krieg erklären; auch die allierten Legationen veranlassen, die gleiche Forderung zu thun." ) — Es slößt ein eigenes Gefühl höhern Waltens ein, wenn man diese eifrigen Bemühungen sieht, etwas zu verhindern, was im Grunde ihm zum Heil gereicht haben wurde!

Ueber bie Borschläge burch Czernuschem schrieb ber Herzog von Baffano an Lauriston: "Czernbichem habe in Baris intriguirt und Leute beftochen. Der Raifer habe es gewußt und es geschehen laffen; benn er fonne nur babei gewinnen, wenn feine ungeheuern Borbereitungen befannt würben. Gr. Majestat lage nichts an einer Busammentunft mit Raiser Alexander, selbst nicht an einer Unterhandlung, außer etwa, wenn die 450,000 Mann, welche Sie in Bewegung gefett, bas Rabinet von Beterde burg zu ernften Ueberlegungen veranlagten, es zu bem Softem von Tilfit und jenen Stand ber Inferioritat zurudbrächten, in bem es bamals gemefen. Ihr Sauptgwed, wiederholte er bem Gefandten, muß fein, Beit gu gewinnen; behaupten Sie immer, fomme es jum Rriege, fo habe Rußland es fo gewollt; Bolen fomme babei in feinen Betracht."9)

Diese geheimen Berichte verhreiten ungemeines Licht über Napoleons Handlungsweise; zugleich auch über bie

<sup>8)</sup> Bgl. Thiers XIII. 354.

<sup>9)</sup> Thiers XIII. 359.

feiner Loboreifer. Ginerseits immer breift geläugnet, anbererseits gehässige Infinuationen gemacht, welche ben Schatten auf Die Begenseite werfen follen. Aufrichtigfeit, Bahrheit nirgende! — Und jene hinterliftigen Reben und Betheurungen wirften fo gut, baß felbft fcharffichtige und unterrichtete Geschichtschreiber fich burch fie taufchen ließen und geglaubt haben, als mare es Napoleon bei allen biesen Spiegelfechtereien wirklich um ben Krieben ju thun gewesen! - In biefem besonderen Kall tam es Rapoleon bei feinen Unterhandlungs - Berfuchen bauptfachlich barauf an, ben Gegnern bie Ueberzeugung beizubringen, bag ber Krieg bei ihm noch feineswegs eine beschlossene Sache sei, indem er richtig voraussah, bag, fo lange fie über seinen Entschluß im Zweifel maren, fie alles vermeiben murben, mas ben Rrieg hervorrufen fonnte, und also auch nicht, was er eben verhindern wollte, eilen wurden, ihm an der Weichsel zuvorzukommen.

Raiser Alexander erhielt fast gleichzeitig Napoleons Borschläge durch Czernyschew, die Runde von dem Borstüden Französischer Heerschaaren an die Oder, und eine Botschaft vom König von Preußen durch einen Bertrauten, den Obersten von Knesebeck. Dieser sollte über den erzwungenen Bund berichten, und alles ausbieten, um den Krieg zu verhindern. Man schien in Berlin anzunehmen, als ob der Frieden nur vom Kaiser Alexander abhinge. Knesebeck, zum Kaiser vorgelassen, begann auch sogleich im Ramen seines Königs mit der Bitte, sich zu erklären, Napoleons Forderungen genug zu thun, und jemand zur Beilegung des Streits an ihn abzuschicken. Der Kaiser erwiederte: "niemand wünsche den Frieden

mehr wie Er; zwar habe er feine Truppen ben Brangen genähert, aber nur, weil ber Begner fich gegen bie Beichsel hin verftarfe, große Besagungen in Danzig, Ruftrin und Stettin hielte, und Blogau nicht, wie er follte, herausadbe, sonbern vielmehr noch Thorn, Braga, Moblin und Die Bersammlung seiner Truppen an Sierod befestige. ber Granze fei alfo nur eine Borfichtsmaßregel. Rugland habe fich ftrift an bie Berträge gehalten, und habe baber Es habe burch bie Unterbrudung nichts zu erflaren. feines Sandels fehr gelitten; ihm noch ben letten Reft beffelben entziehen zu wollen, mare eine Unmöglichfeit; benn ein Fürft habe Bflichten gegen fein Bolf; und bieses habe ein Recht zu verlangen, bag bie Mittel zu feiner Erifteng ihm nicht geraubt murben." - Rnefebed meinte: ber Rrieg fange unter ungunftigen Umftanben für Rufland an, ba es auf bem linken Flügel noch im Rampfe mit ben Türken fei; Rapoleon habe Bafen an ber Ober und Weichsel, Rugland bagegen nur eine ausgebehnte Granze ohne Festungen 2c. Raiser Alexander erwiederte: "bas fei mahr; noch mehr, mas Knefebect vergeffen au fagen, Er fei fein fo großer Beerführer wie Napoleon; er habe feine Felbherrn ihm entgegen zu feten. aber alle biese Umftande mußten bie Welt um so mehr überzeugen, baß Er ben Rrieg nicht wolle, nie ber Ungreifer fein werbe, jeboch angegriffen, fich jum fraftigften Widerstand vorbereitet habe." In der Abschiede-Aubiena fam bie Rriegsfrage nochmals jur Sprache. Der Raifer erflarte: "ber befte Beweis feiner Friedensliebe fei, bag er nicht bereits im vergangenen Frühjahr angegriffen habe, wo er eben so vorbereitet jum Rrieg gemesen, wie jest; er hatte bis zur Elbe vorrücken und Preußen zwingen können, sich ihm anzuschließen, ohne daß er bedeutende Streitkräfte gegenüber angetroffen hatte. Das spränge in die Augen. Selbst jest noch, suhr er fort, könnte er, wenn er vorrücken wollte, viel Terrain gewinnen; er werde es aber nicht thun und den ersten Kanonenschuß auf seiner Gränze erwarten."

Rnesebeck schließt seinen Bericht an ben König: "er sei von bes Raifers aufrichtigem Bunsche nach Frieden überzeugt; überhaupt wolle niemand bort ben Rrieg; fame es aber bazu, fo murbe er furchtbar werden, die Ruffen wurden fich wie Buthende schlagen, und ber Rrieg fonnte ben Rarafter eines nationalen und religiösen annehmen und langer bauern, als wenn Alexander über bie Brange Auch wurden bie Dertlichkeiten große Schwierigfeiten bieten : Sumpfe, große Balber, wenig Bohnplate, feine forgfältig unterhaltenen Straßen; — fein bebeutenber Fluß begunftige bie Operationen; bas Land fei im Bangen unfruchtbar: alles bas hindere bie Bewegungen und erlaube nicht, Maffen lange auf einem Fled zu halten; um zu leben, muffe man fie Rorpsweise zerftreuen. unter folden Berhaltniffen gabe bie Defenfive große Bortheile, mahrend bem Ungreifenben, und mare es bas größte Benie, unübersteigliche Schwierigkeiten in ben Beg traten, sobalb ber Bertheibiger nur bas Spftem ber Bermuftung beim Rudjug annimmt, ben Boben Schritt vor Schritt, aber mit Berftanb, vertheibigt, und fich auf gewiffe im Boraus gemählte Bunfte gurudzieht. — Man erkenne biefe Bortheile in Rugland, schließt er seinen Bericht, bie Minister fprachen bavon und machten fie geltend; und wie er glaube, werbe man eine folche Kriegsart befolgen. Doch werbe nicht eher etwas barüber festgesett werben, als bis ber Kaifer seinen Entschluß wegen bes zu ernennenden Felbherrn gefaßt haben wird." 10)

Raifer Alexander fühlte die Nothwendigfeit, mit feinem Gegner aufs Reine zu fommen, fonft rudte berfelbe unter

<sup>10)</sup> Der Bericht von Anefebed an feinen Ronig ift abgebruckt in ber Corréspondance inédite VII. 438. unb barnach auch in hormabre Lebensbilbern aus bem Befreiungs. friege III. 433 2c. - Auf bie von ihm bier ausgesprochenen Anfichten fuffenb, bat ber General nachmals zu verfteben gegeben, er fei ber mabre Urbeber bes Rudgugsplans ber Ruffen. Die menfcliche Sitelfeit liebt fich in folder Beife ju fiteln, und unmittelbaren Busammenhang zwischen ben Ereignissen und gelegentlich geäußerten Gebanten zu finden. Go wollte Jebermann ben Klankenmarich um Mostan berum; jeber ben Marich auf Baris angerathen ober wenigftens in feiner nabern Umgebung als nothwendig bezeichnet baben; und fo wird's immer mit allen Operationen geben, bie in ber Ratur ber Sache liegen, beren 3medmäßigfeit und Rothwenbigfeit baber jebem in bie Augen fpringt. Lacherlich ift's nun aber, wenn einer tommt und einen Allerwelts - Gebanten für fich allein in Anfbruch nimmt, und fich für ben Urheber von Thaten ausgibt, welche in Rolge jenes Bebantens flatt gehabt. In bem vorliegenden Kall mar jene Rudzugs- und Berwuftungsibee eine ziemlich alltägliche, vielfach ausgesprochene, feitbem Bellington in Bortugal bas Beifpiel bagu gegeben; und es bedurfte gar nicht einer befonbern Reife von Berlin nach Betersburg, um fie gleich einem wichtigen Staatsgebeimniß Anefebeck aber wiegte fich mit ber ftolgen babin zu überbringen. Buversicht, burch feinen Rath Ruffland, Europa, bie Welt errettet au baben, ergablte es jebem, wer ibn boren wollte, und fein Schwager ließ voll tiefer Devotion nach feinem Tobe bie Erzählung bruden (in bem Beibeit jum Dilit. Wochenblatt von 1848, Juli und Auguft). Da batte man ihm mit Bolf gurufen tonnen: O si tacuisses, Tacitus mansisses! - Wir werben bas Borgeben fpater bei bem Operationsplane näher beleuchten.

Berficherungen ber Friedfertigfeit immer naber beran, und ehe man fiche versah, erblicte man ihn am Riemen. ließ alfo Unfang Upril (ben 8.) in Baris erflaren: "fo lange bie Frangöstischen Truppen in ihren bermaligen Stellungen blieben, werbe auch ber Raifer feine Branze nicht überschreiten; ginge jedoch bie Frangofische Seermacht über die Ober, ober verftarfte fie jenfeits bedeutend ihre Borhut, fo werde ber Raifer bas als Kriegserflarung Eine neutrale Macht muffe zwischen Rußland und Frankreich bleiben, unbesett von ben Truppen bes einen wie des andern. Die vorläufigen Bedingungen maren baber: ein positives Versprechen von Navoleon. Truppen aus Preußen zurudzuziehen und die Befatung von Danzig zu verminbern. Willige ber Raifer barin, fo folle Rurafin auf die mit Czernyschew gefommenen Borfchläge antworten: Erftene, Rapoleon folle bie Bufage geben, daß bie unmittelbare Folge einer freunbschaft-Verständigung die Raumung ber Breußischen Staaten und bie Berminberung ber Besagung von Danzig fein werbe. 3meitens, in Sinficht ber Schifffahrt ber Reutralen fonne Rugland fein Spftem nicht anbern; boch wolle es wegen ber Licenzen in Unterhandlung treten. -Billige ber Raifer Napoleon in biefe zwei vorläufigen Bunfte, so sei Raiser Alexander Drittens zu Aenderungen in feinem Tarif bereit, boch ohne ihn in feinem Befen umzugeftalten. Biertens endlich wegen Olbenburg wolle ber Raiser in Unterhandlung treten und seinem Brotefte entsagen. - Diese Bebingungen follte Rurafin mit Sestigfeit stellen und aufrecht halten.

Er bittet um Aubieng, erhalt fie am 27. April, und legt seine Antrage vor. Rapoleon antwortete wie zu erwarten fant : "Seine Truppen fonne er aus Breußen nicht zurückziehen und betrachte bie Forberung als eine Beleidigung; die Ehre verbiete es ihm barauf einzugeben. Man vergeffe sich in Betersburg, wenn man ihn mit Drohungen ichreden wolle." - Der Befandte erwieberte: jenes Berfprechen fei bie vorläufige Bebingung jum Unterhandeln. - "Sie machen es wie bie Breugen vor Jena, verfett Napoleon, welche auch bie Raumung Deutschlands von meinen Truppen verlangten." - Aber, meinte Rurafin, Rapoleon habe felbft in Tilfit behauptet, aur Dauerhaftigfeit bes Buubniffes fei nothig, ein neutrales Land zwischen Rußland und Frankreich zu laffen. -Napoleon erwiederte: "Ich kann barin nicht willigen, beftehen Sie nicht barauf, wenn Sie unterhanbeln wollen." - Auf bie Erflarung bes Gefanbten: gingen bie Französischen Truppen über bie Ober, so murben bie Ruffen auch ben Niemen überschreiten, meinte Napoleon: "bas Berhaltniß fei verschieben; bie Lander wo ich vorrude, gehören entweber mir ober meinen Bunbesgenoffen; Sie aber fonnen ihre Brangen nicht überfchreiten, ohne frembes Bebiet zu betreten und ben Frieden zu brechen. Källt nur Ein Schuß im Berzogthum Warschau, fo nehme ich bas als Rriegserflarung." - Um nun aber nicht burch eine geradezu abschlägige Antwort sofort ben Rrieg hervorzurufen, ben er erft im Juni eröffnen wollte, schloß Napoleon bie Aubieng mit ben Worten: "Befteben Sie nicht auf Bedingungen, welche ich nicht annehmen fann; find fie Ihnen aber positiv vorgeschrieben, fo geben Sie ihnen eine folche Wendung, daß ich nicht genöthigt bin, fte abzulehnen." 11) - Das follte alfo wieber Soffnung auf eine weitere Unterhandlung geben. Bergeblich brang nun vierzehn Tage lang ber Ruffische Befanbte in ben Frangofischen Minifter bes Auswärtigen Tag vor Tag mundlich und schriftlich auf die Einigung und ben Abschluß einer Ronvention. Maret eutschulbigte fich ftets: er habe noch feine Bollmacht. Das öffnete bie Mugen, man erfannte, bag Rapoleon an ber Unterhand= lung nichts gelegen fei. - "Aus allem biefem erhellt, folog Rurafin feinen Bericht vom 8. Mai, bag Rapoleon nur barauf ausgeht, Beit ju gewinnen und uns in ber Ungewißheit zu erhalten." - Unterbeß fuhr alles meg, bie fremben Gefandten, Navoleons Gefolge, zulett am 9. Mai auch Rapoleon selbst und ber Minister bes Auswärtigen. Rurafin blieb allein und ohne Antwort; da erfannte er, daß man ihn jum besten gehabt, und verlangte feine Baffe.

Die Französischen Heere waren indeß im Lauf bes Aprils gegen die Ober marschitt, voran die Korps von Davoust (I.) und Rey (III.), hinter ihnen das von Oudinot (II.) gegen den untern Theil des Flusses; die Bayern (VI.), Sachsen (VII.) und Westphalen (VIII.) septen bei Glogau über; der Bicekonig Eugen mit der Italienischen Armee (IV.) rücke, nachdem er Bayern und Sachsen durchzogen, in Schlessen ein; die Garben in die Lausis; die Polen (V.) versammelten sich bei Warschau; die Oestreicher bei Lemberg.

<sup>11)</sup> Bericht von Rurafin vom  $\frac{15.}{27.}$  April.

3m Wiberspruch mit ben gewöhnlichen Angaben, 12) hatte man im Ruffischen Sauptquartier ernstlich baran gebacht, Krieg und Berheerung über bie Granze zu tragen, um eine Bufte zwischen fich und bem Feinde zu schaffen. Drei Bunkte maren jum Uebergange ausersehen worben: Olita, Merecz und Grobno. In tiefem Beheimniß und unter bem Schein gewöhnlicher Berflögung von Sola und Getreibe, hatte man auf biefe Bunfte große Borrathe von Lebensmitteln gebracht, fowie gur Erbauung ber Bruden Holz, Anker und Taue. Die Rorve-Anführer erhielten Befehl zur Marsch=Bereitschaft . und zugleich in verfiegelten Schreiben, welche nur beim Aufbruch geöffnet werben follten, die Anweisung wohin? Alles war zu bieser Operation bereit, als man bie Runde von einem Ereignis erhielt, welches ihr Einhalt that. Dieses Ereignis war Defterreiche Bundniß mit Frankreich. 218 die Frangofen angefangen hatten, in fleinern Abtheilungen bie Ober au überschreiten, erbat fich Barklai vom Raifer bie Erlaubniß, feine Ungriffsbewegung ju beginnen. Da traf obige Nachricht in Betersburg ein und bewirfte einen entschiedes Unterm 7. Aprtf nen Umschwung in ben Unfichten. unterrichtete ber Raifer feinen Felbheren von bem vetanberten Entschluß. Sein eigenhandiges Schreiben lautete folgenbermaßen: 13) "Die Umftanbe, beren Gie ermabnen, General, find wichtig und wurden ben Uebergang unserer Truppen über bie Granze verlangen. Doch ftellen fich ernstliche Ermägungen bem entgegen. Die geheimen

<sup>12) 3.</sup> B. bei Thiers.

<sup>13)</sup> Wir geben biefes wichtige Schreiben nach bem Original bei Danisewskij ift es nicht gang genau.

Rachrichten, von benen Ihnen ber Kangler vor Ihrer Abreife gesprochen, find feitbem bestätigt worben; hierbei folgt ber Traftat, welchen Desterreich mit Napoleon geschlossen. Die geringfte Bewegung über bie Grangen wurde unwiderruflich ben Krieg nach fich gieben; und zufolge biefes Traftates hatten wir bann bie Defterreichische Macht in unserer linken Flanke. Unbererfeits hat ber Frangofische Befandte hierselbft bie bestimmte Berficherung gegeben, bag Ronigeberg und Memel nicht befest werben follen; und daß, im Fall Frangofische Generale es vorfichtshalber gethan hatten, er von Napoleon ben Befehl babe, es abzustellen, und er hat feinen Abiutanten geschickt, es Davoust anzuzeigen. — Ich schenke allen biesen Berficherungen wenig Glauben, aber fie verbienen boch in Erwägung gezogen zu werben.

"Die Ankunft zweier Kouriere vom General Suchtelen (Gesandten in Stockholm) hat einen Aufschub in meine Abreise gebracht. Troß der Bereinigung Desterreichs mit Frankreich bleibt der Kronprinz von Soben unerschütterslich in seiner Allianz mit Rußland; sie wurde in Stockholm unterzeichnet, nach Empfang dieser Nachricht, die man, in der Hoffnung Schweden von uns abzuwenden, sich beeilt hatte, sosort mitzutheilen. Der Kronprinz ist jedoch der Meinung, den Bruch nicht zu beschleunigen, besonders seit dem Bundniß mit Desterreich, damit Napoleon nicht den Bortheil gewinne, die Schuld des Ansgriffs auf uns zu schieben.

"Brufen Sie biese Umftanbe mit Kaltblutigfeit; sobalb ich nach Wilna fomme, werben wir unsern Enbentschluß saffen. Bereiten Sie jedoch alles vor, bamit, wenn wir

uns entschließen, bie Operationen anzufangen, nicht bie minbeste Bogerung eintrete.

"Die Schwierigkeiten unserer Lage burfen und nicht entmuthigen; ich ermahne Sie, General, all' Ihr Berstrauen auf die göttliche Borsehung und Gerechtigkeit zu sehen, und statt sich niederschlagen zu lassen, Ihre Seele durch das. große Ziel, welchem wir zustreben, zu elektristren, die Menschheit dem Joch zu entreißen, unter welchem sieseufzbund Europa von seinen Ketten zu befreien. Ich rechne auf Sie und Ihre Energie und Ausdauer. Wit Herz und Seele (de coeur et d'ame) der Ihrige." — Mit den unterstrichenen Worten bezeichnete der Kaiser deutlich den Zweck, der, troß aller scheinbar so ungünstigen Umstände, unverrückt im Hintergrunde seiner Seele lag.

Iwei Tage barauf, am  $\frac{9}{21}$ . April reiste Kaiser Aleranber zur Armee nach Wilna, wo er am  $\frac{16}{28}$ . April ankam. Es umgaben ihn bort ber Prinz Georg von Olbenburg, der Gemahl seiner Schwester, der Kanzler Graf Rumanzow, die Generale Bennigsen, Araktschejew, Armself, der Graf Rotschubei, der Admiral Schischsow, Reichsseferetair, der Staatsseferetair Graf Nesselrode, endlich der General Phull und der ehemalige Preußische Minister Baron Stein, vom Kaiser aus seinem Eril in Böhmen zu sich berufen. Die Zeit in Wilna war eine wichtige, die Stille vor dem Sturm; und sie verging in Berathungen, in Truppenbesichtigungen, in Bordereitungen zur letzten Entscheidung. Zuletzt wurde sie noch durch zwei angenehme Nachrichten erheitert. Wir sahen, wie bes benklich Knesebed in seiner Unterredung mit dem Kaiser

Alexander auf die offene Bunde an der Donau hingewiesen hatte. Sie war geheilt, wie Rutusow unterm 4. Mai aus Buchareft berichtete; an Diefem Tage waren bie Braliminarien bes Friedens mit ben Turfen unter-Brofe Schwierigfeiten hatten fich ents zeichnet worden. gegen gesett, indem ber Frangofische Bevollmächtigte in Ronftantinopel alles aufbot, bas Friedenswert zu hintertreiben; er ftellte ben Turfen vor: bag ber Krieg, Frantreichs gegen Rufland in Begriff fei auszubrechen, und fich ihnen baburch die Aussicht biete, ihre früheren Berlufte wieder gut zu machen. Ja, Napoleon felbst hatte bem Sultan geschrieben, und ihm ein Bundniß mit ber Berheißung, alles feit fechzig Jahren Berlorene wieber zu erlangen, angetragen. Doch bem feinen und gewandten Rutusow gelang es, gestachelt burch ben Bunich, vor Tschitschagoffe Untunft, ber ihn ablofen fallte, bie Cache abzumachen, trop aller biefer bebenklichen Einwirkungen, ben Friedensabschluß burchzusegen.

Dieser Frieden machte nun auch die linke Flanke frei, wie der Bundesschluß mit Schweden die rechte befreit hatte. Die dort festgehaltenen Kräfte konnten nun auf andern Bunkten nüglicher verwendet werden; ja es war ihnen eine große Rolle vorbehalten.

Eine andere, nicht minder erfreuliche Rachricht kam von Wien. Das Bündniß Desterreichs mit Frankreich hatte nicht geringe Besorgnisse erweckt. Diese wurden nun gestillt. Der Russische Gesandte in Wien, Graf Stakelberg, melbete unterm 29. April von Seiten des Wiener Kabinets: "daß nur die Rothwendigkeit und die Unmöglichkeit bei der damaligen bedrängten Lage eine sestere

Sprache gegen Rapoleon zu führen, es genothigt habe, ein Bundniß mit ihm abzuschließen. Raifer Frang muniche. baß Raiser Alexander in seine Lage einginge und fein Berfahren barnach beurtheile. Er versicherte bie Forts fekung feiner Kreundschaft und fein Beharren in ben Unfichten, welcheihre gegenfeitigen Bortheile erforberten; auch wolle er, außer ber Sulfe von 30,000 Mann, bie er Rapoleon, ber 50,000 verlangt, nicht habe versagen fonnen, und die auch nicht vermehrt werben jollten, weiter feinen Theil an bem ungludlichen Rampfe nehmen; auf allen übrigen Granzpuntten ihrer Reiche fonne bas gute Einvernehmen beibehalten werben. Sobalb er barüber eine gegenseitige Berficherung habe, werbe er alle Ruftungen an ber Subgranze abstellen laffen. Bielleicht werbe einmal ber Augenblid tommen. wo ber Umschwung ber Berhaltniffe bem Raifer Frang erlauben werbe, bem Raiser Alexander bie herzliche Theilnahme zu beweisen, bie er nicht aufhören wurde, für ihn zu empfinden." — Außerbem erhielt noch ber Defterreichische Bevollmächtigte in Betersburg, Ritter von Lebgeltern, bei feiner Rudberufung Befehl, über Bilna gu geben, um bem Raifer Alexander obige Berficherungen nochmals zu wieberholen. - Der Raifer erwieberte falt. "er werbe fein Benehmen nach bem bes Wiener Sofes abmeffen. " 14)

<sup>14)</sup> Der Kaiser erwähnte bieser Berhanblung auch in einem Schreiben an Tschitschagoff, bas in ben Memoires inedits de l'Amiral Tchitchagoff. Berlin 1855 auf Seite 22 abgebruckt ift.

Rapoleon hatte nur ben Augenblid von Aleranders Abreife erwartet, um felber von Paris aufzubrechen und bie Bewegung feiner Truppen an die Weichsel anzubefehlen, wo ste die letten Tage des Mai-Monats rubig verweilen follten, um die Fortschritte ber Begetation abzuwarten. Davouft mar bereits ba und noch weiter bis Elbing vorgegangen: er follte fich zwischen Marienwerber. Marienburg und Elbing foncentriren, bie Breußen als Borhut gegen ben Niemen hin; Dubinot war in Danzig, zur Linken von Davoust; Ren in Thorn, um beffen Rechte ju bilben. Der Bicefonig mit ben Italienern und Bayern um Plost; Jerome mit ben Westphalen, Sachsen und Bolen von Bulawn bis nach Warschau; bie Garben auf bem Marich in Bofen; an ber Wolnnischen Granze bei Lemberg bie Defterreicher. - Die Aufftellung biefer furchtbaren Armee von mehr ale 400,000 Streitern ging fomit langs ber Beichsel von Bulamy bis Elbing und Danzig; fie bebrohte von bort gleichmäßig bie gange Ausbehnung ber Russischen Granze von Jurburg bis nach Breft, ja weiter bis nach Bladimir bin; fie follte überall gleiche Unruhe erregen und bamit verhindern, bag bie Ruffen nicht ihre Seere auf bestimmten Bunften naber ausammengogen. Das ift ber Bortheil bes flug geleiteten Angriffs: viele Bunfte zu bebroben, auf einen ober wenige auserwählte rasch zu fallen. - Obgleich bie Sauptmacht an der Unterweichsel ftand und daher vornämlich die nördliche Granze bedrohte, suchte boch Napoleon burch verschiedene Demonstrationen bie Aufmerksamfeit ber Ruffen mehr auf Wolynien zu lenken. Um fich aber ber Unthatiafeit der Ruffen mahrend des Mai-Monats zu verfichern, griff er ju verschiebenen Runften; aber eben biefe Runfte, burch welche er bie Bergogerung bes Keldaugs herbeiführte, follten zu feinem Berberben ausschlagen; benn bas zu fpate Beginnen bes Felbzuge trug viel zu feinem Napoleon fürchtete, Raifer nachmaligen Unglud bei. Alexander, ber Einwirfung Lauriftons entzogen, möchte fich von feinen Generalen zu offenfiven Operationen fortreißen laffen; um ihn bavon abzuhalten und weiter, wie er meinte, einzuschläsern, sandte er feinen General-Abiutanten Narbonne an ihn (Anfang Mai), um ben Wunsch einer bewaffneten Unterhandlung auszusprechen, burch welche man die Eintracht wieder herstellen fonnte. bonne follte ben Raifer mit ber Soffnung einwiegen, bas burch eine solche Unterhandlung ber Rrieg vermieben werben könne, und zugleich auch neue Friedensantrage an England vorschlagen, bie am Enbe aber mit ben früher verworfenen übereinfamen; alles nur, um auf Ginen Monat Zeit zu gewinnen, wie Napoleon es felbft Rarbonne gestand, bamit biefer mußte, wonach er zu trachten habe. Aber gleichzeitig follte er mit offenen Augen und Dhren bie Berhaltniffe und Stimmungen im Ruffischen Lager beobachten und barüber Ausfunft geben. Bahrend feiner Sendung wollte Napoleon feine große Schaubarftellung in Dresben abhalten, wo er, ehe er als Mgamemnon ber heere auftrat, ale Fürst ber Fürsten ber Welt burch feinen Glang und feine Größe alles zu blenben Um 9. Mai, wie wir gesehen, reifte er von aebachte. Paris ab, über Maing, Afchaffenburg, Burgburg; auf bem ganzen Wege die bemuthigen Sulbigungen ber Rheinbund-Fürsten empfangend; nach Baireuth, Plauen, Dresben, wo er am 4: Mai ankam.

In Glanz und Brunk lief ber Mai in Dresben ab; Narbonne fehrte aus Wilna von feiner Senbung gurud. Er versicherte, "Alexander sei jum Meußerften entschloffen und werbe, ehe er einen erniedrigenden Frieden eingehe, fich lieber bis jur fernsten Grange feines Reiches jurudgieben. Die Stimmung fei, wie fie fein muffe, weber übermuthig Den Anfang' murbe Alexander noch verzagt. machen." - Das befriedigte Napoleon, indem es ihm erlaubte, feine letten Unordnungen ruhig zu beenbigen. In ben vierzehn Tagen vom 1. bis zum 15. Juni follte bie Armee, ohne Saft und Uebereilung, an bie Ufer bes Niemen geführt werben, wohin Napoleon felbst am 29. Mai von Dresben abging, über Pofen, Thorn, Danzig und Rönigsberg. Ueberall auf biefer Reise fah er bie Sputen ber Berheerungen, welche ben Durchzug feiner Armee begleitet hatten. Er gurnte, schalt, ohne baß es half. Auch machte man die unangenehme Entbedung, daß die neuen Bagen, welche bie Lebensmittel für bie Urmee trugen, ju schwer für ben sumpfigen ober sanbigen Boben Bolens feien; die Ochsen ersetten nicht aut die Pferbe, waren langfam und fchwer zu leiten und, in großer Menge vereint, leicht anftedenben Rrankheiten unterworfen. hier begannen bie Enttäuschungen. Biele Wagen waren zurudaeblieben und versperrten bie Wege; erschöpfte Pferbe lagen überall tobt umher; man ersette sie burch andere, die man ben Bauern nahm. Un ben Ufern bes Riemen follte einige Tage geraftet werben, bamit bie Truppen fich erholten, bie zurückgebliebenen Fuhrwerke ankamen, und bie Berpflegung regelmäßig eingerichtet werben könnte. Die Berschiffung ber Borrathe aus ben Magazinen von Danzig über bas frische Haff, ben Pregel und bie Breußischen Kanale ging gut von statten.

Das heer, bas bort friegsmuthig, wenn nicht immer friegefreudig, feine Daffen unüberfehbar heranmalzte, beftand aus zehn Infanterie = und vier Ravallerie = Rorps, mit einem zahllosen Gefolge von Wagen und Troß, Brudengugen, Artillerie-Barts, beweglichen Magaginen, bie nicht immer ben schnellen Bewegungen ber Mannichaften nachfommen fonnten. Das erfte und bebeutenbfte Diefer Korps, 72,000 Mann, meift Frangofen, führte Davouft, ber Sieger von Auerftabt, ber Belb von Regensburg und Edmühl, ber erfte Truppen-Drganisator. aber augleich auch ber gefürchtetfte und gehaßtefte bet Frangofischen Gebietiger; bas zweite, 37,000 DR., ftanb unter Dubinot, bem biebern, mehr tapfern Grenabier als friegsgewandten Felbherrn; Ren, ber Unerschrodene, Unbotmäßige, aber in ber Schlacht Unaufhaltsame, alles mit fich Fortreißenbe, bem ber Rame bes Tapfern ber Tapfern in biesem Rriege wintte, jog mit 39,000 Frangofen und Burttembergern, bem britten Rorps, heran; bie aus Italien fommenben Schaaren bes vierten Rorps, über 45,000 Mann, führte ber milbe, feingebilbete, ritterliche Eugen Beauharnais, Bicefonig von Italien; bas fünfte Rorps, 36,000 von Sag, Soffnung und Rriegsmuth getriebener Bolen leitete Joseph Boniatowsti, einft als schönfter Mann ber Liebling ber Frauen, Rosciuszfo's Freund und Waffengenoß, bann Sieger im Rampf mit ben Defterreichern, jest bie Liebe und ber

Abgott feines Bolfe und ber Solbaten. 25,000 hochftammiger Bayern ale fechetes Rorpe führten Deroi, ber Belbengreis, und Brebe, ber eigenwillige aber farte, unter oberfter Leitung von St. Epr. bem geschickten Kelbherrn aber unleibsamen Rriegsgenoffen; ber finftere, verschloffene, aber fluge und friegeerfahrene, obwohl wenig vom Glud und ben Solbaten geliebte Regnier ftanb an ber Spige von 17,000 Sachsen ober bem siebenten Rorps. Das achte Rorps bestand aus 18,000 Beffen, beren Tapferfeit anerkannt, geführt von bem wilben, boch friegsgeschickten Banbamme, unter Oberleitung Jerome's, Rapoleons jungften Brubers, von ihm jum Ronig von Weftphalen gemacht, eines awar ber Genuffucht verfallenen jungen Mannes, aber von eblem, bas Gute wollenden Bergen. Rechts enblich zogen 34,000 gut geschulte Defterreicher unter bem milben, etwas ichwerfalligen Schwargen = berg berbei, einem beffern Diplomaten und Bermittler vielleicht als Felbherrn; links bagegen 20,000 finfterschauenbe, belbenmuthige Breußen unter bem abgelebten Gramert, ber aber unter fich ben verfchloffenen, feelenftarfen Dorf hatte; und mit ihnen 12,000 Bolen und Bayern, jufammen als gehntes Rorps bem Marichall Dacbonalb untergeben, einem tapfern, redlichen Rrieger, boch nicht von großen Felbherrngaben. - Der Rern und Die Blume biefes Beeres bilbeten 47,000 Mann Garben (unter ihnen vier Polnische Regimenter Beichsellegion) unter bem greifen ehemaligen Defterreichischen Unteroffizier, jegigen Marschall Lefebore; unter ber hohen Grenabiergestalt, Marschall Mortier; und bie Reiter unter bem fteifen, abgemeffenen Bopftrager, v. Smitt, gur naberen Aufflarung.

Marschall Bessieres: alle brei unerschrockene Krieger und bamit wurdig an ber Spipe ber Tapfersten zu stehen, aber als Feldherrn von wenig Bedeutung.

Bon ben vier Reiterschaaren ober Kavallerie-Referve-Rorps führte bas erfte von 12,000 Mann Ranfouty. feit ben erften Revolutionsfriegen als Ravallerie-General viel genannt; bas zweite, 10,000 Mann ftarfe Montbrun, ber fich in Spanien einen großen Ramen gemacht; und als bester Reiter-Anführer, Lafalle's Rachfolger, galt: bas britte, 9000 Mann, Grouchy, benarbter Solbat, welcher ben gangen Revolutionsfrieg mitgemacht, boch ohne hervorzustechen, und welcher erft burch sväteres Une geschick allgemein bekannt werben follte; endlich bas vierte, 8000 Mann ftarte, befehligte ber tapfere und liebendmurbige Latour-Maubourg, ein echter Ritter und Reiter, milb und bieber. - Aber biefe gefammten fimmernben und funtelnben Ruraß-, Capten- und Dollman-Träger ftanben unter bem muthigen und unerschrodenen. heitern und lebensluftigen, bunt ausstaffirten und ausgeputten Bascogner Murat, welcher vom Baftwirthes fohn König von Neapel, aber barum nicht gludlicher ge-Seine Reiherfeber, fein buntfarbiger Keberbufch leuchtete feinen Reitern im bidften Betummel ber Schlachten, wie eine Kahne überall voran.

So faßte bieses Heer, wie es die Welt noch nicht gesehen, 355,000 Fußstreiter und 86,000 Reiter in sich, zusammen also 441,000 gebräunte, gehärtete und genöte Krieger, die zum Theil am Po, am Nil, am Tajo, an der Saale, Weichsel und Donau gestritten, vor benen Mailand, Rom, Reapel, die Zierden der Borwelt, Wien,

Berlin, Madrid, thronende Sige ber Reuzeit gefallen; alle gegenwärtig unter ben Waffen. 15) Und noch mar bas nicht alles: ale erfte Referve folgte bas neunte Korps, aus 38,000 Mann Mischtruppen bestehend, unter Marschall Bictor, welcher noch mit Napoleon bei Toulon und in Italien gefochten, jeboch wie bie meiften Marfchalle ein amar tapferer aber nicht befonders ausgezeichneter Mann mar; - und als zweite Reserve befehligte ber ebemalige Kechtmeister und eifrige Republikaner, Marschall Mugereau, ber Rriegsgeübtheit aber wenig Rriegsweisheit hatte, in Deutschland, ohne bie Befagungen in ben Festungen zu rechnen, noch an 60,000 Mann, von benen ein Theil gleichfalls später ben Niemen überschritt. fo baß bie Bahl ber wirklichen Rrieger, welche Ruglands Boben betraten, aus mehr als einer halben Million bestand. - Die Darius, bie Xerres, bie Attila haben auch, nach den fabelhaften Ungaben der Sage und Bolfsüberlieferung ober Bolfsprahlerei halbe Millionen und mehr ins Feld geführt; aber zusammengerafftes Gefindel, während es hier unter Rapoleon, bem größten ber Felbherrn, ge-

<sup>15)</sup> Wir geben biese Zahlen-Angaben nach Chambrai, als bem glaubwürdigften ber Französischen Berichterstatter; — Bauboncourt, ber hyperpatriotische, gibt auch fast eben so viel an:
355,000 Fußsolbaten und 59,500 Reiter. Thiers, ber aus Napoleons besondern Listen geschöhft haben will, rechnet 330,000 Mann
Insanterie und Artillerie und 70,000 Mann Kavallerie, in Allem
423,000 Streiter, welche im Juni die Gränze überschritten, mit
1000 Geschützen, 6 Brüdenzügen und für einen Monat Lebensmittel
auf Wagen; nur bleibt es ungewiß, ob er das zehnte Korps und die
Desterreicher, welche er nicht besonders aufführt, mit unter jener Zahl
begreift ober nicht.

ordnete, friegsgeübte und abgehartete Heerschaaren waren, welche dem kleinen Mann im grauen Ueberrock, als ihrem Kriegs- und Siegesgotte, vertrauensvoll und tod-entschlossen überallhin folgten.

Um 6. Juni sollte bie allgemeine Bewegung gum Riemen anfangen: rechts follte Jerome mit ben Bolen und Westphalen über Bultust, Nowgorob, Augustom auf Grobno marichiren; Reanier mit ben Sachien mehr rechts ben Bug entlang auffleigen, um Barichau zu beden und ben . Defterreichern in Siedlce bie hand ju reichen. fönig mit ben Italienern und Bayern bas Centrum bilbend, follte am 6. Juni von Solbau, wohin er von Blod gezogen, aufbrechen, um über Orteloburg, Raftenburg, Dletto gegen Bren am Riemen zu marschiren. Dubinot. Ren, Davoust und bie Barben, die Linke und Saupt maffe ber Urmee bilbent, follten parallel auf verschiebenen Straßen burch Altpreußen ziehen und von Tilfit bis Rowno auf ben Niemen ftogen: Rey über Ofterobe, Schippenbeil, Gerbauen; Dubinot über Marienwerber. Liebstadt, Eplau, Wehlau; Davouft über Elbing, Braundberg, Tapiau; bie Garben und bie Parks in einer gewiffen Entfernung bahinter. 3wischen bem 15. und 16. hoffte Napoleon alle seine Rorps in Linie am Niemen zu haben und nach brei, vier Tagen die Operationen zu beginnen. Um 12. Juni mar er felbft in Ronigsberg angekommen. Alles war bereit. Jest widmete Rapoleon noch einige Tage ben biplomatischen Vorbereitungen. Sein heer war am Riemen; es galt also nicht mehr, die Ruffen. einzuschläfern, sonbern ihnen bie Berantwortlichfeit bes Rriege juguschieben. 2m 20. follten bie Operationen

anfangen; bazu mußte man irgend eine scheinbare Urfache aum Bruche haben. Napoleon ichob nun folgende por. Bir fahen, Rugland verlangte bas Berfprechen, bag nach Abschluß ber Ginigung Breußen geraumt werben follte. Rapoleon verfehrte nun bas und verfundigte mit verftelltem Born: "Rugland habe ale vorläufige Bebingung bie Räumung Breugens, Deutschlands bis jum Rhein verlangt und baburch Frankreich eine entehrende Bedingung auflegen wollen." Es war falich: Rufland hatte als Kolge nicht als Borbebingung ber Ginigung jene Raumung geforbert. Dazu fügte man noch: "Rurafin habe, ale Berausforderung, feine Baffe ver-Wir sahen oben, aus welchem Unlag. Das maren bie machtigen Grunde, welche Napoleon für feinen Angriff vorzubringen hatte; ber rechte Wolf ber Fabel;aber auch: dementat, quem vult perdere Deus; dementat burch ben schwellenden Uebermuth! - Wir kennen die mahren Urfachen; bie vorgegebenen maren für bie ftumpfe Menge, ju ber noch seine Lobrebner ju gesellen find, bie Fain, Bignon, Rorvins u. f. w., welche bis auf Diefe Stunde von ben unerträglichen Beleibigungen fabeln, unter beren Laft Rapoleon habe jum Schwerte greifen muffen. Bu biefen unerträglichen Beleibigungen gehörte noch, daß man Lauriston, auf fein von Rapoleon vorgeschriebenes Berlangen, nicht nach Wilna jum Raiser Alexander hatte laffen wollen, wo er alles erforschen und Rapoleon berichten follte. Sehr mahr bemerkt bei biefer Belegenheit Rapoleons neuester Geschichtschreiber, Thiers: "En cherchant à peindre Napoléon comme une victime, on le rend ridicule; c'est ôter au lion sa crinière et

ses ongles pour en faire un mouton." - Sicrauf aina Rapoleon am 17. von Königsberg über Wehlau nach Infterburg zur Armee ab, welche am Bregel aufgeftellt war. Sie sollte zuerst nur für zehn Tage Proviant mit fich nehmen, indem er hoffte, in biefen gehn Tagen entscheibenbe Operationen auszuführen, ben Feind zu schlagen, und baburch hinlanglich zu besorganistren. Indes follten bie Borrathe ber Waffertransporte, bie ichon in Tapiau angefommen, nach Rowno und weiter geschafft werben. Mit welchem Siegesftolg hielt er jest feine Beerschau über bie alangenben Schaaren, welche freudig feinem Stern gefolgt waren: über bas Korps von Davouft, bas zahlreichste und tüchtigfte, gut geschont und verpflegt; über bie nicht minder trefflichen Korps von Dubinot und Ren, welche jedoch, burch erschöpftere Gegenben giebenb, mehr angegriffen maren; - über bas Elitenforps ber Barben, enblich über 22,000 blinkenbe Reiter, meift Ruraffiere, ber zwei Reserveforps von Nansouth und Montbrun, welche einen außerorbentlichen Gifer zeigten. Nappleon ließ vermittelft ber bereits angefommenen Bagen eine hinreichende Bahl von Rationen von Wehlau nach Gumbinnen führen, bamit jeber wenigstens auf feche Tage Lebensmittel bei fich tragen konnte, ftatt ber zehn, wie er früher gerechnet. Er schickte die Ravallerie-Reserve unter Murat, Die Artillerie-Referven und Die Brudenauge-poraus jum Riemen, und befahl Davouft, fle mit feinem Rorps nach Wilfowiszfi zu geleiten, um zum 23. vor Rowno Um 22. ging er felbft nach Wilfowischti, bas au sein. nur burch einen großen Walb vom Riemen getrennt ift. Bier warb bas befannte, bas Berhangnig anrufenbe Rriegsproflam erlaffen. - Napoleon felbft, ben Mantel eines Bolnischen Uhlanen umwerfent, erfundete in Begleitung bes Generals Saro bie nachsten Ufer bes Riemen. lag er vor ihm, ber ftille Fluß, beffen Rame fo oft in feinem Beifte berumgegangen, und walte rubig feine Kluthen im Schein ber Abenbsonne babin; wenig bisher genannt, follte er burch ben Mann, ber ihn jest burchforschte und fobann überschritt, zur Weltberühmtheit fommen. Rapoleon aber, ber neuere Cafar, ftand an feinem Rubicon; bie Burfel waren geworfen ; ber Rrieg, welchen er gewünscht, in feiner Seele fest beschloffen, lange verschoben, sobann im Stillen anberthalb Jahr vorbereitet, verftedt, abgeläugnet hatte, er sollte jest beginnen, schwer, und schwanger mit dunkeln, unbekannten Geburten. Wohl mochte ben Eroberer. er war Mensch, ein banger Zweifel überschleichen; boch ein Blid auf feine ungahlbaren, friegogeubten Beerschaaren, auf seine unermeklichen Borbereitungen, endlich auf sein Benie und Glud, ober feinen Stern, wie er es nannte, und bie Zweifel schwanden, Zuversicht und Trop auf bas Berhangniß traten wieder vor: ber Krieg, so hoffte er, follte ber Schlufftein werben jum Bau feiner Größe. -Menschliche Rurzsicht! - er ward ber Edstein, an welchem fie ausammenfturate. So wie er über ben Aluf trat, rollte eine veranderte Geschichte ber Welt auf. Der Riemen -Mostau - von ba beginnen Europas neuefte Beschide!

Ariegsschauplas. — Zum Russischen Operationsplan. — Stärke und Bertheilung der Streitkräfte. — Anesebed und seine Sendung.

Im Often Europas, bis nach Affen ober zum Schwarzen Meer, behnt fich eine weite, fast ununterbrochene Cbene aus, nörblich begrangt burch bas Baltifche Meer, füblich burch Sugel, welche jum Rrapad-Gebirge allmählig anmachsen; wenig höher wie bie umgebenben Deere, mar fie einst mahrscheinlich auch mit Waffer bebeckt: alte Trabitionen, Muscheln, verroftete Unter und Schiffstrummer, mitten im Lanbe gefunden, beuten barauf. Roch ient. nach Sahrtausenben, ift ber Boben meift feucht, und wenige Schuhe tief trifft man auf Waffer; alle bie gablreichen Kluffe, welche ihn burchichneiben, walzen bei flachen Ufern nur langfam ihre Gemäffer bahin: überall Sanbflachen, Sumpfe und fiehende Seen. Bornamlich gilt biefes von Bolesien (по льсью) ober ber Walbgegend zu beiben Seiten bes Prappiec; noch ju Berobote Zeiten mar fie ein Binnenmeer, bas er, bei ber Beschreibung von Darius' Bug nach Scothien, nach ben etwas bunkeln Begriffen, welche er vom gande hatte, mit bem Tanais - See ober

bem Asowschen Meer verwechselte. Das Meer ift versichwunden, ausgetrocknet, aber unergründliche Sumpfe und zahllose Flüsse bebeden hier bas Land, aus dem fich nur wenige trockene Flede wie Inseln erheben.

Dieser bis auf 30 Meilen breite und 40 Meilen lange Sumpfftrich zu beiben Seiten bes Pripiat von Breft bis zum Oniepr, theilt bas westliche Rufsische Kriegstheater in zwei Halften, bie nörbliche und fübliche; aber beibe stehen bem vom Westen kommenden Feinde ganz offen: ba gibt's keine Gebirge, keine völlig bedenden Flusse, nicht einmal kunftliche Dedungsmittel in Festungen. Bon ben Gränzsüussen kamen vier in Betracht, nörblich ber Riemen, und seine Fortsetzungen, der Bobr und Rarew; und süblich der Bug.

Der Niemen, Litauens Hauptstrom, in ben Sumpfen binter Rieswish entspringend, fließt querft westlich bis Grodno, wo er rasch umwendet und nördlich bis Rowno ftromt, fich jobann abermals wenbet und in nordweftlicher Richtung seinen Lauf zur Oftsee vollenbet. So bilbet er bei Grobno einen eingehenben, bei Rowno einen ausgehenben Winkel, und läßt bie Granze von Grobno bis Breft offen; und nörblich eben fo, wo er ins Breugische Bebiet übertritt und bem Feinbe bei Tilfit einen freien Er ift fonft ein ansehnlicher Strom, Uebergang erlaubt. welcher von Stolbzu ab schiffbar ift, von Grobno an aber zwischen hohen Ufern fließt, welche nur wenige, schwierige Uebergange bieten. Gibt er alfo gleich eine aute Vertheibigungelinie von Grobno bie Jurburg ab, fo fann er boch fublich, vermoge bes Binfele bei Grobno umgangen, und die vertheibigende Armee in die Flanke genommen werben. Will sie fich entgegen ftellen, etwa in bem Raum zwischen Grobno und Minst, so erhalt fie eine Querstellung zu ihrer Bafis und kann von biefer abgebrangt werben.

Die offen gelassene Gränze von Grobno bis in bie Gegend von Rur, wo ber Bug anfängt sie zu bilben, wird durch drei kleinere. Flüßchen bezeichnet, welche zwischen breiten sumpsigen Ufern fließend, nur an wenigen Punkten Uebergänge verstatten: sie sind der Bobr, welcher unsern Grodno entspringend, die Gränze bis zum Narew dei Wizna fortsest, wo ihn der Narew aufnimmt und sie bis oberhalb Surash führt und dann dem kleinen Nures zur weitern Markirung dis zum Bug übergibt. Dieser bildet die Südgränze dis oberhalb Wladimir; aber nicht nur, daß er bis Brest von wenig Bedeutung ist und viele Furthen hat, so läßt er die Gränze gegen Galizien uns bedeckt; doch in der gegenwärtigen Fehde sicherte sie ein gegenseitiges Einverständniß.

So behnten sich die Gränzmarken auf tausend Werst Entfernung hin, nirgends vollkommen gebeckt; was übrigens nicht viel zu sagen hat, wenn die lebendigen Deckungs-mittel nicht ermangeln, und an diesen sehlte es nicht. Nicht das Eindringen, nur das Festsehen des Feindes im Lande ist gefährlich.

Dieß waren bie außern Granzmarten von ben newerworbenen Provinzen, mit halb Russischer, Bolnischer, Litauischer und Jübischer Bevölkerung; die innern, etwa 50 Meilen bahinter, welche ben eigentlichen Kern bes Reichs umschränken, werben burch zwei große Ströme bezeichnet, wovon ber eine, die Duna, nordwestlich fließt,

und ber andere, ber weltbefannte Borufthenes ober Dniepr. füblich: es waren gleichsam tiefe Graben, welche bie innere Refte umgaben, und ju ber fie nur zwifchen Bitebef und Orfcha einen freien 80 Werft (11 Deutsche Meilen) breiten Bugang ließen, ein weites offen ftehenbes Thor zu einem anbern Bolf, anbern Sitten, Karafter und Glauben. Diefen wichtigen Gingang, Diefe Bforte ju Altrugland hatte man vergeffen zu befestigen, obgleich fich hier in ben brei Punkten Witebot, Orscha und Smolenok ein Dreied von Keftungen anbringen ließ, welches jegliches Borruden von biefer Seite, wenn nicht unmöglich gemacht, boch unenblich erschwert und verzögert haben wurde. Besonders war Smolenst ein entscheibender Buntt, bas eigentliche engere Thor jum Innern und ju beffen Bergen, Belde Manover, mar es befestigt, ließen fich Mosfau. hier zu beiben Seiten bes Aluffes ausführen; und maren es nun gar auch Witebst und Orscha, so tonnte man, balb fich burch ben einen Fluß bedend, balb burch ben anbern, monatelang ben Feind hier festbannen, und ihm entschiebenen Abbruch thun. Jest aber hatte Smolenst nur eine alte von Boris Godunow vor 200 Jahren erbaute Mauer, mit runben und vieredigen Thurmen, nach ber frühern Befestigungsweise; und biefe marb noch unterbrochen und geschwächt burch ein bazwischen liegenbes Erdwerf, die Citabelle genannt, welche aber eigentlich nichts Rechtes war, und beren abschuffige Balle leicht erftiegen werben fonnten.

Gleichsam einen Borgraben, einen vorbern Schirm. biefer Altgranze bilbet bie Berefina, welche, in ber Gegenb von Dofschizu entspringenb und unterhalb Robatschew in

ben Oniepr fich ergießend, eine schwer zu bezwingenbe Linie bietet, megen ber fie begleitenben Morafte, bie nur wenige Bugange laffen, beren hauptfachlichfte beim obern Berefino, bei Boriffow, bem untern Berefino und bei Der Berefingkanal bei Reu - Level ver-Bobruist find. einigt fie mit ber Ula, bas Schwarze Meer mit ber Office; er und die Ula bilben somit die Kortsepung biefer Bertheibigungelinie, boch bebeutenb geschwächt; ber Ranal ist schwer zu passtren, leichter bagegen bie Ula, beren furze Strede hauptfachlich burch lebenbige Wehren ju vertheibigen ift. Da bie Berefing wegen ber umgebenben Sumpfe nur wenige jugangliche Stellen hat, welche leicht ju bewachen find, fo bietet fie, geschickt benutt, die ftartfte Bertheibigungelinie Ruglande gegen ben Weften. hatte fie aber, auf bas Phull-Wolzogensche Driffa fo große Soffnungen segenb, fast gang unbefett und unvertheibigt gelaffen.

Also Gebirge und Festungen wehrten ben Eingang, die Ueberziehung Rußlands nicht; überall sah man nur weite Ebenen; doch hatte man zur Abwehr und zum Aufshalten des Feindes viele Flüsse, große Wälber mit langen Desileen, weite sumpfige Streden, spärlichen Andau und seltene Dörser, welche dem Gegner wenig Verpstegs und Transportmittel boten; und endlich im Hintergrunde ein starkes, karaktervolles Volk mit kernsesten, zum Tode entsichlossenen Kriegern. — Als Rachtheil mochte gelten, daß von den zwei großen Hälften, worin durch die Scheidelinie des Oniepr das Land zersiel, sich bei einer Invasion zuerst der neu erworbene, schwächere und unzuverlässigere Theil darbot, mit Bewohnern von zweiselhafter Treue und

Festigseit, von benen weber offenes noch stilles Gegenwirken gegen ben Angriff, ja vielmehr Begunstigung und Unterstützung bes Feindes ju erwarten stand.

Jum Schluß wollen wir noch die Schilberung bes Rriegstheaters im Großen mit Napoleons eigenen Worten geben. Während seiner gezwungenen Duße in Moskau verfaßte er diesen Aussau und ließ ihn, zur Rechtsertigung seiner Operationen in den Moniteur rücken. Alle Journale nahmen ihn auf, und wir entlehnen ihn, weil der Moniteur und nicht zu Händen, aus dem Journal de l'Empire (nachmals des Debats) vom 7. Oct. 1812. Man erkennt leicht Napoleons Styl, den scharf auffassenden Blick, furz seine ganze Mache, aber auch den geheimen Berdruß, daß sein Kriegsplan mißlungen. Keiner der bisherigen Geschichtschreiber Napoleons hat dieses wichtige Attenstüd benußt. Hier ist es:

"Es besteht ein ungeheurer Unterschied in bem politischen und militairischen Werth ber Russischen Provinzen; bieses möge die Berechnung zeigen, welche noch vor Einverleibung Bialystofs und Finnlands gemacht ward. 1)

"Bierzehn Gouvernements ober Mittel-Rußland haben auf einem Flächenraume von 34,500 Du.-Meilen (lieues) eine Bevölkerung von  $12^{1/8}$  Millionen Einwohner; also 358 Menschen auf die Quadrat-Lieue. Diese Gouvernements find die um Mostau liegenden: Mostau, Jaroslaw, Rostroma, Rishny-Nowgorod, Rasan, Tambow, Woronesh,

<sup>1)</sup> Alfo 1807. Wenn mahr, so beweiset es, bag Rapoleons Plane jur Ueberziehung Auflands so weit hinauf reichen; wahrscheinlich ift es aber nur ein verschleiernbes Borgeben.

Kurst, Drel, Tula, Kaluga, Smolenst und Twer. -Dieser mittlere Theil ist ber einzige, welcher ganz von Ruffen bevölkert ist.

"Zehn andere Gouvernements, zu beiben Seiten bes Dniepr, ehemals meist zu Polen gehörig, bieten auf einem Raum von 22,700 Duabrat-Lieues eine Bevölkerung von 7,200,000 Menschen, also 317 Menschen auf die Quadrat-Stunde. Diese Gouvernements sind: Grodno, Minst, Mohilew, Wolynien, Braslaw, Podolien, Kiew, Rowsgorod-Sewersk, Tschernigow, Charkow. Hier besteht die Bevölkerung aus Polen, Rosaken (Kleinruffen), Ruffen.

"Außer biesen zwei Theilen bes Reichs, bem wahren Mittelpunkte seiner Kraft, sindet man im Ganzen nur eine zerstreute Bevölkerung, eine mittelmäßige Fruchtbarfeit; und richtet man sich gegen die äußersten Gränzen bes Reichs, so stellen sich überall die Wüsten in ihrer unfruchtbaren Unermeßlichkeit dar.

"Die neun Gouvernements an ben Kuften ber Offfee ober an ben sich in bieselbe ergießenben Strömen gelegen, nämlich Wiburg, Petersburg, Nowgorob, Plestow, Reval, Riga, Witebot, Kurland und Wilna nähern sich in politischem Werth benen ber Mitte. Sie zählen 4½ Millionen Einwohner auf einem Raum von 24,800 Quabrat-Lieues, was auf die Quadratstunde 180 Menschen gibt. Die Mehrzahl der Bewohner ist von einem andern Stamme als die Russen, es sind Polen, Litauer, Letten, Finnen (und Deutsche).

"Wenden wir dagegen unsere Blide gegen bie norblichen und sublichen außersten Granzen, so finden wir traurige Buften ohne alle Hulfsquellen. Die brei Gonvernements Archangel, Olones und Wologba, welche zum Bassin bes Weißen Meeres gehören, zählen kaum eine Million (960,000) Menschen auf 66,000 Quadratstunden, folglich nur 16 Menschen auf die Quadrat-Lieue. Ein Biertel bieser schwachen Bevölkerung sind in ber-Buste herumirrende Wilbe.

"Die brei Gouvernements Taurien, Ratharinoslaw und Rifolajew, an den Ruften des Schwarzen und Assowsichen Meeres, unter berselben Breite wie Burgund, enthalten auf 11,000 Quadrat Lieues nur eine Million Menschen oder ungefähr 90 auf die Quadratstunde. Die Tataren, von den Russischen Behörden chikanirt, wandern beständig aus.

"Beiterhin, an ben Ufern bes Don und gegen bas Kaspische Meer zu, ist bas Land noch wüster. Die Länder der Donischen und Schwarzen-Meer-Rosaden und bie Gouvernements Aftrachan und Saratow zählen auf 41,000 Duadrat-Lieues nur 1,270,000 Menschen, oder 50 auf die Duadrat-Lieue. Unter dieser kleinen Zahl sindet man auch eine Kalmüden-Horbe, deren größerer Theil vor vierzig Jahren nach China auswanderte.

Die zwei Gouvernements Orenburg (ober Ufa) und Berm geben kein besseres Resultat. Auf 52,000 Quadrats Lieues zählen sie nur 1,155,000 Einwohner, also ungefähr 56 Menschen auf die Quadrats Lieue. Die Bevölkerung besteht meist aus Baschkiren und anderen Nomaden.

"Mehr wieder gegen bas Innere fteigend, bieten uns bie vier Gouvernements Rafan, Wiatka, Benfa und Simbiret ein weniger abschreckenbes Bilb und enthalten auf 15,000 Quabrat Stunden beinahe brei Millionen Menschen, 196 auf die Quabrat Stunde.

"Das eigentliche Sibirien, ober bie brei Gouvernements Tobolsk, Tomsk und Irkusk verdienen nicht in Erwägung gezogen zu werden. Auf 700,000 QuadratLieues zählen sie nur 1½ Millionen Menschen, dazu meist wilde, herumirrende Stämme. Ein Land, wo nur zwei Menschen auf die Quadratstunde kommen, verdient nicht, weder in militairischer noch politischer hinsicht, weiter erwogen zu werden.

"Aus biefer etwas trockenen Bufammenftellung ergibt fich, wo bie eigentliche Starte und Schwäche Ruglands liegt. Greift biefes Land auf feinem außern Umfang an und entreißt ihm feine Grang- Provingen, fo mogen eure Eroberungen amar einen großen Flachenraum einnehmen. aber noch feine wirklichen Bortheile über ben Feinb, noch für euch felbft Mittel zur Subfifteng geben; ihr werbet bem norbischen Rolog eine Bunbe versegen, welche ibn erbittert aber nicht nieberwirft. Berfest ihm bagegen ben entscheibenden Sieb im Mittelpunfte seines bewohnten Lanbes, in bem einzigen fruchtbaren und bevölferten Theile beffelben; bemächtigt euch jener Theile, welche eigentlich bas heer ftellen, welche ber Sit feines hanbels und ber Rultur find; nehmt ihm bie Bouvernemente Smolenet. Mostau, Raluga, Tula, Drel, Rurst, fo werbet ihr ber wahre herr beffen fein, was bas Ruffifche Raiferthum bilbet; ihr werbet ben Feind verhindern, Refruten aus ben nicht nur am beften bevölferten, fonbern auch getreueften und ber Regierung anhänglichften Provingen au giehen; ihr werbet bas Rorn, bie Früchte, Mehl, Branntwein, Fleisch, die von hier in die äußern Provinzen ausgeführt werden, für euch nehmen; ihr werdet wahrhaft Betersburg, Kasan und Aftrachan blokiren.

"Bo foll ber Feind frische Krafte sammeln? wo sie vereinigen? Der Umtreis, den sie von Betersburg bis in den Suden Rußlands zu beschreiben haben, ist gleich der Entsernung von Mostau bis Paris. Das Französische Heer in Mostau kommunizirt leichter und sicherer mit den Ländern an der Weichsel, wo es seine Depots, Magazine und das ganze Polnische Bolt zur Reserve hat, als die Russischen Korps an der Düna mit den Russischen Korps in der Utraine.

"Ein Seer, welches Meister von Volen und Mittelrußland ift, hat feine Berpflegung gesichert; benn glaube man nicht, daß ber Ruffische Bauer feine Beimath gern aufgibt, um in einem bewaffneten Aufgebot zu bienen. Das Ruffische Bolf liebt nicht ben Krieg; ber Bauer, welcher einige hundert Rubel gesammelt hat, verfäumt gewiß nicht, fich einen Stellvertreter ju faufen; ber Gbelmann, welcher feine Sflaven ichreden will, brobt ihnen. fie als Solbaten ins heer abzugeben. — Alfo tann man ficher sein, daß die Masse der Bauern ruhig bleiben und ihren gewohnten Beschäftigungen nachgeben wirb. mittlere Rußland gleicht fehr Deutschland; es fann mit aller Bequemlichkeit von bem Ueberfluß feiner Lebensmittel jene balbe Million Rrieger nahren, bie es augenblidlich besuchen. Wie foll fich bagegen bie Ruffische Urmee, in unfruchtbare Lanbstriche jurudgebrangt, die nothigen Lebensmittel verschaffen? Sie habe, fagt man, ben Weg nach Rasan eingeschlagen; bas ift ber Weg, auf welchem v. 6 mitt, jur naberen Aufflarung. 17

bie Verbannten nach Sibirien ziehen; haben etwa bie Ruffischen Großen und Generale Luft, eine Jagdpartie auf Baren und Rennthiere bahin zu machen? mit ben Tataren Stutenmilch zu trinfen ober mit ben Kamtschabaslen gebratene Hunde zu effen?

"Bu biesen auf positive Kakta gegründeten Erwägungen muß man noch die unberechenbaren Resultate bes morali= fchen Einbrude fugen, welchen bie Ginnahme und Berftorung Mosfau's auf bie Rugland unterworfenen Nationen gemacht haben muß. Die Tataren von Rasan werben fie fich nicht erinnern, bag fie vor zwei 3abrhunderten von den Mostowiten unabhängig maren? Die Rosafen vom Don werden sie nicht bedenken, daß man fie ihrer Brivilegien beraubt bat? Man barf wenig auf die Treue so vieler Sorben rechnen, welche an Sprache, Intereffen und Religion verschieden find. Bas werben bie Ticherfeffen, die Beorgier und alle bie andern Bolfer bes Rautasus fagen, wenn fle erfahren werben, ber Bar ber Baren habe, gegen bie Bolga fliehenb, feine Sauptftabt in Flammen gefehen? - was endlich Ronftantinovel. bas vielleicht auch bie geringen Bugeftanbniffe bes letten Friebens bebauern wirb?

"So läuft bas Reich ber Zaren, in feiner Mitte burch ein großes feinbliches Heer überzogen, noch Gefahr, baß alle seine alten Feinbe ober neuen Freunde bas Gesheimniß seiner Schwäche gewahr werben, ein Geheimniß, welches burch ben unsterblichen Feldzug ber Franzosen nach Mostau offentundig geworden ift."

Bir fahen oben bie Borbereitungen Ruflands; wir fommen mit wenigen Worten barauf jurud, um ben Stand ber Ruffischen Streitfrafte naber zu bezeichnen.

3m Jahr 1810 befaß Rufland:

#### Un Garben:

Infanterie: 4 Regimenter u. 1 Batail., zusammen 14 Bat. (zu 764 M.); fomplet 10,696; in runber 3ahl: 10,700 M.

Kavallerie: 4 Kuraffter- u. 4 leichte Rgtr. = 29 Schwabr. (au 159 M.); fomplet 4611; in runder Babl: 4600 M.

### Un Felbregimentern:

Infanterie: 13 Grenad.s, 96 Musset.s, 32 Jägers Rgtr. zu 4 Bat. (zu 738 M.) = 423 Bat.

fomplet 312,174; in runder Jahl 312,000 Mann.

Ravallerie: 6 Kuraff. = u. 36 Dragon. = Ratr. 3u 5 Schwab.

Rgtr. zu 5 Schwab. = 370 Schwab. 11 Husar- u. 5 Ulan-Rgtr. (b.Schw. zu 151 M.)

zu 10 Schwab. / fomplet 55,870; in runder Zahl: 56,000 Mann.

# Un Artillerie:

1 Garbe: u. 25 Feld: Brigaden, für jebe Division 1; — von den Brigaden 16 zu 6 Kompagnien; 7 zu 5; 2 zu 4 Kompagnien; jede Kompagnie zu 12 Geschüben mit 240 M.; Gesammt — 139 Komp. circa 35,000 M.

### Un Genie=Truppen:

2 Pionier = Regimenter, circa 4000 Mann.

## Alfo im Gefammt:

an Infant.: 437 Bat. in runber Bahl 323,000 Mann.

= Pion.: 2 Rgtr. = = 4,000 =

Summa: 422,000 Mann.

Diefer Stand ber Truppen erlitt im Jahr 1811 Beränderungen, einige Regimenter wurden umgebilbet, andere ganz neu geschaffen.

Umgebilbet wurden 14 Musketier — in eben so viel Jäger-Regimenter; und zu biesen noch 4 neue geschaffen, so baß die Zahl ber Jäger-Regimenter auf 50 stieg, welche mit Rummern bezeichnet wurden.

Außerdem wurde 1 Mustetier in 1 Grenabier-Regiment verwandelt, und 2 neue Garde-Regimenter (Litauen und Finnland) formirt.

Die bisherigen Mussetier=Regimenter ober, wie sie jest heißen sollten, Infanterie=Regimenter verloren bamit 15 Regimenter; eben so viele wurden neu formirt; ihre Zahl blieb demnach unverändert 96 ober mit Inbegriff von 4 See=Regimentern 100.

Die reguläre Infanterie ftieg bemnach jest auf 6 Garbes, 14 Grenabiers, 100 Infanteries und 50 Jäger-Regimenter. Davon waren neu geschaffen 2 Garbes und 19 Felbs Regimenter.

Weniger geanbert ward bei ber Kavallerie; es wurden nur 2 neue Kuraffter-Regimenter (Aftrachan und Nowgorod) gebilbet.

Desto mehr Beränderungen fanden bei der Artillerie statt. Sie erhielt eine neue, zwedmäßigere Einrichtung. Wie srüher ward sie nach der Zahl der Armee-Divisionen in Brigaden getheilt, zuerst in 26, dann mit der Formirung der 27sten Division in 27, außer der Gardes Brigade. Jede Brigade erhielt 2 Kompagnien oder Batterien von 12 Geschüßen, eine schwere (Zwölspfünder) und 2 leichte (Sechspfünder). Außerdem blieben noch

10 Reserve = Brigaden, zu welchen 17 schwere, 4 leichte und 22 reitende Kompagnien nebst 8 Ponton-Kompagnien gehörten.

Die Streitmacht war sonach um 61 Bataillone und 10 Schwadronen, ungefähr um 50,000 Mann vermehrt worden, und die Armee hatte jum 1. Januar 1812 solgenden Stand:

| Un Infanterie: |       |            |              |      |    |       |       |             |         |
|----------------|-------|------------|--------------|------|----|-------|-------|-------------|---------|
| Garben,        |       | 6          | Rgtr         | . à  | 3  | Bat.  | _     | 18          | Bat.    |
| Grenabiere,    |       | 14         | =            | =    | 3  | ,     | =     | 42          | *       |
| Linien-Infant. |       | 100        | =            | =    | 3  | =     | =     | <b>3</b> 00 | *       |
| Jäger          |       | <b>5</b> 0 | =            | . =  | 3  | =     | =     | 150         | =       |
|                |       | 170        | Rgtı         | :. m | it |       |       | 510         | Bat.    |
| Un Kavallerie: |       |            |              |      |    |       |       |             |         |
| Garben, 6      | Rgtr. | ) (        | 2 <b>K</b> i | īr.  | u. | 4 le  | idyte | 29          | Schwad. |
| Ruraffiere 8   | *     | } è        | <b>5</b>     | Sd   | m  | ab. 🚄 | =     | 40          | *       |
| Dragon. 36     | =     | J.         | <b>5</b>     |      | =  | ==    | =     | 180         |         |
| husaren 11     | \$    | ) *        | 10           | Sď   | m  | ab.   |       | 110         |         |
| Ulanen 5       | =     | } ;        | 10           |      | =  |       |       | 50          |         |
| 66             | Rgtr. | mi         | t            |      |    |       |       | <b>4</b> 09 | Schwad. |

In runder Bahl ungefahr 370,000 Mann Infanterie, 62,000 Kav. und 35,000 Artillerie, zusammen 467,000 ober wenn man die Pioniere mit einbegreift, 470,000 M.

Die 97 Bataillone Garnison-Truppen und innere Bachen fommen hier nicht in Betracht.

Bisher waren alle brei Waffen in ben Divisionen gemischt gewesen; jest wurde die Ravallerie ausgesondert und in besondere Divisionen vereinigt; und zwar in 1 Garbe-Division von 4 Regimentern (ohne die 2 Kurasster-

Regimenter), 2 Kürasster-Divisionen zu 5 Regimentern (mit ben beiben Garbe-Rürasster-Regimentern) und 8 Kavallerie- Divisionen zu 6 Regimentern (4 Dragoner- und 2 Husaren- ober Ulanen-Regimentern). Die über- bleibenden 4 Dragoner-Regimenter waren theils in Finn- land theils im Raukasus vertheilt.

Die Infanterie ward in 1 Garbes und 27 Infanteries Divisionen eingetheilt, von benen die beiden ersten 6 Grenadier Regimentern hatten, die andern aber aus 4 Infanteries und 2 Jäger Regimentern bestanden, mit Ausnahme von 4 meist im Kausasus verwendeten Divisionen (ber 19ten, 20, 23 und 25sten) die mehr oder weniger hatten.

Je 2 Divisionen wurden zu 1 Infanterie-Korps vereinigt; die Ravallerie in 4 Ravallerie Reserve-Korps.

Bon der Infanterie rudten zu Kriegszeiten nur das erste und britte Bataillon aus; das zweite blied als Reserves Bataillon zurud, mit Ausnahme der Grenadier-Kompagnie, welche ind Feld rudte. Diese Grenadier-Kompagnien vereinigt bildeten in der Division zwei zusammengezogene Bataillone von 3 Kompagnien jedes. Die zusammengezogenen Grenadier=Bataillone dienten als Reserve der Infanterie=Korps.

Die zurückgebliebenen britten Bataillone (von 3 nur schwachen Kompagnien, da sie ihre beste Mannschaft zur Ausfüllung der aktiven Bataillone hergeben mußten) wurden weiter rückwärts zu eigenen Reserve Divisionen vereinigt, aber später in die Feld Bataillone vertheilt.

Eben fo war es bei ber Kavallerie; bie mittlern Schwabronen blieben als Referve gurud; von ber ichweren

Ravallerie 1, von der leichten 2 Schwadronen, so daß jene mit 4, diese mit 8 Schwadronen ins Feld ruckte.

3m Jahr 1810 war die Bertheilung ber Streitkrafte folgende gewesen:

Im Kaufasus und gegen die Berser 2 Divisionen, 35,000 Mann unter Tormassow.

An ber Donau gegen bie Turfen 8 Divisionen, 115,000 Mann unter Ramensti.

Rach Abzug jener 150,000 Mann' und ber zwei Korps von Orenburg und Sibirien, zusammen von 10,000 M., waren bie übrigen Truppen folgenbermaßen vertheilt:

Auf ben beiben äußersten Flügeln in Finnland und in ber Krimm 5 Divisionen ober 50,000 Mann.

Gegen bie Weftgranze in Livland (zur Bewachung ber Ruften), in Litauen und Wolnnien gegen 110,000 M.

Dahinter als Reserven: 22,000 Mann Garben in Betersburg und 38,000 Mann am Oniepr.

Im Laufe bes Jahres 1811 wurden barin folgenbe Menberungen getroffen:

Die Truppen an ber Weftgranze wurden verftartt; eine Divifion (bie 17te) aus Finnland an bie Duna gezogen; ein Beobachtungsforps zwischen ber Wilia und Duna aufgestellt.

Eben so wurde bas Korps in Wolnnien verstärft. Endlich für jeden möglichen Fall 5 Divisionen ber Moldau-Armee an den Oniestr gezogen; doch zwei davon im Herbst wieder zurückgeschickt; dafür aber die Division aus Orenburg (die 23ste) heran beordert.

Da die Kriegsaussichten immer dusterer wurden, so verstärfte man die Truppen im Westen immer mehr. Um. 1. Januar 1812 hatten sie folgende Aufstellung:

Rechtes Seitenkorps unter Graf Wittgenstein, in Liv- und Kurland, 1 Ravallerie- und 2 Infanterie- Divisionen (bie 5te und 14te) 30,000 Mann.

Erfte Bestarmee, vorläusig unter General Baggowub in Litauen (um Bilna, Bitebst 2c.); 2 Ravallerie- und 3 Infanterie-Divisionen (1ste, 4te und 17te), 47,000 Mann.

Mittelforps unter General Effen I., zwischen Grodno, Minst, Mohilew; 1 Kavallerie und 3 Infanterie-Divisionen (bie 3te, 11te, 23ste), 41,000 Mann.

3weite Bestarmee unter General Bagration, in Wolynien und Podolien, 3 Ravalleries und 6 Infanterie-Divisionen (2te, 7te, 12te, 18te, 24ste, 26ste), 104,000 Mann.

Linkes Seitenkorps unter bem Herzog von Richelieu in Obeffa und ber Krimm, 1 Ravallerie- und 2 Infanterie- Divisionen (bie 13te und ein Theil ber 9ten), 19,000 Mann.

Somit standen 241,000 Mann bem Westen zugewandt. Den Türken gegenüber befanden sich in der Moldau und Wallachei, unter Kutusow, 2 Kavalleries und 6 Infanteries Divisionen (die 8te, 9te, 10te, 15te, 16te, 22ste), 87,000 Mann.

Gegen bie Berfer und im Kaukasus stanben unter ben Generalen Paulucci und Rtitschew, 3 Drasgoner-Regimenter und 2 Infanterie-Divisionen (bie 19te und 20ste), 33,000 Mann.

216 Referven maren zu rechnen:

In Finnland unter General Steinheil, 2 Drasgoner - Regimenter und 3 Infanterie - Divisionen (bie 6te, 21ste und 25ste), 30,000 Mann.

In Betereburg unter Groffurft Konftantin bie Garben und 3 Grenabier-Regimenter, 28,000 Mann.

In Mosfau unter General Newerowsti bie neu formirte 27ste Division, 10,000 Mann.

Also außer ben 241,000 Mann gegen ben Beften noch 188,000 Mann auf verschiebenen Seiten vertheilt.

Am 19. Marg wurden bie an ber Weftgrange verfammelten Truppen formlich in 2 Weftarmeen getheilt, bie erfte unter bem Rriegeminifter Barflai be Tolly, bie zweite unter bem General Bagration; mit einem Beobachtungsforps unter bem Grafen Wittgenftein rechts und einem Mittelfords unter General Effen in ber Mitte. Die weitern und letten Aufstellungen biefer Truppen, unmittelbar vor bem Ausbruch bes Rriegs werben wir fpater geben; jest wollen wir ben Ruffiichen Kriegsplan näher betrachten, ba barüber fo viel Irriges verbreitet worben ift. Streitet man boch bis auf Diese Stunde, ob der Ruckzug ber Ruffen ein beabsichtigter ober erzwungener mar? ob ber Plan bazu von Phull, Bolzogen, Bartlai ober gar von Anesebed vorgeschlagen fei, wie ber lettere von fich ruhmt! Die nabere Untersuchung darüber kann nicht anders als anziehend und für ben Militair belehrenb fein.

hier nun gilt, was wir früher bemerkt, bag jeber Operationsplan aus zwei Theilen bestünde, einem allgemeinen und einem speciellen. Der allgemeine lag hier

gemiffermaßen im Boltebemußtfein, ber Inftinft beffelben gab ihn an; ber befonbere ging von ben Felbherrn aus.

Das Bolksbewußtsein, ber allgemeine Inftinft nun fagten, theils auf hiftorische Grunde, theils auf bie befannte Ratur bes Landes fich ftubenb: Die fchlimme Jahreszeit, Die weiten Entfernungen und im Bunde mit ihnen ber Sunger, bas find unfere Bunbes. genoffen, und ihnen gemäß muß man ben Rrieg führen: also ihn recht lange hinausziehen bis zum Winter, weit zurudweichen und bas Land vor bem Keinde verwuften. wie unsere Borfahren es gegen bie Tataren und Schweden gethan haben; und je weiter ber Feind vorgerudt ift. besto eher wird er bem hunger und allem Elend verfallen, welches ihn begleitet. Die Annahme war auch historisch begrundet: fo hatte Beter ber Große feinen Kelbaug von 1708 und 9 flegreich gegen ben Napoleon bes bamaligen Beitalters, Rarl XII. geführt; und wenn man in bie graue Borgeit aufftieg, von welcher freilich bas Bolt nichts, aber bie Bebilbeten manches wußten, fo lag bas Beispiel bes Königs Darius vor, welcher mit einem mächtigen Beer in bas fubliche Rugland eingefallen war, und von ben bamaligen Bewohnern beffelben, bie wir unter bem Ramen Schthen fennen, burch Burudweichung und Bermuftung bes Landes vor ihm, in bie größte Roth und Befahr gebracht worden war. Dag ber Bebante im Sommer 1812 an biefen von Berobot beschriebe nen Rriegsakt bes Königs Darius nicht unbefannt ober unbeachtet mar, beweift eine fleine Schrift von Raupach, welcher bamale ale Sauslehrer (beim Fürften Wolchoneti) in Rugland lebte: ber Feldzug bes Darius gegen

bie Schthen, worin biefer beschrieben und bas Suftem ber Scythen bargelegt murbe. Die jest vergeffene fleine sofort ins Rufftsche überset Kluaschrift warb bamale viel gelesen und kommentirt. Raber lag bas Beisviel von Beter I. Als Rarl im Fruhjahr 1707 über Bolen feinen Feldzug gegen Rufland antrat, versammelte Beter, welcher fich au feinem Beer in Galigien begeben hatte, im April 1707 ju Bolfiem feine vornehmften Generale, Scheremetieff, Menichifoff, Revnin und andere, und berieth mit ihnen ben anzunehmenben Operationsplan. 2) Man nahm folgenden an: "Reine Schlacht in Bolen zu wagen, weil man im Fall eines ungludlichen Ausgangs einen schweren Rudzug wurde haben beforgen muffen; sonbern felbige und auch nur im höchsten Rothfall auf ben eigenen Grangen zu liefern. In Polen aber wollte man den Keind bei den Ueberfahrten, burch ausgeschickte Barteien, und burch Beraubung bes- Proviants und der Fourage abmatten." - Umftandlicher wird biefer Blan von G. K. Müller in seiner Lebensaeschichte Scheremetjeffe, welcher ber Saupturheber biefes Rathe war, erläutert: 3) "Man erwartete ben Feind mit einer größern Rriegemacht ale vorbin, was follte man thun? Ihm in Polen ein Treffen liefern ober ihn an ber Ruffiichen Branze erwarten? Das war ber vornehmfte Begenftanb ber Berathung. Aus munblichen Ergählungen

<sup>9)</sup> Bgl. Tagebuch Beters bes Großen, überfett von Badmeifter I. 186 2c.

<sup>3)</sup> Lebensgeschichte bes Felbmarschalls B. Scheremetjeff 2c. von G. F. Millier. Deutsch von Badmeifter. Riga 1789. S. 55 2c.

weiß man, daß ber Keldmarschall Scheremetieff, als bas Saupt bes Rriegerathe vorftellte: "man fonnte bem Feinbe. ber mit einem frifden und auserlesenen, in Sachsen und Schleften vermehrten, und babei burch bas vorige Blud aufgemunterten Rriegsbeere anrude, nicht fo leicht in Bolen, wo man fich auf die Einwohner nicht allenthalben verlaffen könne, als an unsern Granzen Wiberftand leiften; im Kall eines Unglude mare in einer entfernten Begend auf balbige Sulfe feine Rechnung zu machen. Man muffe ben Keind beständig begleiten, ihn burch ausgeschickte Barteien beim Uebergehen über die Kluffe und auf ben Marichen abmatten, und ihm bie Mittel nehmen. fich unterweas mit Broviant Kutterung zu' versehen; man muffe auch auf der Granze nicht anders als im bochften Rothfall ein Samttreffen liefern, fich vielmehr bemuben, ben Feind nach und nach zu entfraften, wozu bie Entfernung von feinem Reiche, und bie Schwierigfeit ober auch bie Unmöglichkeit, von baber Berftarfungen ober anbere Bedürfniffe zu erhalten, nicht wenig beitragen wurden." -Scheremetjeffe Rath fand bei allen Generalen Beifall, und Beter ernannte ben Feldmarschall bafur auch gum "Beheimen Rath", welcher Titel bamale nur ben burch Rlugheit und Gefchidlichfeit fich auszeichnenben Mannern beigelegt wurde, welche ber Czar mit feinem vorzüglichen Bertrauen beehrte.

Sollte man nicht glauben, wenn man biese Borschläge hört, ber Kriegerath mare zu unserer Zeit, zu Wilna im Mai 1812 abgehalten worden, so treffend find bie Grundzuge, bem Uebermachtigen zu begegnen, hier fest-

geftellt; man braucht nur ftatt Rarle XII. Rapoleon zu Also bas Wesentliche bieses Raths mar: feine voreilige' Entscheidungeschlacht; ben Feind in weite Raume fortziehen, aber ihn nicht aus ben Augen laffen; bei bem Uebergange über bie Fluffe ihn aufhalten, ihn burch ausgeschickte Barteien beunruhigen und schwächen; ihm bie Mittel entziehen, fich mit Futter und Lebensmitteln zu versehen, furz, obwohl weichend, ihn auf alle Art zu amaden, ju entfraften und ber Berftarfungen ju berauben, wozu bie weite Entfernung von feinem Reiche beitragen follte. — Der Blan lag in ben Umftanben und wurde punftlich ausgeführt, indem man- bas Land vor und auf ben Seiten ber Stragen, mo ber Feinb anrudte, verheerte und alles beffen beraubte, mas bem Reinbe zu Gute fommen konnte. Diefer Bermuftungeplan murbe treulich bis ins Innere bes Landes fortgesett, brachte bie Schweben burch Hunger, wozu fich noch von 1708 auf 1709 ber ftarte Froft biefes wohlbefannten Winters gefellte, aufs außerfte, und überlieferte julest bie wollig jufammengeschmolzenen Tapfern bem Schwerte ber Ruffen.

Da war ein fertiger Operationsplan vorgezeichnet, welcher allen Gebildeteren bekannt war. Durch sie verbreitete er sich auch in größern Kreisen; daher die damals vorherrschende Ansicht, den Feind durch Berwüstung des Landes vor ihm aufs äußerste zu bringen. Der Gedanke war an sich natürlich, und wie es mit allen solchen Gebanken geht, die jedermann dunkel in sich hat, der erste, welcher ihn ausspricht, gewinnt sogleich Aller Beistimmung und den Ruhm klugen Rathes und ausgezeichneten Kopfes. — Daß er aber auch sehr verbreitet war, möge Folgendes beweisen.

Matthieu Dumas erzählt in seinen Souvenirs:4) "Er habe bei bem Buge ber großen Urmee gegen Rugland im Mai 1812 feinen alten Befannten von Solftein ber. ben Breußischen Staatsrath Riebuhr in Berlin aufge-Da die Unterhaltung sich über ben bevorftehenben Rrieg brebete, fo habe ihm Riebuhr gefagt: "Seit et erfahren, bag ber General Battlai be Tolly an ber Spise ber Ruffischen Urmee ftebe, zweifle er nicht, baß felbiger ben Relbaugeplan ausführen werbe, welchen er gur Beit bes Tilfiter Friedens, bem er fich mit anbern Ruffischen Beneralen wiberfett, vorgeschlagen habe. Riebuhr hatte brei Monate in Memet auf vertrautem Fuß mit Barflai gelebt, welcher, schwer bei Gilau verwundet, nach Memel. wo ber Preußische Sof fich aufhielt, gebracht worben war; und er hatte vollständig alle Einzelheiten biefes Rudzugeplans behalten, burch welchen ber Ruffische Beneral die furchtbare Frangofische Urmee bis ins berg von Rugland, bis hinter Mosfau nach fich ju gieben gebachte, um fie zu ermuben, von ihrer Operationsbafis zu entfernen, fie ihre Sulfequellen erschöpfen und ihr Material aufbrauchen zu laffen, mabrent er bie eigenen Beere und Mittel schonte, bis bag er, burch bie Strenge bes himmelftriche begunftigt, Napoleon an ben Ufern ber Bolga ein zweites Bultama finden laffen fonnte." - Ge mar eine erschreckenbe Weiffagung; fie ichien mir fo beftimmt und wichtig, daß ich nicht ermangelte, bem Kurften von Wagram (Berthier) fogleich Bericht barüber zu erftatten. 3ch bin überzeugt, baß er bem Raifer bavon gesprochen

<sup>4)</sup> Paris 1839. Tome III. ©. 416 2c.

hat; indes war weiter nicht davon die Rede, und ich hutete mich wohl, dieser dustern Borhersagungen weiter zu erwähnen."

Das Zeugniß ift merkwürdig; jedoch eine weit mertwurdigere, ja gang außerordentliche Weiffagung erschien unmittelbar vor Ausbruch bes Rriegs in ben von bem Italienischen Staaterath Grafen Ragnani gu Mailand 1812 in 2 Banben herausgegebenen Briefen aus und über Rugland, 5) wo er 1810 bis 11 (vielleicht in Auftragen) fich aufgehalten hatte. Da beißt es im letten biefer Briefe: "Die Rachrichten über ben gegenwärtigen Buftanb ber politischen Berhaltniffe zwischen den beiden großen Reichen in Europa find in viele 3meifel gehüllt und mit einem buftern Schleier bebedt. Das Berücht eines mahrscheinlichen Bruchs amischen Franfreich und Rugland, obgleich nicht gang ohne Grund, icheint mir boch noch zu voreilig. 3mar marichiren viele Ruffische Truppen, welche eine übertriebene Sage auf 150,000 Mann angibt, an die Ruffisch = Polnischen Granzen und ftellen fich von Riow bis an bie Oftfee in einer Linie auf; ich felbst stieß auf Artillerie, welche ben nämlichen Weg einschlug; allein ich halte biefe Ruftung noch nicht für ein bestimmtes Zeichen bes Rriegs; und meine Meinung ftutt fich auf ben gegenmartigen Buftant bes Kriegewefens in biefem Lanbe, ben machsenden Berfall bes öffentlichen Rredits und ber

<sup>5)</sup> Zuerft , noch vor Ausbruch bes Rrieges im Corriere Milanese gebruckt und von ba in vielen Deutschen politischen Blättern aufgenommen. Bir geben bie betreffenben Stellen etwas abgefürzt.

Bantzettel, und bie Erichopfung bes faiferlichen Schapes. Der Mangel an Felbherrn, benen man mit Bertrauen Die Leitung bes Rriegs überlaffen fonnte, Die Schwache ber Armee wegen ber gegenwärtigen Umftanbe bes Reichs, ber Mangel an Gelb und bie Schwierigfeit es aus fremben ganbern zu beziehen, ber wenig gludliche Rrieg mit ben Turfen und Berfern, bie beständige Erwartung eines neuen Rriegs in Finnland: alles bas find Umftanbe, Die eber Friedensgebanken als Rriegsluft einfloßen. Dbaleich bie Ruffen, jur Rettung ihrer friegerischen Tapferfeit, alle Schuld ber ungludlichen Borfalle in ben letten Kriegen auf ihre Anführer werfen, fo find fie boch ju einsichtsvoll, ale bag fie ben überlegenen Benius unsers Souverains nicht anerkennen follten. Alle Gutgefinnten verabscheuen einen Rrieg mit Frankreich, weil fle einsehen, welcher schweren Brufung und welchen ungludlichen Folgen fie alsbann unterliegen fonnten. 3mar zeigt fich ber gemeine Mann (und barunter verftebe ich alle Umwiffende) mit ben weisen Ragregeln ber Regierung im Wiberspruch, und legt, tros bes furchtbaren Namens unfere Monarchen und ihrer letten Rieberlagen, eine ftarte Reigung gur Beranberung ber Dinge an ben Indeß ber Raifer beharrt in feinen friedlichen Gefinnungen, und Graf Rumanzow bemubt fich, ben von vielen ausgestreuten Samen einer Beranberung im Reime au erftiden. Diejenigen, welche man ale Sauptfeinbe bes gegenwärtigen Spftems angibt, find meiftens Manner von fehr mittelmäßigem Berftanbe. Es ift in Rugland niemand, einige junge Offiziere, welche an Beforberung benfen; vielleicht ausgenommen, ber einen Rrieg mit unferm

wünscht, wo gegen einen fleinen, Souverain . ungewiffen Gewinn, ein fehr großer, fast unvermeiblicher Berluft gegenüber fteht. Dbgleich ber Gebanke eines Bruche mit Frankreich bie Rriegspartei erschreckt, so sucht fie fich boch mit ber Täuschung zu beruhigeu, baß es außerst schwierig sei, ben Krieg nach Rußland zu spielen, eine Schwierigfeit, welche nach bem Wahne jener Leute genügen muffe, jeden von einer fo fühnen Unternehmung abzuhalten. Die Ruffen glauben, und die Meinung ift fehr allgemein, bag, wofern fie fich auf ben Bertheibigungstrieg beschränkten, fie für ihr Land nicht viel zu fürchten Diese Meinung fonnte ihnen übel befommen. hätten. Als ich eines Tages mit einem Ruffen über biefen Begenstand fprach und ihn ju überzeugen bemuht mar, baß bei einem neuen Kriege ber Ausgang berfelbe wie in ben vorigen Rriegen fein murbe, erhielt ich folgenbe Untwort: "Ich gebe Ihnen zu, daß Ihr Souverain unfere beere ichlagen wird, wie er es vor einigen Jahren gethan. Aber wie bann? Die Siege werben bem Sieger eben so viel Blut kosten wie ben Bestegten, ba bekanntlich unsere Soldaten sich bis auf ben letten Blutstropfen wehren; bie burch ihre Siege geschwächte feindliche Urmee, welcher wir Naturhinderniffe aller Art entgegensegen tonnen, wirb nur feltene Früchte pfluden. Bum Rückug gezwungen, werben wir bas Land, welches wir verlaffen, verheeren und in Bufteneien verwandeln, vorzüglich folche Länder, beren Einwohner uns nicht fehr ergeben find, fo daß ber Keind nichts zum Unterhalt für seine Urmee vorfinden wird. Unfere Rosafen und Tataren plundern und verheeren in acht Tagen funfzig Meilen gandes, fo v. 6 mitt, jur naberen Aufflarung. 18

daß feine Wohnung, feine Spur von Kultur übrig bleibt. Indes vergeht bie jum Rriegführen gunftige Jahrebzeit schnell, ba fie in Rußland von fehr furger Dauer ift. Die herbstregen verwandeln die Strafen in Sumpfe. worin man fteden bleibt. Auf biefe Regen folgt ichnell-Froft und Schnee, bie jebe militairifche Unternehmung fast unmöglich machen. Unsere an bie Ralte gewöhnten Solbaten und Bferbe werben weber ihre Rraft noch ihr Keuer verlieren, mahrend unsere Feinde weber bas ftrenge Klima noch bie Entbehrungen werben ertragen fonnen, und nach acht Monaten voll Ungemach und Elend wird Ihr heer nicht mehr im Stande fein, etwas zu unternehmen." - Mit folden und ahnlichen Bernunfteleien tröftete fich ber Ruffe, und mit allen gum Berberben bes Reindes und zur Bertheibigung feines Landes aufgebotes nen Meteoren glaubte er bem feinblichen Seer bas Ginbringen in die Russischen gander verwehren zu konnen. Es ift unnöthig zu erwähnen, daß eine folche Meinung nicht Stich halt, weil einige biefer Schwierigfeiten bloß in Bebanten vorhanden find, andern bagegen abgeholfen werben fann. Die Schwierigfeit, eine große Armee in wenig angebauten und fogar verheerten ganbern mit allen Bedürfniffen zu versehen, ift wohl groß, aber boch nicht fo, baß es gar feine Mittel bagegen geben follte. fo unüberwindlich bie Ruffen Diefe Schwierigfeiten halten. jo wenig find fie in ber Runft erfahren, fur bie Beburfniffe einer Armee auch unter gewöhnlichen Umftanben zu forgen, wie bies 3. B. aus bem letten Rriege befannt ift; benn viele glauben, bag wenn Bennigfen auch bei Kriedland Sieger geblieben, er boch feinen anbern Rusen

aus feinem Siege geerntet haben wurde, als ben Ruhm ber Ruffischen Waffen unbefledt zu erhalten, ba fein Beer, obwohl nicht burch feine Schuld, bem Sunger unterlaa. Sie wiffen nicht, wie eine wohlgeordnete, verständigen, machsamen, unermudlichen Mannern anvertraute Bermaltung es bewerfstelligen fonne, baß felbft in einer Bufte ein Kelblager an allem Ueberfluß habe. lette Krieg hatte fie über biefen Buntt aufflaren follen. ba bem verbundeten Seer, welches in Bolen an ben Ufern ber Weichsel überwinterte, in einem Lande, bas bamals an Allem Mangel litt, boch burch bie gut geordnete, schnelle und verständige Berwaltung nichts fehlte. mas, nach bem Urtheil ber Rriegsverständigen, in ber That zum Erstaunen und etwas Merkwürdiges mar. Bie tauschend die Soffnungen ber Ruffen in Sinficht bes bosartigen Himmelsftrichs find, geht aus einer That Im erwähnten Rriege hatte bas versache hervor. bunbete Beer einen ftrengen Winter, beffen Ralte bis auf 230 stieg, auszuhalten, 6) und boch ertrugen ihn bie Solbaten, ohne außerorbentliche Bermahrungsmittel gegen bie Ralte, fonder Nachtheil fur ihre Gesundheit; und im folgenden Frühling waren fle fo gefund und frifch. als wenn fie in ihrem Baterlande überwintert hatten. Diese Thatsache macht es glaubwurdig, daß sie auch eine noch ftrengere Ralte ohne Befahr aushalten fonnten. besonders wenn man fie mit Belgen unter ber Uniform,

<sup>6)</sup> Diefer Umstand beweift schon, daß nicht die Ratte bie Ursache vom Untergang des Französischen heeres war, da sie selbst 1812 nicht viel höher stieg und auch das nur in den letzten Tagen.

wie bas in Rugland üblich ift, und andern Mitteln ver-3ch halte es für verlorene Muhe, mich weiter über jene übeln Meinungen auszubreiten, ba ich bloß zeigen wollte, baß felbst bie über ben gegenwärtigen Buftanb Ergrimmtesten ihr Vertrauen nicht auf Die Macht ihrer Beere, nicht auf bie hartnädige Tapferfeit ihrer Solbaten, nicht auf die Rriegstalente ihrer Felbheren, fonbern auf bie Bosartigfeit ihres himmeloftriche und auf bie Sulfemittel ber Berheerung fegen; baß fie nicht von Siegen und Eroberungen traumen, sonbern ihre Soffnungen nur auf bie einfache Vertheibigung ihres Lanbes beschränken. Daraus ichließe ich, bag bie Ruffen, menigstens für jest. nicht die Absicht haben, ben Frieden mit uns zu brechen. bin aber auch überzeugt, daß wenn sie sich verblenben ließen, Rrieg mit une anzufangen, bie Sachen ihren gewöhnlichen Bang gehen wurben."

Die Weissagung ist überaus merkwürdig, da sie Wort für Wort eingetroffen ist; ste dient aber auch zu beweisen, daß man in Rußland nicht erst von Berlin aus brauchte unterrichtet zu werden, was man zu thun habe. Gar artig ist es auch, wie der Herr Staatsrath, der hier so eifrig und scharssinnig die Russischen Zuversichtsgründe zu, widerlegen wußte, in der zweiten Auslage seines Werks, welche 1814 erschien, Palinodie singt. Da heißt es in der 42sten Rote: "Es ist ein großer Unterschied zwischen Angriss und Bertheidigung. Die Russen, unterstütt von ihren Landesverhältnissen (circonstanze del sito), haben mit der größten Tapserseit die Franzosen aus ihrem Lande vertrieben, die zur völligen Vernichtung eines zahllosen Heeres, während sie den Krieg nur unter großer Gefahr

für ihr eigenes Land über bie Granze getragen hatten. -Die allgemeinen Sauptschlachten vermeiben, Die Sachen in bie Lange gieben, Land lieber preisgeben als ben Ausgang bes Rriegs auf bas immer ungewiffe Blud einer Schlacht ju ftellen; Dorfer, Fleden, Stabte verbrennen ober gerftoren, bas ganb verheeren: bas find bie Mittel. welche die Ruffen im letten Rriege angewandt haben; ihnen banken ste bie Erhaltung ihres Reichs und Europa feine Unabhängigkeit. Freilich eine folche Rriegsart zieht ungeheure Berlufte nach fich; aber bafür maren auch bie Umstände so außerordentlich, daß die fernste Nachkommenschaft mit Dank und Bewunderung ben heroischen Entschluß ber Ruffen anerkennen wird. Biele wollen jenen Entschluß ber Ruffen Englischer Einflüfterung zuschreiben. Der Berfaffer fann biefer Meinung nicht beiftimmen. Er mar in Betersburg zu einer Beit, wo alle Berbinbung mit England burchaus abgebrochen mar, und hat aus bem Munde vieler bedeutenben Berfonen jenen Entschluß und die Nothwendigfeit eines befenstven Kriegs aussprechen hören, so wie bas unvermeibliche Berberben beffen, welcher fich in bas Berg bes Reichs hineinwagen wurde. Der Blan ber Ruffen im Kall eines Kriegs mit Franfreich mar baber leicht vorauszusehen. man zugeben, bag bas unvergleichliche Benehmen bes Englischen Fabius, bem Bortugal feine Rettung bantt, großes Licht über biefen Begenftand verbreitet hatte, und daß bie Ruffen durch die Renntniß bes verberblichen Rudjuge ber Franzosen von Torres vedras und ber allmahligen Raumung Bortugals fich immer mehr von ber wichtigen Wahrheit überzeugten, welche nachher bie Rorm ihrer

Operationen warb. Schon Kamenski hatte 1806 vorgefchlagen, ungefähr 300 Meilen (Stunden) Landes zu verwüften als das einzige Mittel zu einem erfolgreichen Kriege. Doch seine Meinung ward nicht gebilligt."

Der lettere Umftand von Wellingtons Feldzug in Portugal war endlich ein nahe liegendes Beispiel, welches damals allgemeines Aufsehen erregte und die Ruffen in ihren verwüstenden Rückzugsplänen bestärfte; die weniger Unterrichteten, welche von den frühern Erfahrungen nichts gehört, hielten sich an diese lette, welche allen neues Bertrauen auf den glücklichen Ausgang des Krieges einslößte.

Siermit glauben wir hinlanglich bargethan zu haben, bag ber Entschluß, bie Raume und Entfernungen, Sunger und Entbehrungen als Julfsgenoffen auf bas feinbliche Seer einwirfen zu laffen, nicht erft von außen soufflirt zu werben brauchte, sonbern unter ben Gebilbeten in Rustland ziemlich allgemein verbreitet war.

Der fürzlich verstorbene General Freigang, 1812 Lieutenant im Generalstabe, erzählte und: als Kaiser Alexander im Mai 1812 zu Schawel bas erste Korps besichtigt hatte, fragten nach dessen Abreise einige Offiziere bes Generalstabs ben General d'Auvray und ben Obersten Diebitsch: was benn nun geschehen wurde? — "Wir werden und zurückziehen," war die Antwort. — Wie weit? — "So weit als es Napoleon belieben wird, und zu folgen, und ware es dis zur Wolga." —

Nach bieser Darlegung bes allgemeinen Planes fommen wir zu bem besondern, wie er sich allmählig entwickelte. Nichts springt auf einmal und vollendet hervor, alles entsteht und reift allmählig, die geistige Frucht so gut

wie die materielle. Selbst bie ersten Bedanken, Die begrundenden, muffen fich, wie die Reime ber Kruchte, erft flaren, entwideln, vervollständigen, abrunden. Je größer ber Benius, besto vollendeter freilich schon ber erfte Entwurf; boch bedarf auch biefer immer noch mancher Nachbefferung. In gleicher Beise ging es mit bem Ruffischen Operationsplan, er bilbete fich erft nach und nach, mas um fo weniger zu verwundern, ba er nicht aus Einem Saupte entsprang, sondern fich aus verschiedenen Ibeen. Borichlagen, Erwägungen und eigenthumlichen Unfichten bei ben leitenben Sauptern zusammensette. Solche maren ber Raiser Alexander und seine beiben Rathgeber, ber viel bei ihm geltenbe Bhull und Barflai. 3wischen ihnen wurden die Borschläge schärfer erörtert und geprüft, ohne daß jedoch fürs erfte ein bestimmter Overationsplan festgesent Derfelbe hing noch von zu vielen Umftanben ab, welche sich erft weiter aufflaren mußten. Anfang bienten bie allgemeinen Bestimmungen.

So wie sich die Berhältnisse zwischen den beiden Mächten mehr trübten und ein Krieg immer wahrscheinslicher ward, häuften sich auch die Borschläge und Blane zu den fünftigen Operationen, und es wurden deren im Lause des Jahres 1811 wohl an zwanzig die dreißig von verschiedenen Seiten eingereicht, welche insgesammt wieder von einer doppelten Annahme ausgingen. Die kleinere Jahl wollte eine rasche Offensive, ein Borrücken über die Gränze, um sich der Mitwirfung Preußens zu versichern und dann das unzufriedene, grollende Nordbeutschland durch die frästig gebotene Hüse zur Erhebung gegen seine Unterdrücker anzuseuern. Die größere Zahl, die gewich-

tigeren Stimmen beharrten auf ber Defensive, auf ber Erwartung bes Feindes innerhalb ber Granzen, Absichwächung besselben durch einen Rudzug à la Bellington und bann erst Ergreifung einer thätigen Offensive. Wir wollen in der Kurze die Hauptgrundzuge dieser Vorschläge betrachten und damit nachweisen, wie sich die Gedanken, Ansichten und Beschlüsse über diesen Krieg genetisch entwickelten.

Bornämlich waren es zwei Plane, die tiefen Eindruck machten und zumeist die Ideen bestimmten, der von Wolzogen und der von Allonville. Wolzogen übergab den seinigen bereits im Oktober 1810; drei Monate später, im Januar 1811 ward durch den Admiral Mordwinow der von Allonville vorgelegt. Beide stimmten in den Hauptansichten überein, unterschieden sich nur in den Detailvorschriften. Der Eindruck, welchen sie auf den Kaiser und Barklai machten, war tief und nachhaltig, und alle Anstalten und Borbereitungen wurden ihren Borsschlägen gemäß eingerichtet.

## Bolzogen.

Wolzogen begann mit ber richtigen Bemerkung: "baß ber geniale Kelbherr rafcher benke und handle als ber gewöhnliche; baß alles, was zu thun sei, ihm wie ein Blit ausleuchte, und sofort auch gethan werbe, während ber gewöhnliche Felbherr Zeit zu Gebanken, Entschlüffen und Handlungeu braucht, und baher überall zu spät komme. Die Hauptregel im Kampf mit genialen Felbherrn müßte also sein, alle solche Afte zu vermeiben, wo die Entscheidung in Sekunden liegt, b. h. große Felbschlachten, wo einzelne rasch aufbligende Ibeen,

eben fo rafch ins Werk gefest, über bas Schicffal ber Boller und Staaten entscheiben.

"Dem genialen Feldherrn muffe man hindernisse ber Art in den Weg legen, daß ihre hinwegräumung viel Zeit und Raum erfordere, wo demnach die Geistesüberslegenheit nicht so entscheidend wirfen könne; also Festungen, werschanzte Lager, hinziehung der Operationen und Ermüdung bes Gegners durch Benühung weiter Räume. Zur Schlacht durse man es nur dann kommen lassen, wenn man überwiegende Vortheile auf seiner Seite habe, wie große Ueberlegenheit der Truppen, gute Stellung, Verpstegung und Rückzug gesichert. Diese Vortheile, die starke Reserve, welche die Ueberlegenheit gebe, liesere dem Feldherrn die gehörige Zeit zur Fassung seiner Entschlüsse.

"Dem Genius und seinem Kunftgeschief muffe man Wiffenschaft und Erfahrung entgegenseben. Diese aber empföhlen: 1) die Wahl einer guten Operations basis; 2) eine zweckgemäße Richtung ber Operations linien; 3) gute Positionen; 4) geschieft angelegte verschanzte Lager und Festungen.

"1. Operationsbasis. Am bequemften liege sie an einem großen Flusse, welcher die Verbindung der einzelnen Theile unter sich erleichtere. Aber sie muffe ausgedehnter als die feindliche sein, um diese zu umfaffen; musse an den Endpunkten nicht wohl zu umgehende Hindernisse haben, wie Meere, große Ströme, ungeheure Moraste, undurchdringliche Wälder oder neutrale Länder. 7)

<sup>7)</sup> Dan ertennt Bulows Schuler; boch ift ein Sauptpuntt ausgelaffen, bie Richtung ber Bafis, auf bie gar viel antommt;

"2. Operationelinie. Begen einen Beerführer wie Napoleon muß fie a) in ber richtigen Direktion angelegt fein, b. h. in einer folden, welche mit ber feinigen fo ziemlich bie gleiche Richtung bat;8) bie Stellung ber Armee muß fie ftete gebedt halten; b) fie muß eine größtmögliche gange haben, um Schlachten ausweichen und einen auf Bewegung gegrundeten Defensiverieg führen ju fonnen, endlich um bie Beit jum Sandeln ju gewinnen. 9) Da wird Napoleon mit feinem Berpflegspftem bald zu furz kommen, welches befanntlich auf Requisition gegründet ift. Aber hat ein Land weniger als 800 Menschen auf ber Quabratmeile, so fann nicht einmal eine Armee von 60,000 Mann bei biefem Suftem bort be-Kerner fann bei bem Requisitionssystem eine fteben. Urmee nie lange aufammen bleiben. Darin besteht nun eben Rapoleone Rriegeart: foll ein enticheibenber Schlag gethan werben, fo gieht er feine Macht gufammen; ift er gethan, fo theilt fie fich wieber, um bie Früchte bavon gu

man mählte sie hier z. B. in einer durchaus falschen Richtung, wo es bem Feinde leicht geworden märe, die Vertheidiger von den eigentlichen Silfsquellen des Landes abzuschneiden, wenn er sich mehr beeilt oder sie nur etwas gezaudert hätten. Die richtige Basis muß die Hilfsquellen des Landes hinter sich haben, sie beden. — Darin sehlte man, und die gewählte Richtung ließ den wichtigsten Theil des Landes bloß.

<sup>8)</sup> Und wie verstieß man bagegen, burch bie gewählte Linie auf Driffa! — Napoleons Richtung ging auf Mostau.

<sup>9</sup> Ganz richtig, nur nahm man fie bei ber nachmaligen Ausführung nicht nur in falicher Richtung, sonbern auch viel zu turz, bis Driffa, taum zehn bis zwölf Märsche weit; — in zehn Tagen erschöpft man aber noch keine Armee auf ben Tob.

ernten. Aber nur in ber Rahe großer Stabte und Seeshäfen, die über unermeßliche Hulfsquellen gebieten, können starke Armeen langere Zeit verweilen. 10) Gegen ihn wähle man starke Stellungen, als wolle man schlagen; 11) zehre indeß das Land rundum auf; — koncentrirt er sich dagegen, so bricht man plößlich auf, und geht auf drei, vier Märsche zurud, seinen Magazinen entgegen. Da unsere Berpstegung gesichert, so können wir beisammen bleiben; er, um zu leben, muß sich theilen, und wir gewinnen den Bortheil, auf einzelne Theile sallen zu können.

"3. Positionen. Auf unserer Rückzugslinie mussen wir verschanzte Positionen haben; ihr Hauptvortheil muß sein, daß man sich aus ihnen leicht nach allen Seiten hin bewegen könne; also vornämlich Hochebenen, mit Schanzen im Innern ber Position. 12) Der Feind muß sie nicht leicht übersehen, erkennen durfen. Ein Theil der Truppen muß seinem Auge entzogen bleiben, etwa wie Broglio es bei Bergen that: er hatte die wichtigsten Punkte mit wenigen Truppen besetzt, den Rest hielt er als Reserve in Rolonnen dahinter; — so kann man sich auf allen Seiten start zeigen. — Mit seiner Reserve halte man gut Haus; denn Napoleon eröffnet das Gesecht meist nur mit wenigen Truppen, gleichsam um Haltung und Abssichten des Gegners zu erforschen; seine Hauptmacht halt

<sup>10)</sup> So war es Elbing mit seinen ungeheuern Borrathen, welches im Frlihjahr 1807 Napoleon mehre Monate die Berpflegung erleichterte, worauf Fagnani so stolz thut.

<sup>11)</sup> Wie Bartlai bei Witebet.

<sup>12)</sup> Solche Stellungen wußte vornämlich Wellington geschickt zu mablen und zeigte barin feine Ueberlegenheit.

er im Hinterhalt und entscheidet damit zulest den Ramps.— Aber sede Position kann umgangen werden; man muß daher im Boraus die Punkte wissen, deren Erreichung durch den Feind die Stellung nicht länger haltbar macht. Um eine Position länger vor Umgehung zu sichern, stelle man seitwärts Flügelkorps in gemessener Entsernung auf, 13) welche man hernach zur rechten Zeit heranziehen kann. Endlich muß die Position genau die Operationslinie decken, 14) sonst ist man genöthigt, zur Deckung derselben seine Kräste zu zersplittern.

"Ferner muß das Kriegstheater militairisch ersorscht und präparirt werden; 15) ein auf Bewegung sich grundendes Desensivspstem entworfen, und im Frieden alle nöthigen Borbereitungen dazu gemacht werden, wie die Anlegung von Magazinen, die militairische Untersuchung der Wege, Flüsse, Kanäle u. s. w.; endlich mussen an den schicklichsten Punkten:

"4. Berichangte Lager und Feftungen angelegt werben, gleichsam bie Schluffteine bes ganzen Defenfiv- gebäubes, und bas Mittel, ben rudgängigen Bewegungen

<sup>13)</sup> Das sollte bei Driffa burch bie Korps von Bittgenstein (rechts) und von Dochturow (links) erreicht werben.

<sup>44)</sup> Solches war bei Driffa gar nicht ber Fall, weil man fich fälfchlich in ben Kopf gefett, ber Feind werbe auf Betersburg geben. Jeber schärfer Sehenbe erkannte, baß nicht Petersburg boch im Norben, sonbern Moskau im Herzen bes Lanbes bas Ziel sein würde. Bei Driffa bectte man nur eine imaginäre Operationslinie auf Weliti-Luti.

<sup>15)</sup> Solches geschah durch Wolzogen selbst und viele andere Offiziere.

ein festes Biel zu steden. 16) Daher muffen fie nicht an ben Granzen liegen, wo fie balb isolirt werben und fallen; man muß überhaupt nicht mit ihnen Land ober Grangen vertheibigen wollen: nur burch Bestegung und Aufreibung ber feindlichen Urmee bedt man fein Land, 17) moge biefes nun vorwarts ober hundert Meilen rudwarts, bei Bialyftod ober bei Bultama geschehen. Sie sollen nur Ends punfte ber Operationslinien fein; baher nur wenige Central=Festungen, auf welche sich bie Armee bei ihrem Rudzuge zieht, um ben feindlichen Overationen eine Granze zu feten; verschanzte Lager bei ihnen, um unter ihrem Schut bie Armee aufzustellen. - In bieser Entfernung werben bem Feinde bie gehörigen Angriffmittel,, bas Belagerungsgeschütz ic. fehlen, und fo fann man burch ihre Bertheibigung langere Beit gewinnen, und bas eben ift bas richte Mittel, einem Genie gegenüber, ber Beitgewinn. 18) Dieß gibt une bie Möglichkeit, burch machtige Diversionen bes Feinbes Rudzug zu erwirken. Dazu aber bedarf man einer zweiten Urmee in entsprechenber Richtung, b. h. in einer folden, bag bie verlängerten

<sup>16)</sup> Deren waren außer bei Driffa noch bei Riga, Bobruist, Kiew anbesohlen worben; nur leiber außerhalb ber eigentlichen wahrscheinlichen Operationslinie bes Feinbes, ber liber Smolenst, wo gar nichts vorbereitet warb.

<sup>17)</sup> Man bedt es baburd nicht, sonbern fichert und rettet es.

<sup>18)</sup> Und gang vorzüglich Napoleon gegenüber, welcher gar große Eile hatte, weil ihm so viel Anderes noch oblag; für ihn war Stillfand, Zeitverluft, ber schwerste Berluft, weil er alle seine Feinde auf regen mußte.

Fronten beiber Armeen einen Winkel bilben. 19) Rudzugelinien geben bann bivergirend nach ber großen Bafis; 20) ihre Angriffslinien convergirend nach bem Ruden bes vorgebrungenen Keinbes. Ihre Aufgabe ift. fich successiv in voraus gewählte Bosttionen gurud gu ziehen, sobann in einer ber verschanzten Stellungen fteben zu bleiben und ben Keind aufzuhalten. Wendet fich biefer gegen eine ber beiben Armeen, fo benutt bie andere es ju einer fraftigen Offenfive; benn ba wir, wie voraus. gefest worben, bie Uebergahl haben, fo fann ber Feinb nur auf Giner Seite ftarfer fein. Die nicht angegriffene Urmee brangt nun übermachtig vorwarts, jeboch mit Borficht, bamit ber Feind, fich zusammenraffend, nicht ploglich umtehre und bem Berfolgenben unerwartet auf ben Sals falle. 11m biefem vorzubauen, ift es aut, wenn man bas feindliche Beobachtungeforpe geschlagen hat, nur in ftarten Abtheilungen vorzugehen, um es immer in feiner Gewalt ju behalten, einer allgemeinen Schlacht auszuweichen, und zugleich auch beffer bes Feinbes Absichten zu burch-Diefe Abtheilungen muffen wenigstens eine Division (8 bis 10,000 Mann) ftark sein, bamit fie nüglich zum 3wed bienen fonnen. 21)



<sup>20)</sup> Das heißt nur in bem Fall, wenn biese Basis umfassenb ift, wie es wirklich bei Rußland ber Fall war, wo Dina und Oniepr eine sehr treffliche geben.

<sup>21)</sup> Diefen Gebanten von ben zwei Armeen ergriff Bartlai mit voller Seele und baute barauf, wie wir feben werben, feinen nach-

"Endlich ist ber Partisankrieg zu empfehlen, welcher gegen einen, von Requisitionen' lebenden Feind besonders vortheilhaft anzuwenden ist; der Feind muß dann alle seine Zusuhren durch starke Abtheilungen beden und damit seine Kräste zersplittern.

"Einem so ineinander greifenden System, mit Geschich und Energie durchgeführt, muß zulest auch das Genie Napoleons unterliegen; seine Armee muß sich immer mehr schwächen, so daß ihm am Ende die Mittel, mit denen er ohnehin schlecht Haus halt, zu seinen Entwürsen ausgehen muffen. Sein Thron besteht nur durch den Glauben an seine Unüberwindlichkeit; erschütztern wir diese, und er bricht zusammen.

"Belches System man übrigens adoptire, die Hauptfache ist, daß man im Boraus wiffe, was man
thun wolle, und dann sich auch strenge an den
einmal gefaßten Plan halte."

Dieser von Wolzogen eingereichte Plan, welcher bie allgemeine Rudzugsiber schärfer präcisitre, fand wie alles, was ben rechten Fled trifft, Beifall und erweckte eine große Ibee von beffen Urheber. Er ward hervorgezogen und beförbert, und Raiser Alexander stellte ihn sogar durch Ernennung zum Flügelabjutanten bei seiner eigenen Person an. Seine Ibeen und Borschläge waren verständig und angemessen; wahrscheinlich waren sie das Ergebnis vielssacher Besprechungen und Erwägungen mit Phull, mit

maligen Operationsplan. — Ber erkennt ilbrigens nicht in biefen Borichlägen ben Reim jum Felbzugsplan von 1813, wie er zu Trachenberg entworfen warb.

welchem als Landsmann aus Schwaben Wolzogen auf fehr vertrautem Kuße ftant, und fogar bei ihm wohnte. Unstreitig waren Bhull und Wolzogen Manner von Renntniffen und von Ginficht; nur war vornämlich ber erftere völlig unpraktisch und verlor bei jedem unerwarteten Ereigniß fogleich ben Ropf. Man lefe nur im Clausewis die Scene in Widay. Much hier fahen fie bie Dinge theoretisch gang richtig; so wie es aber gur Anwendung fam, schoffen fie überall fehl. Wolzogen wurde im Sommer 1811 eigens zur Bereisung bes Rriegstheaters abgeschickt, um Bafis, Operationelinien, Bofitionen und Orte gur Unlage verschangter Lager zu mablen; und er wählte im Berein mit feinem Meifter Bhull alle biefe Bunkte und Linien falich. Wir haben bereits in ben Unmerfungen zu seinem Blan auf mehrere folcher Keblgriffe hingewiesen. Als Bafis nahmen fie bie Duna an, ale Overationelinie bie auf Driffa, ale Positionen bie von Swenciany und Driffa, ale fefte Buntte Dunaburg und Sebesch; empfahlen zu verschanzten Lagern Orte, wo fie von feiner Bedeutung waren, und überfahen wichtige Bunfte, wo fie entscheibend hatten wirfen fonnen, wie Smolenst in Berbindung mit Witebst und Oricha.

Als ber Kriegsminister noch mit ben Ibeen bes Wolzogenschen Entwurfs beschäftigt war, wurde ein zweiter Operationsplan burch ben Abmiral Morbwinow, einem ber würdigsten und geachtetsten Männer Rußlands eingereicht, welcher nicht nur die Vorschläge Wolzogens, ohne von ihnen zu wissen, befräftigte, sondern auch weiter ausführte und einige neue Ansichten hinzufügte. Diese beiben Plane wurden nun die Grundlage, auf welcher man ben

nachherigen Operationsplan erbaute und das ganze Berstheidigungssystem einrichtete. Wir muffen daher auch diesen zweiten Plan etwas näher ins Auge fassen; doch zuvor ein Paar Worte über bessen Entstehung und Urheber.

Seit einer längern Reihe von Jahren vereinigte fich ein ausgemählter Rreis geiftreicher Manner um ben ehemaligen Neapolitanischen Gesandten in Betersburg ben Duca bi Serra Capriola, welcher feit bem Sturg ber Bourbons und Herrschaft ber Navoleoniben von ber Befandtichaft zurückgetreten, aber in Betersburg, mo er Kamilienbande gefnüpft, geblieben mar. Bu biefem Rreife gehörten vornämlich alle Freunde und Anhanger ber Bourbons und damit Revolutionsfeinde und Napoleonshaffer. Es besuchten ihn der geiftvolle Graf Joseph de Maiftre. ber Bortugiesische Befandte Bezzera, ber liebensmurbige Baron, nachmalige Graf, Stebingt, Schwebischer Abgefand. ter, und ber Graf Armfelt, ein anderer Schwebe, welche beibe einst am Sofe Ludwige XVI. gelebt, bann Freunde, Benoffen und Kriegsbefehlshaber Buftave III. gemefen maren. Der lettere warb, nach manchen bewegten Schicksalen, welche ihn ben höchften Ehren, wie bem Schaffot nabe gebracht, auf Speranofi's Empfehlung als reicher Guterbesitzer in Kinnland vom Raifer Alexander an die Spite ber bortigen Regierung gestellt und als geistvoller, viel erfahrener Mann, fehr begunftigt und hervorgezogen. Doch Armfelts lebhafter und unruhiger Geist mischte sich bald in Alles und brachte ihn in ben Ruf, die Intrique mehr als billig zu lieben. Man fah ferner bei Serra Capriola viele Frangofische Ausgewanderte, welche alle D. Smitt, jur naberen Aufflarung.

ihren "Usurpatorhaß" mitbrachten; enblich bie ansgezeiche netften Manner bes Inlands, bie Mordwinow, Rowostle zow, Stroganoff und andere.

Als nach ber Einziehung Olbenburgs bie Symptome ber Keinbichaft zwischen Navoleon und Alerander immer fichtbarer wurden, und niemand in ben höhern Rreisen mehr an einem naher ober ferner bevorstehenden Rriea zweifelte, kam auch bie Frage bes Kriegsplans und bes gegen ben Eroberer einzuhaltenben Berfahrens vielfach gur Eben damale hatte Wellington feinen glanzen-Sprache. ben Feldzug in Portugal gegen Maffena gludlich und zur allgemeinen Bewunderung durchgeführt, und eine Anwendung bes von ihm befolgten Spftems auch hier in Rufland, wo fich noch gunftigere Verhältniffe barboten. ichien allen bie größten Erfolge zu versprechen. Graf b'Allonville, ein Frangofischer Ausgewanderter. welcher fich als guter Renner bes Napoleonischen Kriegsinftems ausgab, und nachmals burch eigene Denfmurbigfeiten wie durch seinen Untheil an ben Memoires d'un homme d'état befannt geworben ift, erhielt von Serra ben Auftrag, nach ben öftere besprochenen Ibeen und feinen eigenen Unfichten einen Operationsplan für Rus-Er übergab benfelben Ende 1810, land zu entwerfen. faft um biefelbe Beit wie Wolzogen ben feinigen. Blan ichien Serra wohl erwogen und zwedmäßig; er ließ ihn daher durch den Admiral Mordwinow dem Raifer Alexander überreichen. Diefer fant in ben vorgetragenen Ibeen bie volle Bestätigung bes von Wolzogen Befagten. und befahl den Entwurf feinem vertrauten Rriegeminifter Barflai de Tolly mitzutheilen. Auch Barflai zollte bem

Plane seine volle Beistimmung, durchbrang sich ganz von dem Inhalt desselben, und beschloß beim Ausbruch des Kriegs sich an ihn zu halten, da dessen Borschläge meist mit der Bernunft und dem frühern Entwurse von Wolzogen übereinstimmten. Und man muß gestehen, sobald man den Plan mit der nachmaligen Wirklichseit vergleicht, daß er den wesentlichsten Einsluß auf den Gang der Dinge gehabt, indem er viele Ideen anregte, die man nachmals mit Erfolg ins Werk setzte.

Der Blan, wie er im Rriegsarchiv zu Betersburg unter Rr. 43,096 aufbewahrt wird, liegt vor uns, auf groß Kolio von Allonville's eigener Sand geschrieben. Sinten beigefügt hat ber Abmiral Mordwinow folgenbe Rotig: "Er habe biesen Blan im Januar 1811 sowohl bem Raiser Alexander als bem Rriegsminifter Barflai überreicht, und fie babei aufmerkfam gemacht, baß in ähnlicher Beife Beter ber Große feinen rettenben Felbzug 1708 und 9 und Wellington feine Bertheibigung Bortugals 1810 geführt; eben fo werbe auch Bonaparte's Rieberlage um fo vollständiger fein, je weiter er in Rußland vorgebrungen." — Dabei mar ein Schreiben von Mordwinow an den Raiser Nitolaus vom 15. Marg 1836: "Er habe gefunden, daß man bie Befchichte bes Felbaugs von 1812 nicht ber Wahrheit gemäß barftelle und alles bem Bufall zuschreibe, mahrend boch Plan barin gemefen fei. Diesen Blan, vom Grafen Allonville verfaßt, habe er bem Raiser Alexander im Januar 1811 vorgelegt, und auf beffen Befehl auch eine Abschrift bem Rriegeminifter Barflai jugeftellt, welcher ihn vollfommen gebilligt habe. Da jest bie Geschichte biefes Rriegs burch

Danilewskij beschrieben werden solle, so halte er es für seine Pflicht, das Original des Plans vorzulegen, damit der neue Geschichtschreiber davon bei seiner Arbeit Gebrauch machen könne." — Aber der neue Geschichtschreiber machte davon keinen Gebrauch, da der Plan wenig zu seiner Apotheose Kutusows paste, und versiel darüber schwankend in viele Irrthümer. Das Gleiche war schon Buturlin begegnet (auf dessen Geschichte der Admiral wahrscheinlich anspielt), sei es, daß er den Plan nicht gekannt, oder weil er darin nichts von "in nern Linien" gefunden hatte.

Der Plan hat neben vielem Geschwäß (er ift auf zwölf großen Folio Bogen mit enger Schrift geschrieben), auch sehr richtige, praktische Ibeen, bie nachmals als Leitsterne bienten. Bei seiner Weitläusigkeit und ba er Alles und Iebes in seinen Bereich zieht, geben wir nur einen gebrängten Auszug aus ihm.

## b'allonville.

"Napoleon, beginnt er, ist gefährlich als Freund wie als Gegner. Im Frieden wirkt er durch die Furcht vor einem Krieg, als Bundesgenosse ruinirt er durch die Beraubung des Handels; — im Kriege schlägt er durch einen raschen glänzenden Feldzug zu Boden, indem er der Menschen nicht schont, sich keine Last von Magazinen auslegt, dafür aber die überzogenen Länder durch seine Requisitionen und Kontributionen völlig zu Grunde richtet. Er zielt auf die Centralpunkte der Staaten, sucht eine entscheidende Schlacht, gewinnt die Hauptstadt und diktirt dann einen verderblichen Frieden. So wird er auch bei

uns wahrscheinlich zuerst auf Smolenst lostuden, um von bort die beiden Hauptstädte zu bedrohen, ober auf Kiew, um die reichsten Provinzen zu besetzen.

"Man handle alfo feinen Abnichten entgegen; entfage feiner hinterliftigen Freundschaft, bem trugerifchen Frieden. Er will einen raschen, fruchtreichen Rrieg; man awinge ihn, einen langfamen, aufreibenben zu führen, mas er über alles fürchtet, wegen ber Lage feiner Kinangen und ber Stimmung ber unterworfenen Bolfer. Er mag fich baher nicht gern auf lange von Frankreich entfernen: aber, mas er eben vermeiben möchte, bagu muß man ihn zwingen. Aber ba muß man sich zu beherrschen wiffen und nicht im Saschen nach Ruhm burch eine Schlacht alles aufs Spiel ftellen; man muß bem neuen Sannibal die Geduld eines Kabius entgegenseten; ihm gegenüber einen methobischen Rrieg führen, fich nicht wie bei Aufterlig, Friedland, burch Sige zu weit fortreißen laffen, feine Rrafte zusammenhalten, bas Land bagegen mit Kosaken überschwemmen. Biel kleine Gefechte, welche Bertrauen einflößen und ben Feind allmählig aufreiben; benn wer 500 Lieues von Sause entfernt ift, ersett seine Berlufte nicht so leicht wie ber Einheimische. Baffenplage mit reichen Vorrathen ber Verpflegung; gegen einen unternehmenden Keind fich nicht zu theilen, ein Fehler, welcher 1796 Alvingn und 1809 ben Erzhergog Rarl zu Grunde richtete. Fürchtet man burch Napoleons rasche Bewegungen umgangen zu werben, so baue man bem vor, indem man zeitig Referven errichtet, welche, zwedmäßig aufgestellt, ihm folche Manover verbieten, ober wollte er bennoch umgehen, ihn felber in bie Flanke

ł

nähmen. Die Hauptsache ist, die vier oder fünf Monate bes Sommers, welche durch die Länge der Tage, die milde Temperatur und die Leichtigkeit, sich Kutter und Lebens-mittel zu verschaffen, ihm besonders vortheilhaft sind, ohne Entscheidung bis zum Winter hinzuziehen, wo die Länge der Rächte die Operationen der leichten Truppen begünstigt, die schlimme Witterung alle Bewegungen erschwert, und die strenge Kälte des Winters seine Soldaten des Südens empfindlicher mitnehmen muß als die an selbige gewöhnten einheimischen. Und kann man es dahin bringen, daß Napoleon zwei oder drei Campagnen fruchtlos werlieren muß, so stürzt das Gebäude seiner Macht zusammen.

"Beispiele zu einem glücklichen Positionsfrieg bieten bie Feldzüge Türenne's gegen Montecuculi 1674 und 1675; Grequi's von 1676 und 77; Berwicks in der Dauphine und in Spanien 1705 und 1706, von denen besonders der lettere glänzend ist; endlich der Feldzug in Böhmen 1778. Das waren Triumphe der neuern Taktik, wo man rasche, siegreiche Gegner zu einem langsamen, methodischen Kriege zwang. Bor allem aber dient hier als Beispiel der kluge und geschickte Feldzug Wellingtons in Portugal vom Jahr 1810. 22)

"Als Nebenmittel mögen bienen: 1) Abschluß eines Friedens mit England, mit welchem ber Sandel mehr

<sup>22)</sup> Man fieht, welchen Einbruck Wellingtons Feldzug auf alle Rriegskundige gemacht, ba er immer und immer als vornehmftes Mufter vorgelegt wurde; schrieb man boch später sogar ben Rufflichen Feldzugsplan Englischer Eingebung zu.

werth ift, als beffen militairische Ervebitionen, ba biefe in Kolge bes Regierungsspftems meift nur langfam und nicht eingreifend von ftatten geben. 2) Bemeinschaftliche Sache mit Spanien machen, inbem man ihm feine Unabhangigfeit verburgt, unter ber Bebingung, bag es ohne Rußland feinen Krieben schließe. 3) Ein rascher, großmuthiger Frieden mit ben Turfen, ale Breis bafur, baß fie mit Desterreich, welchem fie immer furchtbar gewesen find, brechen, im Kall Defterreich fich mit Franfreich verbanbe; - ober auch, im Fall Defterreich mit Rugland ginge, um eine machtige Diverfion in Dalmatien ju machen, 23) ober eine combinirte See-Overation im Mittelmeer. 24) - 4) Bu fuchen, Defterreiche Beitritt ju erhalten, ba es von Frankreich alles zu fürchten, von Rußland alles zu hoffen hat; und wenn bas nicht, wenigstens feine Reutralität. Ift es mit uns, fo muß man, um bie Eifersüchteleien ber Generale ju vermeiben, es in Italien ober Schwaben allein operiren laffen. Bleibt es neutral, muß man es burch ein Armeeforps an ber Galigischen Brange beobachten laffen; tritt es feinblich auf, es in Berbindung mit ben Turfen angreifen. — 5) Bum Beiftanb Breugens eine Diverfton in Rorb . Deutschlanb machen, welches noch 1809 fo bereit jum Aufftanbe war, und bie Ruften und Safen ber Oft- und Rorbfee ben Englanbern öffnen. 6) Schweben burch Intereffe ober

<sup>23)</sup> Die Tichitschagoff nachmals leiten follte. So lagen bie guten wie bie salfchen Maßregeln, welche man befolgte, ursprünglich in biefem Blan.

<sup>24)</sup> Rach bem Beifpiel von 1799.

Furcht vor einer Unterstützung ber Ansprüche von Gustave IV- Sohn, ober vor England, welches es bereichern ober zu Grunde richten kann, gewinnen. — 7) Ueberhaupt gleichzeitige Diversionen auf vielen Bunkten, in Dalmatien, Reapel, Bommern, Hannover, Holland, in der Bretagne oder bei Bayonne, zur Insurgirung der Pyrendenbewohener; kurz an vielen Orten, um des Gegners Streitkräfte überall aus einander zu ziehen, zu beschäftigen, zu ers müden.

"In hinficht ber militairischen Operationen, so fonnte man:

- 1) Offenstv gegen bas Herzogthum Warschau vorgehen, Schlesien und bie Linie ber Ober zu gewinnen suchen, um in Berbindung mit Preußen zu handeln, und bie Deutschen Fürsten entweber auf seine Seite zu bringen ober burch bie Erhebung ihrer Unterthanen zu entwaffnen.
- 2) Die Polnische Regierung auflösen, ihre Truppen zerstreuen ober sich einverleiben; muß man aber zurud, bas Land gründlich verwüsten, bamit ber Feind feine Subsistenzmittel bort finde.
- 3) Seine beiben Flanken gesichert halten burch zwei Korps; eins mit den Preußen vereinigt, das andere Gaslizien bedrohend, wenn Desterreich Feind bleibt, während bie Türken Ungarn angreisen; wenn Freund, so handelt man in Berbindung mit ihm.
- 4) Zwei Referve-Armeen bilben, eine in Riew, bie andere in Smolenof, 25) mit allem Röthigen versehen,

<sup>25)</sup> hier sehen wir die Grundibee zu ben nachmals gebilbetem Reserve-Armeen, nicht bloß in Kiew, in Smolenst, sondern auch noch in Dinaburg.

um rasch auf ben Bunkten, wo es nothig ift, handeln zu können.

- 5) Die Hauptarmee möglichst in großen Korps vereinigt halten, welche zurückgetrieben, aber nicht aufgerieben werden können; das Land durch Kosatenschwärme durchstreisen und aufhellen lassen, und muß man zurück, es verwüsten, den Keind unaufhörlich beunruhigen, seine Zusuhren wegnehmen, seine Futterholer überfallen, und auf alle Art seinen Marsch erschweren.
- 6) Die Positionen, welche man halten will, burch Berftorung ber zu ihr führenben Bruden und Wege verstärken, so wie burch gut angelegte Schanzen, Verhaue, Batterien, furz sie so fest wie möglich machen.
- 7) Den Feind zur Unthätigkeit ober, will er ihr entgehen, zu gewagten Angriffen nothigen, welche beim Richterfolg ihn großen Berluften aussehen.
- 8) Ihn felber nie anders als nur mit überlegener Macht angreifen.
- 9) Alle entscheibenden Affairen vermeiben, welche beim Erfolg weniger Bortheil, ale Nachtheil beim Berluft gewähren.
- 10) Während man ben Feind im Schach halt, in seinen Ruden rasche, bewegliche Korps werfen, welche ihm seine Zusuhren wegnehmen ober ihn zwingen, burch große Geleitschaften zu ihrer Sicherung sich zu schwächen.
- 11) Den Krieg im Winter nicht nachlaffen, sonbern vielmehr verftarten.
- 12) Die Reben-Operationen immer den Haupt-Operationen unterordnen; und diese so mit den Operationen. der Reserve-Armeen zu kombiniren, daß man den Feind,

was er auch thue, fast immer zugleich in Front und Flanke fassen könne.

13) Alle möglichen Mittel zur Verlängerung und hinziehung bes Kriegs zu gebrauchen, und ben Feind nothigen, seine Kräfte zu theilen, indem er sie nach entfernten, weit von einander entlegenen Punkten senden muß."

- "Bas nun bie erforberlichen Streitfrafte betrifft. fo waren es folgende: querft eine Central-Armee von 80 bis 100,000 Mann, nicht mehr, und 30 bis 40,000 Mann, um Galigien und Ungarn jugleich mit ben Türken ju bedrohen, wenn Desterreich gegen uns ware; - 20 bis 30,000 Mann Bulfetruppen für Breugen; zwei Referve Armeen von 40 bis 50,000 Mann jebe, bei Riow und Smolensf; — eine Erveditionstruppe von 10,000 Mann in Neapel; eine anbere vereint mit ben Englandern gegen Frankreich; eine zweite Expeditions - Armee gegen Defterreich, wenn bieses vereint mit Frankreich hanbelte; 20 bis 30,000 Mann endlich als Besagungen, fliegenbe Rorps, Escorten u. f. w. - zusammen 250 bis 320,000 Mann, ober ale Mittelaahl 285,000 Mann, ohne bie leichten Truppen zu rechnen. Rufland fann so viel und mehr aufftellen, bas aber murbe hinreichen.

"Um Europa's Hoffnungen wieder zu beleben und beffen Intereffen an die von Rußland zu knüpfen, muß man erklären, daß man die Waffen nur in Folge einer unwiderstehlichen Nothwendigkeit ergreife und sie nicht anders, als nach Befreiung des Kontinents niederlegen werde; muß man Freimuth der Verstellung, Entwürfe zum Schutz den Entwürfen zur Unterdrückung entgegenstellen; Sicherheit und Unverletzlichkeit allen Staaten, welche sich

anschließen, versprechen; Krieg dagegen auf Leben und Tob benen, welche sich widersetzen; boch muß man dabei ber Reue eine offene Thur lassen.

"Dieser Plan, auf Grundsäte ber Reblichkeit, ber Weisheit und ber Festigkeit gebaut, könnte bewirken, daß Rußland den Krieg, welchen es ohne Alliirten ansinge, zulett mit dem Beisall und der Mitwirkung von ganz Europa beendigte; könnte es zu den ruhmwürdigsten Erzgebnissen sühren, zur Unabhängigkeit der Kronen, Bestreiung der Bölker, Wiederherstellung des Handels, der Betriebsamkeit, der Kunst; zur Freiheit, Sicherheit und Wohlsahrt des gesammten Europa's." 26)

## Nachtrag. Januar 1811.

"Der Zwed bes Memoire's war, zu zeigen: baß bas Ziel bes Kriegs gegen Rapoleon sein musse, ganzlich biese Berstörungsmaschine zu zerbrechen, und nicht etwa eine ober die andere Stüße berselben wegzunehmen; benn bas wurde nur das gränzenlose Unglud verewigen. Mittel dazu sollten sein, mit Benutzung ber gegenwärtigen Bershältnisse in Spanien, ihn zu Anstrengungen zu nöthigen, welche über seine Kräste gehen. Das ersordert ein gleichzeitiges Handeln gegen ihn auf verschiedenen weit von einander entlegenen Bunkten, aber vorzüglich einen in die Länge gezogenen und für ihn glanzlosen Krieg, wo Abswehr und Angriff in einander greift.

<sup>36)</sup> Auch biese Worte waren eine Brophezeihung: ber treu befolgte Blan führte wirklich zu allen jenen in Aussicht gestellten Resultaten

3

"Rapoleon, in feinen Zielen unveränderlich, wechselnd in feinem Gange, wird nothwendig feinen Ungriff gegen bas Centrum bes Reichs richten; et wird bazu bestimmt werben burch ben Bortheil, feine Armee leichter in ben reichen, innern Provingen ju ethalten, unterwegs Mittel zur Berftarfung feiner Armee burch Refruten ju finden, bas Reich endlich im Bergen zu treffen, beffen nationale Sauptstadt Mostau ift; ficher baburch ben Gegner seiner Sauptvertheibigungsmittel ju Alles fündigt beinnach an, bag nach einem berauben. Siege fein erfter Ungriff auf Riem ober Smolenst gerichtet fein werbe. Diversionen anberwarts nicht ausae schloffen, die auch wirkliche Ungriffe werben fonnten, wenn ber Erfolg bazu einlübe, wie nörblich, um Riga, Reval Rronftadt, Betersburg zu brandschaten 27) und von England abzuschneiben; sublich, um ben Turfen bie Sand zu reichen. Doch er wurde immer ju feinem Sauptplan gurudfehren.

"Der Operationsplan muß nun zum Zwede haben, allen hier vorausgesehenen Gefahren vorzubeugen, und bas Hauptziel bes besenstv- offensiven Systems muß die Erhaltung bes Innern, bes Centrums ber Russischen Macht sein, so wie ber reichen Provinzen bes Sübens und ber nüglichen bes Nordens. Moskau muß also im Kriegsfall ber Mittelpunkt ber Regierung werben, bas große Vorrathshaus ber Armee, ber Brennpunkt ber gegen ben Feind handelnden Kräste; ber Ort, von welchem aus alle militairischen Operationen geleidet werden müssen. Dadurch wurde man zugleich eine weite und volkreiche

<sup>27)</sup> Davor bewahrte fie nachmals der wadere Wittgenftein.

Hauptstadt im Zaume halten; und um die Schnelligkeit der Rachrichten und ausgehenden Befehle zu vergrößern, müßten zwei Telegraphen-Linien errichtet werden: eine auf Smolenst, die sich wieder in zwei Linien abzweigte, auf Dunaburg (Riga, Königsberg) und auf Minst (Warschau); — die andere müßte auf Tschernigoss, Kiow und gegen den Bug geben.

"3ch wurde zwei Bertheidigungelinien annehmen, nordlich: von Dunaburg auf Smolenst, Mostau; fublich: von ber Defterreichischen Granze über Bobolien, Riow. 3wischen biefen beiben Linien murbe nun bie operirende hauptarmee ihr Spftem ber Bofitionen und bes Rudjugs ausführen, fo langfam und gogernd wie möglich bis gu bem entscheibenben Augenblid. Da murbe ber Keinb. felbst beim Borruden, burch bie vielen fleinen, auf einander folgenden Berlufte und burch bie Seltenheit ber Subfiftenzmittel in einem ichon aufgezehrten Lanbe, taglich seine Mittel hinschwinden feben, und je weiter er in bem fich verengernden Bintel gegen ben Mittelpuntt fame, auf besto mehr Streitfrafte murbe er ftogen, indem bie frischen Reserve - Truppen ber Ruffen von allen Seiten berbeieilen murben."

Der Plan war, wie man sieht, ein ganzer Kursus ber Kriegskunst in nuce, und man möchte behaupten, daß von allen später getroffenen Maßregeln es schwerlich eine gibt, die hier nicht im voraus angedeutet gewesen wäre. Er war so umfassend, daß alle Borschläge, welche nachmals von andern, und selbst bedeutenden Autoritäten, gemacht wurden, bereits in ihm enthalten waren.

Wir führen von solchen Borschlägen nur zwei an, die von Wien und von Paris kamen, um zu zeigen, wie sehr. die Ansichten aller Kriegskundigen über das, was zu thun sei, übereinstimmten und wie lächerlich es daher erscheint, wenn nun Einer hervortritt und sagt: "Plat da! mir allein kommt die Ehre zu, jenen berühmten Rüczzugsplan ersonnen und bessen Annahme durchgesetzt zu haben."— Die erwähnten zwei Borschläge rührten von dem Flügeladjutanten Ezernyschew und dem Oberst Baron Tuplt von Seraskerken her, einem Riederländer im Russischen Dienst, welcher im Augenblick als Militair Bevollsmächtigter bei der Gesandtschaft in Wien angestellt war, und im Berkehr mit Oesterreichischen Kriegsmännern seine Ansichten ausgetauscht und berichtigt hatte.

In einer Buschrift an ben Kriegsminister Barklai vom 32. Sept. 1811 außerte er fich wie folgt:

"Wenn bie frühern Kriege gegen Frankreich mißlangen, jo geschah es meift aus folgenben Grunben:

Erftens, wegen Mangel an Einigkeit unter ben foalisiten Mächten; statt vereinigt, handelten sie verseinzelt. — Hier gilt's vor allem, England zu gewinnen, den natürlichen und nothwendigen Berbündeten in einem Kriege mit Frankreich; es hilft durch seine Flotten, seine Hulfsgelder, durch Wassen und Schießbedarf, endlich durch seine Diversion in Spanien; — aber es muß Berstrauen in die Festigkeit und Ausdauer der Regierung sehen dürsen; um dieses Vertrauen zu erwecken, muß Rußland sich vom Türkischen Kriege losmachen und zusverlässige Unterhändler senden.

3meitens, wegen Mangel an geiftvollen Rombingtionen und erforberlichen Mitteln, einen langen, hartnadigen Rrieg burchzuführen, gerabe weil ber Begner einen furgen Rrieg will. Darin lieat eben Rapoleons Geschicklichkeit, ben Krieg furzbauernd und enticheibend zu machen; einige Sauptschlachten und ber Rrieg mar zu Ende. Er vertraut viel weniger, als man glaubt, bem Bufall; sein Talent entscheibet, und bie genaue Renntniß, welche er fich burch sein trefflich organistrtes Rundschaftswesen von ben Absichten, Schritten und Fehlariffen ber Begner verschafft. Spanien bat bas mabre Rriegegeses begriffen und befolgt: bas nicht zu thun. mas ber Feind municht; es gieht ben Rrieg in bie Lange, und untergrabt feine Begner. Augenblidlich einige Lanbstriche opfernd, geht es wieber jum Angriff über, wenn ber gunftige Augenblid fich zeigt; es will nicht eine Schlacht gewinnen, fonbern ben hartnadigen Rampf ausbauern. - Allein fo fehr auch ber Grunbfas anerfannt wird, bag man fich im voraus auf mehrere Kelbzuge porbereitet halten muffe, fo wenig findet et Unwendung: und amar 1) wegen bes Ehrgeiges ber Felbheren, welche burch einen großen Schlag glanzenbe Ergebniffe ju erlangen hoffen, und bamit jur unrechten Beit fich in eine entscheibenbe Schlacht einlaffen; - 2) wegen mangelnber Beschidlichfeit berfelben, Sauptichlacht auszuweichen, ohne viel Terrain einzubugen; indem fie verabfaumt haben, rechtzeitig mehrere Stellungen ftaffelformig befestigen ju laffen, bas einzige Mittel, ben Boben Schritt por Schritt zu vertheibigen; - 3) wegen ibres Wibermillens Boben ju raumen, wenn es boch nothwendig ift; — 4) wegen fehlender Thatigsteit und burchgreifender Festigkeit, um ben nothigen Ersat an Mannschaften, Pferden, Lebensmitteln und Schießbedarf zu beschaffen; — 5) aus übel versstandener Sparsamkeit; benn ber Krieg verlangt viel Geld, aber beshalb auch einen weisen Gebrauch bes Geldes."

Selbstverftandlich ift's, bag es nicht auf eine lange ober gar nur passive Defensive ankommt; ber 3med muß fein, burch rasches Sanbeln bem Feinbe germalmenbe Streiche ju verseten, ebe er feine Daffen vereinigt bat; gelingt's nun ober nicht, man vermeibe bie entscheibenbe Schlacht, indem man fich rudwärts in voraus befestigte Stellungen gieht, aus benen man, find bie Umftanbe gunftig, wieber jum Ungriff übergeht, gerabe bann wenn ber Keind feine Luft jum Schlagen hat, wenn er burch einen langen, beschwerlichen Feldzug ermubet ift, fich gern in Winter = ober Erholungequartieren aueruhen möchte, wenn Kranfheiten in seinen Reihen muthen, ober bie strenge Jahreszeit ihn mehr erschöpft und aufreibt als uns, die wir daran gewöhnt find. Aber man bereite feine Rrieger früher barauf por, bamit fie burch bie rudgangigen Bewegungen nicht entmuthigt werben; mache ihnen begreiflich, daß sie im Plane liegen und fünftige Erfolge in fich tragen, damit am Ende ber langere Rudzug auf ihre niedergeschlagene Einbildungefraft nicht wie eine Niederlage wirke.

Drittens. Man hat Napoleon fast immer bie Initiative gelaffen, was ihm ein großes Uebergewicht gibt. Sollte man bas nicht vermeiben können? Roch

scheint Napoleon nicht ben unmittelbaren Ausbruch zu wollen; ba müßte man durch verlängerte Unterhandlungen Zeit zur tüchtigen, umfassenben Borbereitung suchen, mit den Türken abschließen, um Desterreichs Reutralität zu erlangen, die hauptsächlich von diesem Punkte wie von Rußlands Energie und Rüstung abhängt; sich mit England, vielleicht mit Preußen in Uebereinstimmung setzen; sich gute Kundschaft auf allen Seiten verschaffen, um loszubrechen, wenn es uns beliebt und fruchtet, nicht dem Feinde.

Biertens. Wegen falscher Schätzung und Berechnung ber eigenen Streitfrafte: man baut auf Berftarfungen, auf Reserven, welche nicht eriftiren, und bie erft ins Leben treten, wenn bie handelnde Urmee bereits vernichtet ober außer Rampf gefest ift. Besonders biefem Begner gegenüber ift es von entscheibenber Bichtigfeit, fich in ber Berechnung feiner Mittel nicht zu tauschen, lieber einem anfänglich glänzenden aber ungewiffen Erfolg zu entsagen, als burch zu fühnes Wagen sich ftarte Blößen zu geben. Die rasche Uebergiehung bes Bergogthums Warschau murbe g. B. ein glangenber und portheilhafter Anfang fein, indem fie und eine fichere Basis an ber Weichsel verschaffte und bem Feinde reiche Bulfemittel raubte; bennoch murbe ich fie nicht anrathen.

Rufland besitt für biesen Krieg große Vortheile: einestheils erlaubt die nahe Baltische See Expeditionen im Ruden des Feindes auf deffen Haupt-Operationslinie; sein Klima ist im Herbst und Winter rauh und streng; die trefflichen leichten Truppen leisten unschäpbare Dienste im Felde; seine Heere endlich sind von erprobtem Muth

und Standhaftigfeit; — andererseits ist Napoleon burch ben Spanischen Krieg start in Anspruch genommen; in ber Schweiz und Italien herrscht Gährung; und Elend und Unzufriedenheit murrt in allen Ländern, die ihm gehorchen: mit diesen Bortheilen ausgestattet darf man sich wohl schmeicheln, durch einen gut und hartnäckig geführten Krieg ihn schwer zu treffen. Aber man muß auch vor Augen behalten: daß ein unglücklicher Ausgang für die Eristenz des Reichs entsichend und verderblich sein würde. Und von dieser Ueberzeugung durchbrungen, ergreise man energische, durchgreisende Maßregeln; zeige eine gerechte aber unersbittliche Strenge, weil nur durch sie besten Anschlässischt und dem bösen Willen, welche oft die besten Anschlässische vereiteln, gesteuert werden kann."

Der Auffat brachte viele Wahrheiten zur Sprache, und Barflai mar, trot seiner gewöhnlichen kalten Gleiche muthigkeit entzucht über ihn. In einer kleinen Rote schrieb er ihm bei: ", bem Verfaffer zu antworten, baß ich mit bem größten Vergnügen seinen Auffat gelesen habes baß er bie richtigen und einzig anwendbaren Grundscheentwickelt habe."

Richt viel anders urtheilte Czernyschew als Organ. Französischer Ansichten in einem Schreiben aus Paris vom 

8. Februar 1812. "Mich oft unterhaltend, meldete er, mit Männern von Talent und Kriegskenntniß, welche aber dem gegenwärtigen Regierungshaupt nicht gewogen sind, habe ich sie um das System befragt, welches bei dem bevorstehenden Kampf uns vornämlich frommen könnte: alle stimmten darin überein, unsere Hauptsorge müßte

entscheibenbe Schlachten zu vermeiben, welche Napoleon gewiß mit ber größten Begierbe fuchen wurbe, und viel Bebrauch von unfern leichten Truppen zu machen, beren Bahl man nicht genug vermehren fonnte, um auf viele verschiedene Buntte ju fallen, ben Feind zu beunruhigen und ihn zu Entsenbungen nach allen Seiten zu nothigen, bie man wieberum ichlagen und aufreiben fonnte. Unfere Sauptmaffen mußten wir nabe beisammen halten, um fie auf bas erfte Beichen vereinigen zu fonnen. Richtig ift auch bie Bemerfung, burch Lieferung von Schlachten gewinne Napoleon noch ben Vortheil, daß bie fremben Truppen sich alsbann unter feinen Augen eben fo brav schlugen wie bie Frangofen; mas aber nicht ber Kall fein murbe, wenn fie abgefonbert und fich felbft überlaffen tampften. Das von uns zu befolgende Suftem muffe baher jenes bes Fabius fein ober Lord Bellingtons; wir wurden es schwerer haben, weil unfer Rriegotheater meift offen ift, aber wir mußten unfere Magregeln fo nehmen, bag bei nachtheiligen Gefechten ober gar Nieberlagen unfere Berlufte fogleich burch bie Reserve-Truppen ersest murben, mahrend biefe fich wieber aus ben Depots erganzten. wir bas Blud, ben Rampf mahrend breier Felbzuge ftanbhaft burchauführen, fo ift ber Sieg unfer, felbft wenn wir auch feine bebeutenben Bortheile errungen hatten, und Europa wird von feinem Unterbruder befreit. — Em. Ercelleng wenden mir vielleicht ein, baß ich vor breigehn Monaten anders gesprochen; aber auch unsere Lage war bamals eine andere; wir hatten 180,000 Mann schlagbereit, mahrend ber Feind uns

feine 100,000 Mann entgegenzusesen hatte, bie noch bazu auf einem Raum von 200 Stunden zerstreut waren. Die ersten drei Monate des Jahres 1811 waren zu einem offensiven Krieg für uns die günstigsten; jest ist der Gegner vollfommen gerüftet und stellt uns mehr wie 350,000 Streiter entgegen."

Borin alle übereinstimmten, in Wien, Betersburg, in Berlin wie Paris war: ben Krieg in die Länge zu ziehen, entscheidende Schlachten zu versmeiden, viel Gebrauch von den leichten Truppen zu machen, und die Zeit und die Räume, das Klima, Roth und Hunger auf den Feind einswirfen zu lassen — das geschah und bewirfte, wie vorausgesagt worden, des Feindes Untergang!

Daß es aber auch an Borichlägen im entgegengesetten Sinn nicht fehlte, fieht man ichon aus Czernpfchems letten Worten. Es gab eine farte Bartei, welche befonders im Lauf bes Jahres 1811, ehe Breußen fich entschieben, und Napoleon seine ftarten Ruftungen vollenbet hatte, oben auf mar und ein offensives Borgeben verlangte. Es leitete fie bie Unficht, einestheils Breufen por ber brobenden Bernichtung zu retten und fich burch beffen Streitmacht zu verftarten, anderntheils bie Bolen bes Herzogthums zu entwaffnen und wo möglich zu gewinnen, um ihre Sulfsquellen nicht bem Feinde zu gute fommen zu laffen, sonbern für fich selbst zu benuten. Bewonnen follten bie Bolen baburch werben, bag Alexander verspräche, ihr Königreich wieber herzustellen und beffen Rrone auf fein Saupt gu fegen. Bolnifche Magnaten, welche zur Ruffifchen Seite hielten, bie

Czartoryefi (ber jungere Abam), Branidi, Lubedi, Dginsti, betrieben vorzüglich biefe Bieberherftellung burch Alexander, und ber Finnlander Armfelt, ber bamals großen Ginfluffes genoß, unterftutte fte babei eifrig. rieth, wie jene es eben munichten: "baß Alexander fich jum Ronig bes wiederhergestellten Reichs erflare, bemfelben eine Konstitution gebe, eine befondere Bermaltung, Berichte, Armee, furz wie es nachmals zur Ausführung fam; burch jene Formen murbe ber Raifer bie lebhafte, brennende, etwas leichtsinnige Nation befriedigen, an fich aieben. begeistern, und ein altes Unrecht wieber gut Napoleon, bemerfte er, weiß nicht wie Cafar machen. bie Gemuther ju gewinnen, bie Einbilbungefraft burch Ritterlichfeit zu bezaubern. - Freilich, fügte er hinzu, mußte man fich babei auf ftarten Biberfpruch von Rufftscher Seite gefaßt machen. Der Bedanke von Bolens Bieberbelebung fanbe in Rugland wenig Beifall; man wiffe fich nicht in bie Gefühle ber Bolen ju verfegen, begreife nicht, baß bie physische Bewalt immer eine unfichere bleibe, sobald ihr bie moralische Bewalt abgeht, welche, indem fie bie Gemuther einnimmt und beherrscht, gang anders jum 3mede mirfe als jene. helfe ben Uebeln ab, welche bie Bolen bruden und bem Begner ju Bute fommen, bebente, bag von allen Uebeln bie Ungewißheit und Unthätigfeit für größere Staaten die verberblichsten find; und man wird balb ben bedeutendsten Theil ber Nation auf seiner Seite haben."

Die Aussicht war glanzend; man fonnte babei ben früher begangenen Fehler, in bie Theilung eingewilligt zu haben, wieder gut machen, jene tapfere, vaterlands liebende Nation besänstigen, sich versöhnen und damit einen Keim zu künstigen Unruhen und Gefahren ausrotten: Alexander ging mit Freuden darauf ein; nur glaubte er den Augenblick noch nicht gekommen. Jest wo die Blicke der Polen voll Hoffnung und Erwartung auf den Französischen Kaiser gerichtet waren, welcher ihnen König und Königthum wiedergeben sollte, wo man dessen Kraft und Macht für unüberwindlich erachtete und Rußland selbst mit Sturz und Demüthigung bedroht glaubte, da war es nicht an der Zeit mit Vorschlägen der Art, wie sie nur der Sieger in seinem Triumphe andieten kann, auszutreten, weil sie wirfungslos verhallt wären, weil niemand auf sie auch nur gehört hätte.

In ben meisten Vorschlägen zur Offensive spielte jene Ibee ber Bolnischen Königöfrone eine Rolle, bie man aber nur ind Werf seten konnte, wenn man Bolen siegreich burchzogen; bie politischen Beweggrunde hatten babei bas Uebergewicht über die militairischen. In diesem Sinn reichte im Jahr 1811 ber vielgewandte Staatsrath Magnipki, welcher bamals seine eben nicht wohlthätige Birksamkeit begann, einen Plan ein, über welchen zur Zeit viel gesprochen aber wenig bekannt wurde. Derselbe lief im Wesentlichen auf Folgendes hinaus:

"Unser Ziel muß sein, die Polen von Frankreich abzuziehen, und Preußens Macht in Nord-Deutschland zu
stärken. Das erstere geschieht, indem man die Polnischen
Provinzen zu einem Ganzen vereinigt, dem man einen
Namen gibt, welcher die Einbildungskraft seiner Bewohner
bezaubert, und aus ihnen, ware es auch nur zum

Schein, fest ber Berfaffer argliftig bingu, einen besonbern Staat bilbet.

"Zum zweiten gehört, rasch vorzubringen, und bie gesammte Preußische Streitfraft auf die Beine zu bringen. Man muß ben Krieg zwischen ber Weichsel und Ober suhren, und sein. Theater auch auf dem linken Ober-Ufer vorbereiten, was eine Besetzung Schlestens nach sich zieht.

"Angenommen, wir haben, außer einer Reserve und einem Beobachtungstorps gegen Desterreich, 200,000 M. zur Berfügung, so marschirt:

- 1) die Hauptmacht, 120,000 Mann ftark, auf Warsschau und von ba in ber Nichtung auf Frankfurt nach Vosen.
- 2) 60,000 Mann bringen in Preußen ein und bringen die Preußische Streitmacht auf die Beine, etwa 40 bis 80,000 Mann, die Danzig und Thorn nehmen und über die Weichsel nach Bommern vorrüden.
- 3) Ein anberes Korps von 20,000 Mann marichirt füblich burch Reu-Galizien auf Breslau, fest Schlefien in Bertheibigungsftanb und eröffnet bie Berbinbung mit bem erften Korps.

"If Schlesten und Oftpreußen beset, die Armee zwischen Weichsel und Ober sestgekellt, so ift ber nothige Einfluß auf Polen gewonnen, Warschau wird durch die Reserve beseth und Raiser Alexander erklart sich zum König von Polen; wer nicht beitritt, wird als Ausgewanderter betrachtet. Das wird machtig die Einbildungsfraft der Polen ergreisen, und ber Enthustasmus, sich als Königreich erklart zu sehen, wird alle zweideutigen

Abfichten von Seiten Defterreichs vereiteln; ber Konig von Sachsen wird bas Land, beffen Krone ihn zu Grunde richtet, gern abtreten.

"Jest bringt man über bie Ober und sest seine Operationen in Deutschland fort.

"Dagegen, was haben wir bei einem Defenstor-Krieg zu gewinnen? Der Feind wird Preußen überziehen, sich burch bessen Mittel verstärfen, Aushebungen in Polen veranstalten, die Russischen Bolen auswiegeln; Desterreich zur Offensive gegen uns bewegen: eine Niederlage kann uns bann leicht bis über die Duna und den Oniepr zurücksühren; der Ausstand in Polen gibt dem Feinde neue Kräfte, und selbst ein Sieg wird uns dann nicht die Vortheile verschaffen wie jene Offensive, welche uns in vier Wochen ohne Schlacht weit vorwärts bringt."

Man sieht, alles war hier auf politische Grunde gebaut, das Militairische wird nur nebenbei oberstächlich besprochen. Und doch, so lockend die Sache dargestellt ward, sie ware verberblich geworden. Tief im Innern Rußlands konnte man Napoleons Macht, von ihren Hussauellen entfernt, nachhaltig brechen; in Deutschland, in Polen, mitten unter seinen Festungen und Verbundeten, war das bei unangetasteter Riesenmacht unmöglich.

Ein anderer Offensivplan ward vom Obersten Ruhl von Lilienstern durch Bermittelung des Russischen Gefandten in Dreeden, Abmiral Chanisoff, eingereicht. Ruhl suchte Russische Dienste; es ging ihm nicht nach Wunsch. Früh in der Preußischen Garde gebildet, sodann beim Generalstabe angestellt und zu kartographischen Arbeiten gebraucht, hatte er, ein Schüler von Scharnhork,

Phull und Maffenbach, verschiebene volitisch-militairischartiftische Schriften herausgegeben wie bie Ballas, bie Bieroglyphen, bie Reise mit ber Armee. und 1806 beim Korps des Fürften von Sohenlohe eingetheilt, fchrieb er nach ber Ratastrophe von Brenglow ben "Bericht eines Augenzeugen", welcher nebft feinem Sanbbuch für Offiziere (1817) vornamlich Jenes Werf machte ihn am feinen Ruf begrundet, hat. Sofe von Weimar bekannt und verschaffte ihm Dienst-Würtembergischer, ja burch Untrage von Cachfischer. Jomini felbst von Frangofischer Seite. Er wirkte einige Jahre ale Erzieher bes Pringen Bernhard von Weimar, worauf er ben Rang eines Beimarichen Oberften erhielt. Er munichte nun beim Ruffifchen Generalftabe anzufommen, und reichte, um einen Salt ju feiner Beurtheilung ju geben, einen Blan fur bie Operationen ber Ruffischen Armee ein, beffen ziemlich gewöhnliche Ibeen auf Folgenbes binauslicfen.

"Preußen kann im Nothfall bis zu 130,000 Mann stellen, kein zu verachtender Zuwachs an Kräften. Aber bei plößlichem Kriegsausbruch wurde man diese nicht in Eine Masse zusammenziehen können; es bleibt dann nur übrig, einen Theil in Ostpreußen, einen in Bommern, einen in Schlesien, unter dem Schut von Festungen in stark verschanzten Lagern zu koncentriren: also 50,000 Mann bei Glaß, eben so viel bei Kolberg; der Rest 20 bis 30,000 M. schließt sich an die Russen. — Damit wird Frankreichs Angriffsmacht gegen Rußland um 100,000 Mann versmindert, um die Flanken in Schlessen und Pommern zu becken. Angenommen, Napoleon habe 300,000 Mann

verfügbar, so werbe er somit nur 200,000 Mann gegen bie Ruffen führen können. Diese stellen fich amischen Grobno und Slonim mit 150,000 Mann entgegen, beren burch andere 50.000 Mann, an welche fich 20.000 Breußen ichließen, gebedt wird. Rapoleon wird fuchen, Rußland burch Unterhandlungen fo lange binauhalten, bis er Breußen erbrückt bat. Darum burfen bie Ruffen mit ihrer Sulfeleiftung nicht faumen. hören fie von feinen Bewegungen gegen Breußen, fo muffen fie rafch zu einer fraftigen Offenstve auf Warfchau vorbrechen; bas rechte Flügelforps gegen Thorn und Graubeng. Die Bolen weichen eilends; bie Ruffen ihnen nach über die Weichsel bis Lowicz. — Das Beitere hangt nun von ben Overationen bes Keinbes ab. Wenbet er fich gegen eins ber Preufischen Seitenkorps, fo rudt bie Russische Sauptarmee weiter vorwarts bis an bie Ober bei Glogau, und sucht bann burch eine rasche und energische Operation entweber Glat ober Rolberg frei zu machen. Das Flankenkorps halt indeg bie Beichsel von Thorn bis Elbing gebedt." - Run bespricht er in ber ehemals gewöhnlichen Weise, mas alles ber Keinb murbe thun fonnen, und mas man bagegen zu thun hatte, bei welchen fingirten Sin- und Bergugen auf ber gebulbigen Rarte nicht viel herauskommt, und schließt: "es gelte vornämlich: 1) Rolberg und ben bortigen Breugen qu Sulfe zu fommen, bagu mußte man bei Graubeng ein verschanztes Lager haben. 2) Sich vorwarts Barfchau in feine entscheibenbe Schlacht einzulaffen. 3) Hauptfachlich zu trachten, bie Rorps in bes Keinbes Ruden frei zu machen; zu bem Ende burch vorsichtiges Buruch

weichen bes Feindes Hauptmacht weit von ihnen abzuziehen, damit er von berfelben aus die einschließenden .
Korps nicht verstärfen fonne (wie es 1807 bei Danzig geschah).

"Indes habe man zu suchen, Schweben, Danemark und Desterreich für sich zu gewinnen, und in Deutschland und Holland einen allgemeinen Ausstand zu bewirken."

Man sieht, von der Polnischen Königstrone mar hier nicht die Rede, aber besto mehr davon, die bei Glat und Kolberg supponirten Preußischen Korps zu befreien, Bundnisse zu schließen und einen Aufstand in Deutschland zu erregen. Biel Scharfsinn gehörte zu diesen Borschlägen nicht; auch blieben sie ohne Wirkung; und von Rühl war weiter nicht die Rede. Später machte er sich im Preußischen Dienst bemerkbar.

Roch einige andere Borfchlage in biefem Sinn geschahen, welche wir aber übergeben, ba es meift nur bei einem leeren Berebe blieb.

Indes fam auch eine britte Art von Borschlägen zur Sprache, welche barauf ausging, die nächsten Landstrecken vor den Gränzen gänzlich zu verwüßten, wie Wellington in Portugal es gethan, und so dem Feinde freien Jugang und Unterhalt zu erschweren, und sein Bordringen zu verzögern. Auch diese wurden erwogen; ein förmlicher Plan ward beshalb ausgearbeitet, welchen wir später beideringen werden, und im Stillen Bordereitungen getroffen, ihn aussühren zu können. Doch Kaiser Alexander war dieser Operation, obgleich sie von seinen Generalen dringend empsohlen ward, mit Recht sehr abgeneigt; sie hätte viel Geschrei, Haß und Lorwürse aus Rußland gehäuft und

boch nicht viel gefruchtet. Der Kaiser zog es vor, rein, vorwurfsfrei, unbelastet vom Elend ber Nachbarn, auf eigenem Boben ben Feind zu erwarten, bamit vor aller Augen seine gerechte Sache fundbar wurde. "Gegen ben Angreifer Gott!" sprach er, und Gott richtete.

Es bleibt uns, nachbem wir bie verschiebenen aemachten Borfchlage über ben zu befolgenden Kriegoplan betrachtet, unferm Berfprechen gemäß, noch auf Rnefes bed zurud zu kommen und seine etwas anmaßenben Behauptungen zu prufen. Rnefebed erzählt in bem oben erwähnten Auffat: "Der Bedanfe fei in ihm aufgetaucht. bas Syftem gegen Rapoleon in Anwendung zu bringen, welches er 1807 öfters mit Phull besprochen und mit biefem für bas wirtsamfte erfannt hatte (aber bie Phulliche Ibee hatte man ja an Ort und Stelle und vom Urheber Die Bafis beffelben fei auf Raum und Beit Wer hatte aber mehr Raum als gegründet gemesen. Rufland. Er habe baher gewünscht, feine Ibeen bem Raiser Alexander vorzulegen. Rußlands Bortheil hatte es erforbert, ben Feind immer tiefer ins Land zu ziehen, und ihn, mit Bermeibung von Sauptschlachten, burch tägliche fleine Befechte ju fchmachen und julest ju Grund au richten. Auf feinen Bunfch habe ihn alfo ber Ronig nach Betersburg geschickt. In einer geheimen Aubieng nun habe ihm Raifer Alexander bie Blane zum bevorftehenden Feldzug mitgetheilt (wenig gkaublich!) und zwar: einen von Bagration, welcher über bie Weichsel gehen und ben Feldzug möglichst weit von Rugland habe hinspielen wollen; einen zweiten von Barflai, welcher nur bis zur Weichsel gehen und baselbst Stellung nehmen wollte;

einen britten endlich von Phull, welcher ein Lager bei Driffa beziehen, und von ba mit ber hauvtmacht bem Marsche Napoleons in die Flanke zu fallen gebachte. — Er habe fie alle verworfen und bem Raiser vorgeschlagen. Navoleon nach Rugland hineinzulaffen, bas bunn bevölkerte gand bem Feinde Breis zu geben, die Dorfer zu gerftoren, bie Lebensmittel ju vernichten, jebes Befecht, nur feine Sauptschlacht, anzunehmen, es bann abzubrechen und zurückzugehen; burch leichte Truppen Klanken und Ruden bes Feindes zu beunruhigen, und ihn recht weit von seinen Sulfsquellen ab und ins Berberben au gieben. -Der Raifer habe barauf erflart: "feinen Brieben zu ichließen. und felbst wenn er bis Rafan gurudgehen mußte" (bas hatte ber Kaiser vorher und nachher mehrmals munblich und ichriftlich geaußert). "Und ber Bebante an Diefes fein gegebenes Wort, fahrt ber Beneral fort, habe ihn, als alles um Frieden geschrien, aufrecht in seinem Entschluffe gehalten." -Der natürliche Schluß alfo ift: ber schwache Kaifer habe Starte nur in bem Bebanten an fein, Anefebed gegebenes Wort gefunden, und ausgeharrt! Freilich, er hatte ja noch Stein zu seiner Seite, welcher, wie anbere Batrioten berichten, ben wie ein Rohr Schwankenben einzig ftanbhaft und aufrecht erhalten habe. — Was für eigene Beariffe fich bie herren von bem Raifer Alexander gemacht! -Raiser Alexander war fanft, wohlwollend, nachgiebig in Rleinigfeiten, fagte Jebem gern etwas Ungenehmes; aber in Dingen, beren Nothwendigkeit er erkannt, mar er von felsenfester Starte, ba bedurfte er feiner Stuper, Salter und Ausmunterer! Er hat es hier, er hat es in Frank reich, er hat es in Wien bewiesen, wo er, trot aller fich aufthurmenben hinderniffe, ftandhaft und folgerecht seine Ueberzeugungen und Plane burchführte.

Bas die Behauptung ber vom Raifer Rnesebed mitgetheilten Operationsplane von Bagration, Barflai und Bhull betrifft, fo ift fie völlig aus ber Luft gegriffen. Bagration, gang praftischer Solbat, mar fein Blanmacher. Auf bem Kelbe mußte er fich trefflich gurecht zu finben. aber einen Operationsplan auf ber Rarte zu entwerfen. bas ging über seine Rrafte, und er bachte nicht baran. Er war wie Nen bas vortrefflichste Wertzeug in ber Sand eines Sohern, aber fich felbft überlaffen mar er. wie jener, schwankend und schwach. Jener angebliche Blan von Bagration (bazu im Februar 1812, mo ber Rrieg noch nicht einmal gewiß war) hat niemals existirt. Bas Knefebed bie Sandhabe ju feiner Behauptung gegeben, war: als im Juni ber Krieg ausbrach und fich Anfangs vor Bagrations Armee fein Keinb zeigte, fo fchlug ihm fein Beneralftabochef, ber Braf St. Brieft, vor (aufolge bes vorgeschriebenen Operations-Entwurfs, bag, wenn eine ber beiben Armeen weichen mußte, die andere bann vorzubringen hatte), bag er ber erften Armee baburch Luft machen follte, inbem er mit ber zweiten Urmee gegen Warschau vorbrange. Der Bebanke mahrte kaum ein Baar Tage, und wurde bann burch ftrenge Befehle aus bem Sauptquartier bes Raifers niedergeschlagen und ber Rudzug vorgeschrieben. diese spätere Thatsache grundete nun Anesebed fein Borgeben von einem angeblichen Plan Bagrations auf Barschau und bie Weichsel, welchen ihm ber Raiser vorgezeigt

haben follte! - Die zweite Angabe von bem Blane Barflai's war eben fo falfch: Barflai gebachte feinesmegs bis zur Weichsel vorzuruden und bort ftehen zu bleiben; vielmehr wollte er bicht an ber Granze bleiben und alles vorliegende Land burch bie leichten Truppen vermuften laffen. Wir werben alle seine Borschläge und Blane im nachsten Ravitel fennen lernen. - Bas Bhull betrifft, fo mochte er ale alter Freund und Ramerad Rnefebecte über alles mit ihm gesprochen haben, aber einen forms lichen Overationsplan von ihm hat ber Raifer wohl schwerlich Anesebed mitgetheilt, ba Bhull feinen aus-Phulle Einwirfungen geschahen meift gearbeitet hatte, 28) mündlich ober in Auffägen über einzelne Bunkte. mar bamals nur noch ein leerer Blat, und man schritt erft brei Monate fpater ju beffen Befestigung. auch bas Uebrige ber Denkschrift nach ben Erfolgen que sammen gesett. Die wahre Meinung Knefebecks, bas, mas er mahrscheinlich bem Raifer Alexander gefagt, finden wir in seinem oben angeführten Memoire; und mas er barin über ben Rrieg außert, fo wie bas, mas er nachmale angerathen zu haben versichert, verlohnte, wenn feine antern Brunbe zu feiner Senbung vorhanden maren, mahrlich nicht ber weiten Reise nach Betersburg: es maren Sachen, welche von allen Dachern geprebigt wurden,

<sup>28)</sup> Weber unter ben Papieren bes Raifers, noch in benen bes Generalstabs finder sich etwas bavon vor, obgleich es nicht an kleinen eigenhändigen Aussätzen von Phull über einzelne Punkte mangelt. Die Denkschrift von ihm, welche wir weiterhin mittheilen, ward später geschrieben und ift mehr historisch.

wie wir im Borhergehenden gesehen, von Kriegstundigen sowohl wie von Richtfriegstundigen.

Um ber Prahlerei ben rechten Stempel aufzubrücken, schließt er seine Erzählung mit einer Münchhausiabe. Er berichtet: er sei um 12 Uhr zur kaiserlichen Tasel nach Jarskoje Selo "befohlen" worden; Zarskoje Selo sei aber neun deutsche Meilen von Petersburg entsernt; bennoch sei er in seinem Schlitten um <sup>3</sup>/<sub>4</sub> auf 2 Uhr da gewesen. — Kürwahr eine Geschwindigkeit, wie sie nur Englischen Rennern und der Dampstrast zusteht,  $5^2$ /7 Meilen oder 36 Werst auf die Stunde; oder in  $1^1$ /3 Minuten die Werst! — Glücklicherweise ist die Entsernung Jarskoselos's von Petersburg nicht mehr als 22 Werst oder etwas über drei Meilen, und da begreist's sich. — Solche Dinge unter vier Augen erzählt, mögen ihres Zwecks vielleicht nicht versehlen; schwarz auf weiß gedruckt dagegen stellen sie ihre Urheber vor Kundigen nicht wenig bloß! —

Um aber ben eigentlichen 3wed biefer viel besprochenen Sendung, sowie die damaligen Aengsten und Berlegensheiten bes Preußischen Hofs näher zu bezeichnen, mögen einige Auszüge aus den Depeschen des Russischen Gessandten in Berlin, Grafen Lieven, dienen. Unterm fanden in Berlin, Grafen Lieven, dienen. Unterm König zu nichts entschlossen, und Harbenberg fährt fort, die Hindernisse zu befämpfen, welche die Französische Partei seinen Absichten entgegensest. Man gedenkt den Oberstlieutenant Knesebed nach Petersburg zu senden mit einem Brief des Königs an Se. Majestät, um nochmals zu versuchen, den Krieg zu verhindern. Seine vorweissbaren Instruktionen werden an Frankreich mitgetheilt

werden, aber man vermuthet, daß er deren noch geheime haben wird, für den Fall einer Breußischen Mitwirfung beim Kriege."

Ferner unterm  $\frac{20.3an.}{1.8ebr.}$  1812. "Ich war wohl über die Unterhandlung bes Alliange Traftate unterrichtet, wußte, bag ber Ronig fich in die Urme ber Frangoftichen Bartei geworfen; und daß die von der Gegenvartei an ihren Rudzug bachten. Go hatte ich auf mein Berlangen am 16. Januar eine Unterrebung mit bem Baron von Sarbenberg. Sarbenberg fagte mir, baß bie Senbung Rnefebecks burch bas Berlangen bes Konigs motivirt fei, um Gr. Majestat, bem Raifer Alexander, beffen Bertrauen und Freundschaft ber König zu erhalten munsche, feine traurige Lage vorzuftellen, und von bem Schritt Breußens gegen Defterreich vertraulich zu unterrichten. fo wie von beffen geringem Erfolg; endlich auch die Rothwendigfeit zu zeigen, worin fich ber Konig befinde, fich ben Forderungen Frankreichs zu entziehen und zugleich ben Raifer Alexander vom Krieg abzuwenden und zu bitten, wenn er noch einen Schritt in biefem Sinn in Baris thate, Die Preußischen Intereffen zu unterftugen. "3d fragte um Breußens Intereffen zu Franfreich; er erwiderte: nichts fei noch abgeschloffen; und wenn erwas geschähe, wurde er es mir mittheilen."

"Hardenberg gestand offen: er habe dem König Borsstellungen gemacht, aber vergeblich, da in diesem Augensblick die Furcht den König ganz beherrschte. "Ich sehe ein, sagte er, der König wird zulest von allen wohls benkenden Personen verlassen werden, und nur von Anshängern Frankreichs oder an Frankreich Berkauste sich

umgeben sehen; — auch ich hatte mich zuruchgezogen, wenn ich nicht beim Tobe ber Königin versprochen hatte, treu beim Könige auszuharren; — aber ich sehe, daß auch ich balb eine Zuflucht bei Ihnen werbe suchen muffen."

"Er offenbarte mir übrigens nichts, was mir über Knesebecks Mission bie Meinung hatte beibringen konnen, ihr Zwed sei, unsere eigentliche Lage zu ersforschen, um nach bem Grab von Sicherheit, welchen unsere Mittel boten, Preußens Besnehmen abzumessen."

"Knefebed selbst stellte sich mir vor, und legte mir offenherzig seine Ansicht bar. "Ich habe nie, sagte er, die Meinung jener getheilt, welche glaubten, Preußen könne Frankreich einigen Widerstand entgegensehen; ich halte Preußen für so schwach, daß nur ein Besehl von Napoleon hinreiche, um es im Durchzuge zu unterwerfen. Die Sachen sind ganz wie 1806 und 1809. Preußen und Desterreich wichen dem Krieg nicht aus, und der Krieg ward für sie verderblich. Ich würde glücklich sein, wenn ich in Petersburg überreben könnte, den Krieg noch aufzuschieben, um einen günstigeren Augenblick abzumarten."

"Ich erflärte ihm barauf, baß, wenn seine Senbung feinen anbern 3wed habe, als und vom Kriege abzurathen, sie ganz vergeblich ware. Er ginge von einer burchaus falschen Ansicht aus, wenn er glaubte, baß wir ben Krieg wollten; und nicht in Betracht zoge, baß wir alles gethan, ihn zu vermeiben."

"Der König fürchtet vor allem, Napoleons Jorn zu erregen. Er scheint sein Bertrauen zum Theil bem Staats- kanzler entzogen zu haben, so wie bem General Scharn- horst, Gneisenau und Boven; und verachtet zu sehr Golz, um es ihm zuzuwenden. Ancillon und Knesebeck sind jest seine Bertrauten. Ancillon sieht sehr in seinem Bertrauen, weil er bei den geheimen Unterhandlungen des Königs mit dem Französischen Gesandten die Mittels- verson war.

"Noch im Juli 1811 war ber König entschlossen, mit und gemeinschaftliche Sache zu machen, und Scharnhorft begab fich nach Betersburg, um bie Borschläge feines Monarchen vorzutragen. Als Bergeltung fur biefen Entfolus erwartete er, bag, im Fall er angegriffen murbe. alle Streitfrafte Ruglands zu feiner Gulfe herbeiflogen, und bag wir, um fle zu vermehren, Frieden mit ben Turfen fologen. — Scharnhorft brachte eine militairische Uebereinfunft zurud, welche nicht für zureichenb erachtet wurde. Entschiebene Erfolge über bie Turten führten zu feinem Krieben, und Defterreich wurde von uns nicht gesucht. Diese Lage ber Dinge wirfte auf ben Konig, und bie Anhanger ber Frangofischen Bartei brangen nun auf ihn lebhafter ein wie je. 3ch arbeitete mit meinen Freunden. um alles zu verhindern, mas bem Ronige bie Banbe zu fehr hatte binden fonnen. Dan verftand fich mit Ancillon und er entwarf ben Tractat fo, wie er zuerft St. Marfan mitgetheilt murbe. Wir hofften einen auten Ausgang. Doch ber Ronig, perfonlich erschroden über bie vertraulichen brohenden Mittheilungen bes Frangofischen Minifters, willigte in bie Weglaffung jener Buntte, welche bem Abschluß ber Milanz zumeist im Wege standen. Si le Roi est soumis à présent, qu'il se croit libre, seste Lieven hinzu, il sera récalcitrant, quand il se reconnaîtra dépendant."

"Bom  $\frac{9}{21}$  März. Knesebeck ist vorgestern hierher zurückgefommen. — Preußen hat sich durch die geheime Konvention gegen Frankreich verpflichtet, ein Hospital für 20,000 Kranke zu errichten. — Davoust verlangte, daß man ihm direkt Bericht über die Bewegungen in Rußland abstattete; — der König hat besohlen es zu thun, aber mit Vorsicht, um keine übereilten Maßregeln herbei zu führen."

Das Schreiben bes Ronigs vom 21. Januar, welches Rnesebed überbrachte, lautete: - "Warum barf ich nicht blinblings ben Gefühlen meines Bergens folgen! Majestät werben aus ben Mittheilungen bes Grafen Lieven wiffen, baß ich ben General Scharnhorft nach Wien schickte und alles gethan habe, um biefen Sof ju einem entscheibenben Entschluß zu bewegen (de prendre un parti décisif). Aber alle Rühe war vergebens, und ich habe von Reuem bie Ueberzeugung erlangt, baß Defterreich, so wohl gestinnt es auch ift, wünscht und fich bazu genöthigt fleht, baß ber Krieg noch aufgeschoben bleibe. Bang Europa hat biefes Bedürfniß, und vornamlich Breußen, beffen Lage fich feit bem vorigen Commer febr verschlimmert hat. Ich schicke ben Obersten und Generalabjutanten v. Anesebed an Ew. Majestat, um Ihnen genaue Runde über jene Miffion nach Wien zu geben : er wird Ihnen auch meine Unsichten und Buniche vortragen. Erprobte Freunde find fich gegenseitig Aufrichtigfeit schuldig. Knesebeck ist über alles genau unterrichtet. Ich halte die Bewahrung des Friedens in diesem Augenblick für so wichtig zum Seil Europa's, wie zur Erreichung des großen Zwecks, 29) welchen Ew. Majestät sich vorgesetzt haben, daß das Opfer untergeordneter Erwägungen dagegen nicht in Betracht kommt. Eben dadurch werden Sie ihn erreichen und der würdigste Ruhm für Sie wird sein, der Menschheit und Ihrem Freunde insbesondere unzählige Leiden erspart zu haben.

"Richts fommt ber zartlichen Freundschaft und ber hohen Achtung gleich, womit ich, welches auch die Begebenheiten seien, verharren werbe Ew. Majeftat guter Bruber, Freund und Bunbesgenoffe."

<sup>29)</sup> Im Original unterprichen.

## VI.

## Kriegsplan der Ruffen. — Barklai und Phull.

Im vorigen Kapitel sahen wir bie Anregungen und Anrathungen — in biesem werben wir ben Erfolg und bie Anwendung sehen.

Material zur Ermägung war genug aufgehäuft es galt felbiges zu verarbeiten, aus ben gelieferten Erzftufen bas Golb auszuscheiben und einen für bie Umftande paffenden Operationsplan zu entwerfen. Rriegominister, aus jenem reichen Konbo seine Ibeen berichtigend ober neue schöpfend, war unablässig bemuht, bie zu befolgende Berfahrungsweise zu überbenten, feftauftellen und jugleich bie nöthigen Borbereitungen ju treffen. Seine Mebitationen barüber bauerten bas gange Jahr 1811 fort, und es entstanden im Lauf beffelben mehrere Unterlegungen von ihm an ben Raifer, balb gebilligt, balb burch Phulle gegenarbeitenben Ginfluß bestritten, balb gang verworfen; fo bag man im Anfange bes Jahres 1812 noch ziemlich im Unflaren war, was zu thun fei, ja noch nicht einmal bie Frage schließlich entschieden hatte, ob man angreifend vor, ober vertheibigend rudwarts geben folle, ober gar an Ort und Stelle ben Boben hartnädig au vertheibigen habe. Die erftere Frage befeitigte Raifer Alerander im April; bie lettern beiben blieben schwebenb, und als Napoleons Donner bereits vom Riemen berüberschallten, war noch nichts positiv festgesett worben; boch war vorläufig ein Overationsplan entworfen, und im Hintergrunde ftanben bie allgemeinen Brincipien fest, nach benen man fpater mehr ober minber bie wirklichen Enticheibungen und Beschluffe mobelte, wie: ben Rrieg möglichft in bie gange zu ziehen, große Ents fcheibungen zu vermeiben, bas ganb vor bem Feinbe zu vermuften, bie Raume, ben Mangel, die Jahreszeit und ben fleinen Rrieg auf ihn wirfen zu laffen, und wenn feine Rrafte gehörig gefdmacht maren, mit aller Dacht über ibn beraufallen. Rur begegnete es babei, bag man bes Begnere Rrafte icon ericopft ober ftart mitgenommen glaubte, wo er noch im Bollgenuß berfelben mar, und man baher öfter voreilig burch bie Ungebulb und ben Unmuth bes Beeres über bas Burudgehen getrieben, schlagen wollte, wo es noch nicht an ber Zeit war, gludlicherweise aber nicht bie geeignete Stellung bagu fant; ober, wenn man biefe auch fant, weil in ber Rube bes Rabinets ober burch Ueberrebung und bie anstedende Begeisterung berathenber Berfammlungen genommene Entichluffe, wenn man fich an bem Ranbe ihrer Ausführung fieht, früher nicht erwogene Bebenflichkeiten erregen.

Für ben Militair nun fann es nicht anders als anziehend fein, zu erfahren, welche Entwurfe jene geistigen Geburtswehen erzeugten, um fo mehr als bie Arbeit bes Geiftes ben Menschen immer mehr anspricht als bie

phystsche, und ba überdieß von allen bisherigen Historikern so wenig barüber ist beigebracht worden. Wir gebenken bemnach die wichtigsten Borschläge bes Ministers, so wie sie in der Zeit entstanden, nach der Reihe vorzulegen und sie dabei einiger Beleuchtung zu unterwerfen, was uns zugleich einen Einblick in seine und seines Gegners-Berfönlichkeit gewähren wird.

Die erste Andeutung über ben bevorstehenden Krieg und die Art ihn zu fahren finden wir in einer Borschrift bes Kriegsministers an den Fürsten Wolchonsti, welche er, wie er bemerkt, bereits Ende 1810 entworfen hatte, aber erst mehrere Wochen später, im Februar 1811, dem Fürsten überschickte. Darin heißt es:

"Das Kriegstheater zerfällt wie bekannt in ein fübliches und nörbliches, welche ber Bripiat und bie ihn umgebenden Sumpfe von einander sondern. — Die natürlichsten Operationslinien barauf sind:

A. Auf bem nörblichen Kriegstheater: bie große Straße von Kowno ober Grobno nach Wilna, wosie in brei Zweige zerfällt: 1) über Koltiniani nach Dunaburg; 2) über Swienciany nach Druja; 3) über Wileifa nach Disna. 1)

B. Auf bem füblichen:

- 1) Die Straße von Litauisch-Breft über Ratno, Kowel, Luft, Oftrog, Shitomir nach Riew.
  - 2) Die von Wladimir auf Lutt und so weiter nach Riew.

<sup>1)</sup> Mertwürdig, bie Strafen über Minst ober Doffchigli auf Smolenst und Mostau überfieht er gang; hat nur Petersburg im Sinn.

"Dazwischen gibt es noch eine mittlere Linie für ein neutrales Rorps, von Breft über Slonim, Rieswish, Slust auf Bobruist.

"Unsere Truppen wurden sich nun, wie Se. Majestät es Allerhöchst genehmigt haben, auf obigem Kriegstheater in drei Theile theilen: eine Rords Armee, ein Mittelforps, eine Subsummee. Das Centrum jeder Armee ungefähr 40 bis 50,000 M., die Flügel zu 20,000 M.; das Mittelforps 30,000 M. stark.

"Das Centrum der Rordarmee muß zwischen Wilna und Grodno sein; der rechte Flügel gegen Kowno und Wilkomir hin; der linke Flügel nicht weiter als ein oder zwei Märsche vom Centrum entfernt; die Borhut jenseits des Riemens im Bialvstofschen.

"Das Mittelforps zwischen Bialyftof und Breft.

"Die Sübarmee: Centrum in Luft, rechter Flügel gegen Binof hin; linker gegen Dubno; Borhut zwischen Kowel und Ratno.

"Diese Straßen, Punkte und Stellungen, schließt er, muffen nun genau untersucht und beschrieben werden; es sei also auf jeder dieser Linien ein tuchtiger Generalsstabs Dffizier mit einigen Gehülfen zu näherer Unterssuchung abzusenden.

"Jenen Operationslinien gegenüber lägen bie Berstbeidigungslinien: Duna, Berestna und Oniepr. Hier mußten starte Bertheidigungsstellungen aufgesucht werben. Bei ber Duna sind es wahrscheinlich bie bei Disna, Druja, Jakobsstadt. Dahin sind zwei Offiziere zu senden,

welche alles genau erforschen; eben so an bie Berefina und ben Oniepr.

"Alles biefes foll in bem größten Geheimniß gehalten werben."

Hier ist ber Blid bes Ministers einzig noch auf bie Duna und Wolynien gerichtet; — ben mittlern und Hauptschauplatz bespricht er nur obenhin mit Bezug auf bas Mittel = ober Beobachtungs = Korps. — Ungefähr um dieselbe Zeit, im Januar 1811, wahrscheinlich noch bevor er die Arbeiten von Wolzogen und Allonville sich näher angeeignet, überreichte er dem Kaiser einen vorsläusigen Operations = Entwurf, welcher aber ohne weitere Folgen blieb. Es hieß darin:

"Wilna und Kiew werben Anfangs bes Feinbes Hauptobjekte sein. Bur Gegenwirkung stellen sich zwei Wege bar: 1) zuvorkommend einen Einfall in bas Herzogthum Warschau und in Alt-Preußen zu machen ober 2) sich innerhalb ber Gränze in besestigten Stellungen seftzusehen. — Das erstere wäre vortheilhafter; und bie von Ew. Majestät genehmigte Aufstellung in zwei Armeen und einem Mittelforps zur Ausführung günstig.

"Sammelplate mußten fein: nörblich um Schamel und Wilna herum; für bas Mittelforps um Grobno und Bialyftof; für bie Subarmee um Breft ober Luft.

"Das Ziel ber Angriffs Dperation kann zweierlei sein: 1) Warschau einzunehmen und die bortige Regierung zu ändern; ferner die Preußischen Truppen mit unserer Armee zu vereinigen und damit bei den übrigen Mächten Zutrauen, Muth und Hoffnung zur Befreiung zu erwecken; ober 2) durch eine zeitweilige Ueberziehung des

angranzenben Landes bie Truppen möglichst lang auf frembe Kosten zu unterhalten, und zugleich dem Feinde die Mittel zu seinen Angriffs-Bewegungen zu rauben.

"Bur Erreichung bes ersten Ziels ift nothig, daß bie erste Armee an die untere Beichsel, die zweite nach Betrifau gelange, ehe ber Feind uns hinreichende Kräfte entgegensehen kann. Außerdem muß man vor allem das Bohlwollen der Einwohner zu gewinnen suchen, um auf feine Schwierigkeiten in der Berpstegung zu stoßen und an bequemen Orten Magazine anlegen zu können; folgslich muß man überall baar bezahlen. Da aber dazu große Summen gehören, so erfordert dieser Umstand reifsliche Ueberlegung.

"Bur Erreichung bes zweiten Ziels braucht man bie Truppen nicht so weit auszubreiten. Die erfte Armee rückt bis Lögen und Bartenstein vor; bas Mittels ober Beobachtungsforps bis Wysoko Masowest; die zweite Armee bis Zbuczyn und Lublin; und von biesen Punkten senden sie eine größere Anzahl leichter Truppen vor, um das seindliche Land zu überziehen und zu verheeren.

"Diese Entwurfe kann man nur in Ausführung bringen, wenn man bem Feinde im Angriffe zuvorkommt. Im Gegenfall barf die erste Armee nur dis Insterdurg gehen; ein Theil der zweiten bis Lublin; und das Besobachtungs Korps nimmt eine Stellung am Rarew und Bobr; von da schiden sie ihre leichten Truppen vor.

"In jedem Fall mußten die Operationslinien fein: für die erfte Urmee von Schawl über Tilfit und Insterburg; und von Wilna über Olita und Olegko; für das Beobachtungsforps von Bialpstof über Bysoto-Masowest,

und von da, nach ben Umständen, zwischen Bug und Rarew gegen Warschau; — für die zweite Armee, rechts von Brest über Ibuczyn und Stanislawow gegen Warsschau, und für einen andern Theil von Lust über Wladimir, auf Krasnostaw und Rachow."

Sier feben wir ben Rriegeminifter noch gang für bie Offenfive eingenommen. Und um zu biefer Overation wirtsamere Rrafte verwenden ju fonnen, übergab er faft um biefelbe Beit einen anbern Blan gur ichnellern Beendigung bes Türkenfriegs. Diefer nahm bamals viele Truppen und Kräfte in Unspruch, und band und hemmte fehr, wie Rapoleon es vorausgesehen. Der Blan geht uns hier nichts an, aber eine furze Bemerfung, welche Barklai ihm beigefügt, muffen wir beibringen. lautet: "Man fah mit Gewißheit einen Rrieg mit Krantreich voraus. Ich hatte ben Befehl; alles bazu vorzubereiten; zu gleicher Zeit aber wollte man ben Rrieg gegen bie Turfen mit aller Macht fortfegen und lehnte bie Friedens = Unterhandlungen, welche Diefelben anboten. Man traumte fich bie Eroberung Konstantinopels und hatte weber Gelb noch Magazine."

Bu einem andern Memoire vom 18. gebt. 2. Marz 1811 feste er folgende Bemerkung: "Da alle Borstellungen, ben Krieg gegen die Türken in einen Defenstv-Krieg zu verswandeln, nichts halfen, so machte ich nachskehende Eingabe, worauf denn endlich ein Entschluß erfolgte."—In dieser Eingabe zeigt er durch sorgfältige Marschangaben und Zeitbestimmungen, daß der Feind von Deutschland mit einem Angriffsheer eher an der Russcheschen Gränze sein könnte, als man die Truppen aus der

Wallachei heranzuziehen vermöchte. Die Folge bavon war, daß man 5 Divisionen von der gegen die Türken operirenden Armee wegzog und näher nach Podolien verlegte. Dieses Wegnehmen von Truppen aus der Türkei verwandelte dort den Krieg in eine bloße Bertheidigungs Deration, und erweckte den Argwohn Napoleons, welcher von jest an entschieden zu einem Kriege mit Rußland sich rüstete.

Im Sommer bes Jahres 1811, wo die Nachrichten über Napoleons Borbereitungen und Truppen-Anhäufungen in Danzig, ben Preußischen Festungen und andern Orten Deutschlands immer brohender lauteten, wurde der Plan durch Berheerung des Gränzlandes dem Feinde den Angriff zu erschweren, wieder aufgenommen. Barklai reichte mit Bezug darauf im Herbst 1811 folgenden Plan dazu ein:

"Eine solche Ueberziehung bes Granzlandes könnte nur statt haben, wenn keine andern Truppen als die Polnischen sich bort befänden. Nur wenn man die Insvasion auf mehrern Punkten zugleich unternähme, könnte sie ihrem Endzweck entsprechen, welcher kein anderer wäre, als das Land zu verwüsten und dem Feinde das Borstuden zu erschweren. Sobald man den Marsch des Feindes an die Elbe erfährt, muffen sich die Truppen auf mehrern Sammelplägen an der Gränze, in Jurburg, Bialystof und Brest vereinigen. Geht der Feind über die Elbe, so rücken sie vorwärts, seten sich dann an einigen Hauptpunkten sest und schieden die leichten Truppen zur Verheerung des Landes vor. Alle Kriegs und Mundvorräthe werden weggeführt oder zerstört, die

gegenseitigen Truppen entwaffnet, und alles Land verwüstet: Die Bruden und Wege verborben, Die Wohnungen bemolirt; bie Einwohner, bas Bug= und Schlachtvieb werben ins Innere Ruglands abgeführt, und nur eine Bufte gurudgelaffen, aller Mittel gum Leben beraubt."-In der Art hatte Wellington 1810 ben Strich in Bortugal, burch welchen bie Frangofen vorrudten, verheeren laffen, und mit wirksamem Erfolg. Das Beispiel lub zur Rachahmung ein, welche Raifer Alexander gludlicherweise ablehnte. Denn ein solcher Berftorungofrieg auf frembem Boben erwedt Groll und gehaffige Erinnerungen, welche fich nicht leicht verwischen. In ber Pfala benkt man noch heutzutage mit Erbitterung an Ludwig bes Vierzehnten Verheerungszuge und an bie Louvois, Melac und Konforten, welche fie anordneten oder aus-Bleicher Sag ware auch hier im Nachbarlanbe auf lange Beit die Folge gewesen, ohne baß bie Magregel am Enbe ihrem 3mede vollftanbig entsprochen hatte. Bet weniger angebauten ganbstrichen ift eine folche Methobe anwenbbar; bei reich bevölferten wird fie graufam und unwirksam. Alexanders ebles Berg schauberte bavor gurud. und obgleich ber Borschlag öfter erneuert warb, konnte er sich nie bazu entschließen, und bie Sache unterblieb zulett ganz.

Raiser Alexander besprach sich sowohl mit Barklai, wie mit dem General Phull öfter über den bevorstehenden Krieg und die Art, ihn zu führen. Beide machten ihre Borschläge, reichten Denkschriften ein, wo sie einige ihrer Meinungen bekämpsten, andere von einander annahmen. Zuerst wurde gestritten über die Frage, ob Defensto- ober

Offenfivfrieg? welchen lettern Bartlai lieber wollte. Dann tam bie zweite Frage: wenn Defenftotrieg, wie viel Armeen? und wo follten fie ihre Aufftellung nehmen? Hier kamen sonberbare Dinge in Frage. Darin war man einig, daß man auf ber norblichen Seite ben Sauviftog wurde auszuhalten haben. Bie follte man fich nun vertheibigen? Unter feinen biftatorischen Aussprüchen batte Phull auch ben befannten Sat von Bulow angeführt: einen wichtigen Bunft vertheibige man beffer burch eine Klankenstellung, als burch eine Stellung gerabe bavor. Der Sat war richtig cum grano salis. Er wurde für Barflai ein Blis, welcher ibn erleuchtete: in allen seinen Borfcblagen tritt nun biefer Sat hervor. So wollte er, um Litauen und ben norblichen Rriegoschauplat ju vertheibigen, eine Stellung bei Schawl nehmen. Man ist erstaunt, am alleraußersten Enbe ber Linie. Sein Argument war: Wilna ift bas Sauptziel ber Frangofen; burch Flankenftellungen vertheibigt man am beften wichtige Buntte; baber ift feine Stellung bazu geschickter als bie bei Schawl in Wilna's Klanke. Geht ber Keinb auf biefe Sauptftabt Litauens los, so bringen wir von Schawl in seiner Klanke und auf seinen Berbindungen vor, und er muß zurud ober verliert bie Berbindung mit feiner Bafis an ber Beichfel. -"Rein, meinte Phull, Die Stellung von Schawl ift zu weit rechts ab; man fann von bem Feinde tournirt und von ber Duna abgeschnitten werben. Daber ift bie Stellung von Swienciany ungleich beffer, ba tann man feiner Berbinbung mit ber Duna nicht beraubt werben. unb bedt boch alle Straßen, welche nach Betersburg und Livland führen." - Barflai raumte gemiffermaßen ben Borgug ber Stellung bei Swenciany ein, meinte nur, fie fei zu weit von ber Granze und erlaube baher feinen Begenftoß in bas feindliche Gebiet und in bie Klanke. -Rachbem biefer Streit über bie specifisch beffere Stellung von Schaml ober Swienciany eine Zeitlang gebauert, entschied man fich zulest für bie von Swienciany, und wollte hier ben Keind erwarten. - Alle biefe Reben und Rriegspläne brehten fich nur um ben fleinen Raum zwischen bem Riemen und ber Duna; bag ber Rrieg anbere Schauplate, weitere Dimensionen annehmen wurde, baran mochten bie herren gar nicht benfen, und Phulle Sauptarcanum, bas Lager von Driffa, welches man getabelt, weil zu nah an ber Granze gelegen, um ale Ochlugpuntt bes Rudjuge ju bienen, schien ben beiben Streitern noch viel ju weit jurud: fie glaubten ben gangen Rrieg um Bilna herum abzumachen. Doch lag im hintergrunde von Barflai's Seele bie richtigere Unficht, welche er ichon vor Jahren gegen Niebuhr geäußert, und welche burch bie Angaben von Wolzogen, Allonville, Tunll und Czernvschew nur bestärft worben war; bie engere war nur burch ben einseitigen bottrinairen Phull hervorgerufen worden.

Barklai antwortete auf Phulls Kritiken: "Ich geftehe, bie Gefahr, in ber Stellung von Schawl tournirt und von ber Duna abgeschnitten zu werben, scheint mir nicht sehr groß; ich glaube im Gegentheil, daß die Aufstellung ber Hauptmacht bei Schawl, der Borhut bei Rossiene, und die eines starten Beobachtungskorps, um Wilna zu beden, große Bortheile darbietet. [Rur Gefahren!]

"Angenommen, ber Keind overire wirflich von Rowne auf Wilna, fo wurde gerabe bie obige Stellung bienen. ihn aufzuhalten, weil man ihm feine Berbindungen mit bem Riemen sogleich rauben konnte, und ein maffenhafter Bug unserer leichten Truppen auf bas jenseitige Ufer bes Aluffes wurde ihn in große Berlegenheit bringen. [Sier scheint ber General in einem großen Irrthum befangen; ber Feind murbe einen ftarfen Theil feiner Urmee ber Ruffischen entgegenstellen, nicht um zu schlagen sonbern um diese zu beobachten und aufzuhalten; mit einem andern Theile seiner Macht wurde er die Ruffen in ihrer linken Klante (fei es über Boniewiesh ober Wilfomir) umgeben. umb fle bann burch einen vereinigten Angriff von beiben . Seiten in bas Meer werfen. Das find feine willfürlichen Annahmen, sondern so handelte Rapoleon in der That bereits in seinem erften Italienischen Keldzuge, wo er, während ein Theil feiner Truppen bie Sarben beobachtete, mit bem anbern bie Defterreicher fcblug; eben fo verfuhr er 1805, 1806, 1807, 1809, furz fast in allen seinen Keldaugen; mit einem Theil bielt er ben Gegner feft, mit bem andern umging er ihn, und griff ihn bann mit vereinigter Macht an. - Die Stellung bei Schawl, auf bem außerften Enbe ber Bertheibigungelinie, gab überbieß bie gange übrige Grange preis; und ber Rudjug von ba führte in gerader Linie auf ben Rigischen Meerbusen, und sonderte das Heer völlig von dem übrigen Theil bes Reichs ab. Bei überlegener Dacht bes Keinbes mar bas Berberben unvermeiblich].

"Bill ber Feind wirklich ben linken Flügel ber Armee bei Schawl umgehen und über Biltomir gegen bie Dung v. Smitt, gur naberen Aufflärung. vorruden, so gefahrte er feine Berbinbungen mit bem Riemen zu verlieren; und feiner Magazine beraubt, murbe er in einem burch unsere leichten Truppen vermufteten Lanbe in eine schlimme Lage gerathen. [Er gefahrte nichts, indem fein entgegengestelltes Beobachtungsforps bie Russische Armee aufgehalten batte, während er mit feiner Umgehungsarmee fle von allen ihren Berbindungen. abschnitt. Das Entscheibenbe mar hier bie Ueberlegenheit ber Bahl. Der Ueberlegene fann fich alle Manover erlauben, es ichabet ihm nicht viel; ber Schmadere muß jeben Schritt wohl abwagen, bag er ihn nicht ine Berberben führe; alfo auch jebe gewagte Stellung, jebes gewagte Manover. Aber, wie fich fpater ergab, war bet Feind um mehr als bas Doppelte überlegen. Bas mare also aus bem Ruffischen Beere bei Schamt aeworden ?1

"Die Stellung bei Schaml foll Wilna und unfere Westgränze bis Kowno beden [bas ware ein gar geringer Theil der Gränze!] so wie zugleich unsere Basis von Riga bis nach Dünadurg [aber durch die Ausstellung bei Schawl auf dem äußersten Ende derselben wurde sie gar nicht gedeckt], nach dem Grundsat, daß man einen Punkt besser von der Flanke aus vertheidigt, als wenn man sichgerade davor hinskellt. [Da kommt der gänzlich misserstandene Bülowsche Sat, auf welchen Phull immer pochte, als Gegenargument! — Alle Flankestungen gelten nur gegen gleich starke oder wenig stärekere Feinde, nie gegen weit überlegene; da ist man immer selbst der Umgangene oder in die Flanke Genommene.]

"Eine Stellung bei Telbae [Gott behute! bas mare eine Tollheit gewesen!] wurde nach meiner Meinung gar nicht biefem 3wed entsprechen Thatte benn Bhull fie etwa vorgeschlagen ?]. Die Aufftellung bei Swienciany, welche Wilna und Dunaburg verbindet, ift wichtig, und bietet biefelben Bortheile gegen bie rechte Flante bes Keinbes, wenn er vorbringt, als Schawl gegen feine linte Klanke Thie herren schienen also angunehmen, Rapoleon murbe von Rowno über Wilkomir gegen bie Duna vorbringen!]; boch ift bie Stellung bei Schmal portheilhafter au einer offenfiven Overation über Breugen gegen bas Bergogthum Warschau. Die Stellung von Swienciany war Bhulls Schoffind; fie war unstreitig beffer wie bie von Szamle, obgleich auch schlecht, weil ber Rudzug von ba nach bem Rorben ging, alfo vom Guben abführte; weil fie in ber verlangerten Linie ber Weftgranze lag, also immer ber Umgehung in ihrer linken Flanke ausgesetzt war; und mit bieser Umgebung konnte man leicht vom übrigen Theil bes Landes abgeschnitten und nach Livland bineingeworfen werben, von wo man weiter teinen Ausweg gehabt batte. Alfo nicht bie rechte Klante, wie ber General meint, sonbern bie linke mar hier ber Befahr ausgesent]."

Man ift erstaunt, solche unklare Ansichten unter ben Stimmgebern und Anordnern ber Operationen, von beren Erfolg nicht nur das Heil Ruslands, sondern ganz Europa's abhing, zu finden. Die Stellungen von Swienciany, Driffa, Szawle, Telsze waren, einem weit überlegenen Feinde gegenüber, die verderblichsten, welche man nur hatte wählen können, und hätten das Russische Heer, wenn man in einer derselben verblieben ware, dem unvermeiblichen

Untergange ausgesett. Man ware links umgangen, von allen Berbindungen mit bem Reich und beffen Sulfsquellen und Berftarfungen abgeschnitten und zulest unfehlbar gegen bie See gebrangt worben. Es fonnte felbft lacherlich ericheinen, fo gravitätische Manner, wie Barflai und Bhull. voll Eifer über bie größern ober geringern Borguge von Stellungen, wie die von Szawle, Swienciany, Teleze fich ftreiten ju feben, welche nur bei einer ganglichen Berfennung ber Grundfage ber Runft hatten gewählt werben fönnen. Es zeigt zugleich, wie wenig verbreitet bie richtigen Unfichten über ben Krieg bamals noch maren. Bhull, ber große Matabor, welchen bie weniger Runbigen als ben verforverten Genius ber Kelbherrn-Beisheit anftaunten, mar um ein halbes Jahrhundert jurud, fand auf bem Boben bes fiebenfahrigen Rriegs, eines fur bie Strategik fehr unfruchtbaren Kriege; und außer biefem mar Bulow ber große Deifter, welchem er hulbigte, und beffen wahre und falsche Sage er aboptirt hatte und immer im Munde führte. Er scheint auch ben schlichten, geraben Sinn Barflai's bamit völlig irre geleitet zu haben, und so famen Borschläge und Blane wie biese und ber nachmalige von Phull mit bem Lager von Driffa zum Bor-So wie Barflai nur aus Phulls verwirrender Nahe heraustam, handelte er richtig, zwedgemas und rettete burch raschen Entschluß die burch Befolgung von Phulle Rudzugeplan nach Driffa gefährbete Ruffifche Urmee.

Balb nach biesem legte Barklai bem Raiser einen neuen Plan vor, worin er bie Nachtheile bes von Phull so empfohlenen Lagers bei Swienciany bespricht, und eine

andere Aufftellung bei Infterburg empfiehlt, welche nach seiner Meinung alle Bortheile ber Offensive und Defensive vereinigen sollte. Der Borschlag ist merkwürdig durch gänzliche Berkennung einiger ber vornehmsten Grundssätze bes Kriegs. Hier zeigt sich recht die Wahrheit bes Sazes, daß wir durch Lehren und Ausüben einer Kunft sie selber besffer kennen lernen. Auf welchen unklaren, um nicht zu sagen verwirrten Ansichten beruhte am Ansfange des Feldzugs Barklai's Kriegsweisheit, wie sehr bilbete sie sich aber im Laufe des Krieges aus, so daß er im folgenden Jahr als gewiegter Feldherr auftrat, welcher das Geistige eben so gut zu beurtheilen verstand als das Materielle. Sein neuer Plan war nun folgender:

"Zweiselsohne, beginnt er, gewährt die Stellung bei Swienciany den Borzug, daß der Feind, über Wilna operirend, und nicht von der Duna abschneiden kann und zumal nicht von Dunadurg; und obgleich nicht auf dem geraden Wege von Wilna nach Dunadurg gelegen, ist Swienciany doch ein wichtiger Bunkt. Aber im Fall der Feind auf Wilna vordringt und wir zurückweichen mussen, gibt es andere zur Vertheibigung dieser Provinzen vorstheilhaftere Stellungen.

"Die Stellung bei Swienciann ift rein befenstv; zu entfernt gibt sie kein Mittel zu einer offenstven Operation gegen bas Herzogthum Warschau. Als Defenstve ware sie vortrefflich, um ben Feinb, welcher über Wilna ins Innere des Landes vordringen wollte, zurückzuhalten; benn er vermöchte nicht, solches zu thun, ohne sogleich von Wilna abgeschnitten zu werden.

"Aber biefe starte Stellung von Swienciany wurbe einen großen Theil ber fruchtbarften Begenben bem Feinde Breis geben (mas nicht nur bei biefer, fonbern bei allen bisher vorgeschlagenen und erörterten Stellungen ber Rall war!), welcher bort große Subsiffenamittel finben und fich ba festfegen fonnte, ehe unfere Streitfrafte ihn erreichten, und ber folglich auf einige Zeit feine Berbindung mit bem Riemen entbehren fonnte. Um ben Keind zu vertreiben, mußte man eine Schlacht liefern, und bas ift es eben, was man auf einer gewiffen Entfernung von unferer Bafis vermeiben muß. - Daffelbe fanbe ftatt, wenn wir unsere Sauptmacht bei Wilna aufstellten; benn ber Keinb fonnte und burch Demonstrationen bei Rowno bort festhalten und ploglich mit feiner Hauptmacht bei Tilfit Defto schlimmer für ihn, wenn er bas übergehen. thate. - Man fieht, ber General fannte noch nicht ben Grundfat: fich nicht zwischen ein unüberfteig. liches Sinbernig und bas feinbliche Seer gu feten; obgleich auch hier ber wichtige Bufat beine fügen ware (wie überhaupt bei den meiften Lehren von Jomini), wenn man nicht eine überlegene Dacht Denn hat man biefe, fo fann man fich ohne Befahr überall hin magen. Jener Grundfat gilt fur gleich abgewogene Rrafte; und bei folden, wie bamals vorausgesett wurde, burfte Rapoleon niemals mit feinem Saupt heer ben Uebergang bei Tilfit magen, wenn bas Ruffifche Beer bei Wilna ftanb: er hatte, wenn biefes auf ibn losging, mit bem Ruden gegen bas Deer Front machen muffen].

"Ich glaube baher, ift ber Krieg unvermeiblich, bas es besser sein wird, bem Feind zuvorzukommen als sich von ihm überfallen zu lassen, und somit ohne Zeitverlust eine hinlängliche Macht über Tilstt, Insterburg und weiter vorzuschieben. [Das war ber Lieblingsgebanke Barklai's, bie angreisende Bertheibigung.]

"Bon biesem Gesichtspunkt aus bieten Schawl und Poniewiesh eine Centralstellung, von wo eine folche Expebition ausgehen könnte, und von wo man, wenn man nicht die gesammte Macht bazu verwendete, das vorgehende Korps von der Hauptarmee aus über Jurburg wurde unterstützen können. — Wilna, als Hauptzielpunkt bes Feindes, und gleichsam das Pivot, um welches sich unsere Bewegungen brehten, wurde durch ein Beobachtungskorps gebeckt werden.

"Angenommen, die erste Armee bestehe aus sieben Divisionen, so werden diese also aufgestellt: vier Divisionen in Inferburg (am Pregel), zwei Divisionen auf dem linken Flügel bei Stalluponen oder Wilstowiszti; und eine Division mit allen leichten Truppen in Angerburg als Borhut; das Beobachtungsforps in der Gegend von Bialystof [zuerst hatte der General Grodno geset, dann Mereiz, zulett wie im Tert. — Bei einer solchen Stellung wurde der Feind, wenn er seine Hauptmacht hierher richtete, wahrscheinlich den linken Klügel bei Stalluponen forcirt, und im Rücken des Russtschen Heeres vordringend, gesucht haben, es von Tilst adzuschneiden. Wenn es ihm auch nicht gelang, so hatte er doch seine Gegner in die verzweiselte Stellung mit dem

Ruden gegen bas Kurifche Saff gebracht und von allem Berbinbungen mit bem übrigen Reich abgefchnitten.]

"Bermöge biefer Stellung kann ber Feind sich nicht birekt auf Wilna bewegen; benn wollte er es, so wurde er seine linke Flanke sowie seinen Ruden unserer Armee, welche bei Insterburg steht, bloß geben, und bas Beobachtungskorps wurde noch immer vor ihm nach Wilna gelangen können. [Alle biese Stellungen sind mit völliger Risverkennung bes eigentlichen Wesens ber Flankenstellungen und baher sehr unglücklich gewählt. So schabet ein an sich richtiger Grundsat benen, welche ihn anwenden wollen, ohne ihn ganz begriffen zu haben, oft mehr, als wenn sie ihrem natürlichen, schlichten Sinne gesolgt waren.]

"Bollte er uns über Königsberg umgehen [bie Thorheit hatte er nimmermehr begangen!], so ware bas ein Beweis, daß er sein Hauptziel Wilna habe aufgeben muffen; aber unsere leichten Truppen wurden ihm überall eine Wufte auf seinem Marsche bereiten.

"In ber angegebenen Stellung können wir weber von unsern Magazinen noch von unserer Basis abgeschnitten werben. Angenommen selbst, ber Keind rude mit einer bebeutenben Macht von Warschau über Bialystof gegen Grodno, so würde das Beobachtungskorps, welches bis zum Narew vorgegangen, hinreichende Mittel sinden, den Feind an den Morästen des Narew und Bobr aufzuhalten seine Division ein ganzes Heer! und das Korps bei Stalluponen hätte Zeit genug, auf dem kürzesten Wege über Pren und Puny in Wilna anzulangen. Unterdessen würden die leichten Truppen der Hauptarmee in dem Rücken des Feindes operiren. [Diese leichten Truppen

find das Paradepferd, welches der General immer reitet, und womit er dem Feinde alle seine Magazine wegnehmen und zerstören will. Aber in befestigten Punkten untergebracht, hätten jene leichten Truppen (die Kosaken) ihnen nicht viel anhaben können.]"

Alle biefe Unfichten, Plane und Borfchlage Barklai's maren meift auf Die Begebenheiten bes letten Rriegs in Breugen gebaut, einem engen, beschränften ganbe, wo es ju Operationen in größerem Styl wenig Raum gab. Man ichien vorauszusegen, ber bevorftebenbe Rrieg wurbe nur bie Fortsegung jenes Breu-Bifchen fein, es wurde fich alfo mit gleichen Mitteln um bieselben Berhältniffe handeln. Damals waren ber Bregel, ber Niemen und fein weftlicher Lauf über Tilfit bie letten Bertheibigungelinien gemesen, von wo natürlich die Wege nach Samogitien, Rurland und gegen Rigg führten. So glaubte man, wurde es auch bei bem neuen Rriege fein, Samogitien alfo ber Rriegeschauplat werben: hier wurde man fich mit ungefabr gleichen ober wenig verschiedenen Rraften berumtummeln und herumschlagen, und hier suchte man bemnach bie paffenden Stellungen, um bem Feinbe ju wiberfteben. Daß es aber außer biefer furzen Samogitischen Branze noch eine unendlich größere, wichtigere gab, schien man gang aus ben Augen zu verlieren, und bachte fie mit einem Beobachtungeforpe, eine Divifion ftart, abzufertigen, um höchstens noch Wilna zu schügen. Daß ber Rrieg in gang andern Dimensionen, mit gang andern Mitteln und Streitfraften ftatt haben murbe, schien man gar nicht au abnen.

Bhull trat nun mit seinem Driffa=Blan bervor, 2) und biefer wurde in ber Sauptsache aboptirt und ihm gemäß Borfehrungen getroffen, wie bie Unlegung ber Magazine in biefem Sinn und bie Erbauung bes Lagers bei Driffa, boch bieses nicht eher als im Mai 1812. -Barflai indeß entfagte nur ungern feinem Offenfiv-Blan, hielt an feinen alten Meinungen feft, und nahm ziemlich widerwillig einige Bunkte aus bem Phullichen Blane auf. entschloffen je nach ben Umftanben Abanberungen barin ju treffen. So entstand in bem Sauptquartier ju Bilna, im Dai 1812, eine Art von Ungewißheit, ein Biberftreit ber Meinungen. Biele Ehrgeizige im Sauptquartier mischten fich ein, nahrten ben Zwiespalt, bestritten alle gemachten Borfcblage, und traten mit eigenen auf, benen fie ober vielmehr fich, Geltung ju verschaffen suchten. Bu biefen gehörten Bennigfen, Baulucci, Arms felt. Bennigsen, beffen Aussprüchen eine gewiffe Selbitzuverficht und bie Schlachten von Bultust, Enlau und Beileberg Gewicht gaben; Paulucci, ben Mund voll nehmend von feinen Thaten am Arares, welche niemand fannte; Urmfelt, mehr gewandter Diplomat ale Militair, welcher bei richtigem Blid fich mit schlauer Menschenfenntniß Eingang zu verschaffen wußte: fle alle suchten ihr Wort anzubringen, zu rathen ober zu widersprechen. Dazu gefellten Herzoa Alexanber von fid) ber Bürttemberg, welcher bem Feldzug von 1799 beis gewohnt und auf die bort gewonnene Rriegofenntniß fich viel zu aute that, fo wie ber Klugel-Abiutant bes Raifers

<sup>2)</sup> Bgl. Phulle Dentichrift.

Dberft Czernyschew, auf beffen Deinung man viel gab, ba er, ein icharfer Beobachter, burch feinen langen Aufenthalt bei ber Berson Napoleons, als vorzüglich aut unterrichtet über beffen Rriegofpftem, Abfichten und Blane gehalten murbe. Raifer Alexander, Damale noch ohne Erfahrung im Felbe, welche er fich erft nachmals erwarb, mar Unfangs zwischen biesen Ton-Angebern. bie jeber feine Unhanger hatten, im 3weifel; und barüber entstand eine mahre Berwirrung in ben Ansichten, im Wollen und Thun; bald wollte man schlagen, balb fich gurudgiehen: und bas bauerte langere Beit fort, bis ber Raiser, ber ewigen Wibersprüche und Ungewißheiten mube, und von seinem anfänglichen Bertrauen zu Phull durch deffen völlige Haltungslofigfeit geheilt, Barklai zulent völlig freie Sand gab und bas Seer verließ; mas benn viele unberufene Rathgeber nothigte, zurudzutreten, und mit ihnen auch Phull, von bem und feinen Blanen, als unbefannten Größen, man früher fo viel erwartet hatte.

Der modificirte Plan Barklai's, welcher turz vor Beginn des Feldzugs den Befehlshabern der verschiedenen Armeen und selbstständigen Armee-Korps zur Nachachtung zugesandt wurde, war in seinen Grundzügen folgender, wie er von Barklai in der Instruktion an den Grasen St. Brieft, den Generalstads-Chef von Bagrations Armee, niedergelegt worden ist. Der Abschrift unter seinen Papieren hatte er eigenhändig solgende Anmerkung beigeschrieben: "Projekt zu einer Instruktion für den General-Abjutanten Grasen St. Priest. Diese Instruktion wurde von mir im Ansange des Jahres 1812

entworfen, als der General=Lieutenant Priest zum Chef bes Generalstades der zweiten Armee unter Kommando des Fürsten Bakration bestimmt wurde. Da man sich mehr auf die Talente des erstern als auf die des lettern verließ, so wurde ihm aufgetragen, die Operationen ganz nach dem Sinn des sestigesetzen Operationsplanes zu leiten."

## Inftruftion.

"Aus ben Beilagen werben Sie bie Aufftellung ber Armee 3) ersehen. Der Haupt = Operationsplan, von welchem man ohne ben Allerhöchsten Befehl nicht absweichen barf, ist folgender.

"Zwei Fälle find angenommen worden, entweder baß wir felber angreifend vorgehen, oder und in der Bertheidigung halten und den Feind erwarten.

## A. Im Sall wir selbst den Angrisskrieg beginnen.

"In diesem Fall rudt bas bei Schawl aufgestellte Korps, burch 1 ober 2 Divisionen von ber hauptarmee verstärft, über Jurburg und Tilsit nach Preußen vor. Sammelplat, Angerburg.

"Der Reft ber erften Armee rudt über Olita und Grobno auf Warschau.

<sup>3)</sup> Sie mar folgenbe:

<sup>1)</sup> Ein rechtes Flügelforps, 3 bis 4 Diviftonen ftart, bei Schawl.

<sup>2)</sup> Die erfte Armee ober bas Centrum bei Wilna.

<sup>3)</sup> Ein Mittelforps bei Brufbany.

<sup>4)</sup> Die zweite Armee um Lutt berum.

"Das Beobachtungstorps nimmt Stellung zwischen Breft und Bialystof und bilbet die Reserve.

"Die zweite Armee operirt von Lugf über Lublin in Flanke und Ruden der bei Warschau versammelten feindlichen Streitfrafte.

"Der Zwed biefer Bewegungen ift folgenber:

- 1) Die feindlichen im Herzogthum und in Breußen befindlichen Truppen zu umringen und zu entwaffnen.
- 2) Möglichst viel Raum einzunehmen, um die Armee auf Kosten der feindlichen Länder zu unterhalten und vielleicht selbst eine Regierungs-Beränderung in Warschau herbeizuführen.
  - 3) Dem Feinde bie Sulfemittel bes Landes zu entziehen.
- 4) Den Ruhm unserer Waffen gleich anfänglich burch irgend eine ausgezeichnete That zu erhöhen, und auf ben Geist ber uns geneigten Bolfen ermunternd einzuwirfen.

"Daraus folgt, daß unfere Bewegungen rafch und entschieden sein muffen, baher alles Rothige fruher gehörig vorzubereiten ift.

"Zu vermeiden hat man alle entscheibenden Gesechte und Schlachten mit überlegenen und selbst gleichen Streitsträften, wenn fein gludlicher Erfolg vorauszusehen ift. Ueber den schwächern Feind dagegen muß man herfallen, ehe er Hulfe haben fann. Die Rosafen endlich muß man weder hier wie überhaupt im ganzen Kriege nicht zersplittern, sondern sie in größern Haufen gegen Flanken und Ruden des Feindes verwenden. 4)

<sup>4)</sup> In blefer Weise haben fie 1812 und 1813 große Dienfte geleistet.

"Es fonnen nun folgenbe Falle eintreten :

I. Der Feind wendet feine hauptmacht gegen unfer rechtes Flügelferps, indem er die erfte Armee hinzuhalten und bie zweite Armee burch eine geringere Macht zu beschäftigen sucht.

"In biefem Fall zieht fich bas rechte Flügelforps wieber über Tilfit und Jurburg auf Schaml gurud, indem es burch seine leichten Truppen ben Feind aufhalten, Bruden und Wege verberben und bas gand hinter fich vollftanbig verwuften lagt. - Die erfte Urmee unterftust nach Möglichkeit biese Bewegung, inbem fie alle ihre leichten Truppen in Flanke und Ruden bes Feinbes vorschickt, und, je nachbem bie ihr gegenüber gebliebenen Streitfrafte ftarfer ober ichmacher finb, fie entweber im Baum halt und beschäftigt, ober fie entschloffen angreift und fchlagt; - zulest aber zieht fte fich gleichfalls über Dlita und Grobno gurud, bie Lanbftriche hinter fich vermuftenb, und ben Feind hinter ben sumpfigen Ufern bes Narems und Bobrs möglichst lange aufhaltenb. Rudzug muß mit ber größten Aufmertfamteit auf ben Keind und nach bem Mage feines Unbringens gefchehen; b) gieht 3. B. ber Feind, nach bem Burudweichen bes Flügelforps, einen Theil ber gegen baffelbe verwenbeten Rrafte gegen bie erfte Urmee, fo muß jenes Flugelforps wieber angreifend vorgehen. Und auf gleiche Beife hat

<sup>5)</sup> Daher Barklai's langfames Zurückweichen von Wilna und auf dem ganzen Wege gegen Driffa, welches im Hauptquartier und besonders bei Phull so viel Besorgniß erregte.

man überall zu verfahren. 6) — Die zweite Armee benutt indes ihre Ueberlegenheit, wirft ihren Gegner, und schreitet in Rücken und Flanke des vorgedrungenen Feindes vor, unterstützt dabei durch die Operationen der ersten Armee am Rarew und Bug. — Das Obsersvationsforps zwischen Brest und Bialystot dient beiden Armeen als Reserve.

II. Der Feind wendet feine Sauptmacht gegen unfer Centrum, und schickt gegen bie beiben Flügel besondere Korps vor.

"In biesem Fall weicht bie erfte Armee Schritt vor Schritt über Grodno, Merccz, Olita auf Wilna zurud, und sucht den Feind in ben vortheilhaftesten Stellungen am Narew, Bobr und Bug aufzuhalten, jedoch mit Bermeidung einer allgemeinen Schlacht, und einzig bestiffen, ben Krieg in die Länge zu ziehen und bem rechten Flügelstorps so wie der zweiten Armee Gelegenheit zu geben, dem Feinde empfindliche Schläge in Flanke und Rücken beizubringen. Doch muß das rechte Flügelforps sich babei hüten, seinen rechten Flügel zu weit vorzuschieben, vielmehr aufmerksam die untere Weichsel beobachten und sich nicht der Gesahr aussetzen, von seiner Basts d. i. von Jurdurg bis Tilst, abgeschnitten zu werden.

III. Der Feind wendet feine hauptmacht gegen bie zweite Armee, Centrum und rechtes Flügelforps burch besondere Abtheilungen beschäftigenb.

<sup>6)</sup> Wer erfennt in biefen Ibeen nicht ben Reim gu bem im nachsten Sabr in Deutschland befolgten Operations-Softem?

"In biesem Kall weicht die zweite Armee auf Lusk zurud, Centrum und rechtes Flügelforps dagegen operiren dem Feind in Flanke und Ruden. — Doch ift diese Annahme nicht wahrscheinlich, weil der Feind sodann leicht seine Berbindung mit der untern Weichsel verlieren könnte, dem wichtigsten Theil seiner Basis, und unsere leichten Truppen, bei der offenen Lage dieser Gegenden, völlig freie Hand haben wurden.

"Bei allen biefen Operationen befestige man bie vornehmsten Uebergange burch Brudenköpfe, erleichtere bie Berbindung ber handelnden Truppen mit ihren Reserven und Magazinen burch Erbauung feststehender Bruden; wähle die besten Stellungen, und wo es nothig, befestige man sie.

## B. Im Sall wir den Krieg vertheidigend innerhalb unserer Granzen führen.

"Dieses fann auf zweierlei Art geschehen. Erftens, wenn unsere Armeen aus ber oberwähnten Angriffs-Operation sich innerhalb unserer Granze zurückziehen, aus ber Offensive in die Defensive übergehen; zweitens, wenn ber Feind uns zuvorkommt, und ber Krieg auf unserer Seite vertheibigungweise beginnt.

"hier ftellen fich abermals brei Falle bar:

I. Der Feind wendet feine hauptmacht gegen bas rechte Flügelforps.

"Dieses zieht sich langsam weichend auf Riga in bas verschanzte Lager vor bieser Festung und erwartet bes Feindes Angriff. — Die Hauptarmee bei Wilna bringt bagegen fraftig und überlegen vor und operirt gegen Flanke und Ruden bes Feinbes. Das Mittelforps bewacht indes die freie Berbindung zwischen der erften und zweiten Armee, welche Jestere rasch über Lublin gegen Warschau vorrückt und badurch ben Feind nothigt an die Erhaltung seiner Berbindungen zu benken. Die leichten Truppen beider Armeen überschwemmen indeß im Rücken des Feindes das ganze Land, unterbrechen dessen Berbindungen, zerstören seine Magazine und Zusuhren, und verwüsten weit umher den ganzen Strich.

II. Der Feind wendet feine hauptmacht gegen unfer Centrum.

"Die erste Armee halt ben Feind so lange wie moglich auf, aber vermeibet burchaus eine Hauptschlacht; langsam von Bostion zu Bostion zurudweichend, zieht' sie sich über Wilna, Swienciann auf Driffa, in bas bei biesem Ort besestigte Lager, wo sie ben Angriff bes Feindes erwartet. — Das rechte Flügelforps operirt indeß bem Feind in Flanke und Ruden.

"Das Mittelforps handelt nach den Umständen: stellt sich ein schwächerer Heertheil ihm entgegen, so schlägt es ihn und dringt in der Flanke des Feindes vor; bei einem stärkern Gegner aber weicht es, ihn möglichst aushaltend und verhindernd, daß er es nicht von Slonim und Bobruist abschneibe; und je nach den feindlichen Fortschritten gegen die erste Armee, zieht es sich auf Bobruist, wo es sich mit dem zweiten Reservesorps bei Mozor (unter Härtel) vereinigt und die User des Bripiat vertheidigt. Die morastigen User dieses Flusses bilden viele Inseln, welche zu bedeutenden sesten Bosten und Sammelplägen für die seichten Truppen bienen

fonnen; und mit geschickter Benugung berselben kann man bie Linie bes Pripiat auf langere Zeit vertheibigen.

"Die zweite Armee handelt wie oben erwähnt, nur darf ihre Diversion sich nicht bis zur Weichsel erstrecken, weil ihr der Feind sonst über Slonim selbst in den Rücken kommen könnte. Hat sie keine bedeutenden Streitsträfte sich gegenüber, so sendet sie einen Theil ihrer Truppen gegen den Pripiät zur Unterstützung des Wittelsforps, und zur Beunruhigung des Feindes durch die leichten Truppen, welche gegen Bialystof und Grodnovorgesandt werden.

"Im Fall die erste Armee und das Mittelforps, welches sich genau nach beren Operation zu richten hat, zum Rückzug gezwungen werden: so vertheibigt die zweite Armee durch eine entsendete Abtheilung die Ufer des Pripiät, wirft von hier in den Rücken des Feindes, verwüstet das Land und schneidet dem Feinde seine Berbindungen ab.

III. Der Feind wendet feine Sauptmacht: gegen bie zweite Armee.

"Diese weicht über Oftrog, Shitomir gegen Riew, und erwartet in dem dortigen verschanzten Lager den Feind. — Die erste Armee dagegen und das rechte Flügelkorps dringen vor und operiren in Flanke und Rücken des Feindes. — Das Mittelkorps erhält die Berbindung zwischen beiden Armeen, besetzt die Uferdes Pripiät, und operirt von hier durch seine leichten. Truppen auf die Kommunikations-Linie des Feindes. — Erlauben es die Umstände, so entsendet auch die Moldaus-Armee einen Theil ihrer Truppen in des Keindes Rücken.

"Solches sind die Hauptzüge des Plans oder des Allerhöchst festgestellten Systems, auf Grundlage bessen der Krieg geführt werden soll. — Die besondern Einzelheiten bleiben ganz der Entscheidung der Oberansührer überlassen.

"Die Eigenthumlichteit bes Blanes besteht barin:

- 1) Die Truppen möglichft auf Koften bes Feinbes zu verpstegen.
- 2) Dem Feinbe bie Berpflegungsmittel zu rauben, seine Berbindungslinien zu burchschneiben, und wenn wir weichen, ihm ein völlig verwüftetes Land zu überlaffen.
- 3) Daß wir, von unserer Bafis entfernt, alle ente scheidenden Schlachten vermeiben, und Gefechte nur an solchen Orten annehmen, wo wir unsere Borbereitungen getroffen.
  - 4) Den Rrieg möglichft in bie gange ju ziehen.
- 5) Dem Feinde durchaus teinen ungehinderten Ruch zug zu erlauben, 7) sondern in einem solchen Fall ihn mit aller Macht und allem Rachbruck zu verfolgen.
- 6) Muß ein Theil unserer Streitmacht vor einem überlegenen Feinde zurud, so muß der andere Theil, damit stärfer als der Gegner vor ihm, diesen werfen und in Flanken und Ruden ber feindlichen Hauptarmee operiren."

<sup>7)</sup> Darin fehlte eben nachmals Rutufow; und man fleht, bag, wenn Bartlai bamals an ber Spitze gestanben, fich schwerlich etwas von ber Frangösischen Armee gerettet haben wurde.

<sup>8)</sup> Diefer Plan so wie alle bie friher erwähnten von Bartlat befinden sich im Archiv bes großen Generalftabes in Petersburg Schrant 217 unter Rr. 29,782.

ı

Dies war ber anfängliche, ben Generalen zur Befolgung vorgeschriebene Operations-Entwurf, ber jedoch
in Folge des Widerstreits der Meinungen im Kaiserlichen Hauptquartier, noch verschiedene Aenderungen in Hinsicht
ber Ausstellungen erfuhr, wie die nähere Heranziehung Bagrations mit seiner halben Armee nach Prushany, und Essens oder Dochturows nach Lida, so wie die Bildung einer britten Westarmee unter Tormassow, aus der andern Hälfte von Bagrations früherem Heere, in Lust, zur Beobachtung der Desterreicher. — Die Bestimmungen des Handelns blieben meist unverändert.

Aus obigem Plane so wie aus ben früher gegebenen Entwürfen Barklai's erkennen wir die Grundzüge seines Systems. Sie waren, zuerst die Idee, welche im Hintergrunde lag und von ihm gegen Nieduhr in Memel ausgesprochen wurde: den Rüczug im Nothsall die tief ins Innere von Rußland zu vollführen, und die Entsernungen und die schlimme Jahreszeit auf den Feind einwirken zu lassen. Doch dieses war das Aeußerste zu dem man, wenn alles andere sich erfolglos zeigte, greifen sollte. Sein eigentliches Vertheidigungssystem aber bestand, wie man aus seinen Vorschlägen ersieht, in solgendem:

Erftens. Bei ber weiten Ausbehnung und bem Berfallen bes Kriegsschauplates in zwei burch ben Pripiat geschiebene Halften, zwei Hauptarmeen, Gine sublich und Gine nörblich; und zur nothwendigen Berbindung zwischen ihnen ein Beobachtungstorps in ber Mitte.

Zweitens. Den Krieg nach einem Spftem zu führen, abnlich bem, welches man in ber Politik système à bascule genannt, b. h. bei ber Annahme, bag bie

Rrafte von beiben Seiten ungefahr gleich, ber Entichluß, baß jene Urmee, gegen welche bes Feinbes verftarfte Sauptmacht fich wendet, in ein verschanztes Lager hinter fich jurudjumeichen habe, und gwar bas rechte Flügelforps auf Riga, bie erfte Urmee auf Driffa, bas Mittelforps auf Bobruist, Die zweite Urmee auf Riem, und bort bes Keindes Angriff erwarten folle, mabrend bagegen bie andern Urmeen mit Nachbrud gegen ben ichmachern Reind por fich andrangen, ihn werfen und fobann gegen bie Berbindungen bes Borgebrungenen wirfen mußten; ein Spftem, wie man es im Kelbaug von 1813 annahm, nur untern gunftigeren Berhaltniffen, weil hier bie brei Armeen im Salbfreis ben Keind umftanden, und wenn er auf eine Seite brudte, fogleich ber Begenbrud auf Ruden und Flante erfolgen fonnte; mahrend in Rugland bie beiben Armeen mit ihrem 3wischenkorps auf einer fehr langen Linie vertheilt ftanben, und baher weniger Die Macht hatten, auf Rlanfen und Ruden bes vorgebrungenen Feinbes zu wirfen.

Drittens, spricht sich in seinen Entwurfen bie Lehre von ben Flankenstellungen entschieden aus; er schien ganz von ihr eingenommen, wie man vorzüglich in den frühern Borschlägen wahrnimmt; nur scheint es, war er nicht gehörig in den Kern der Lehre, eben so wenig wie der Meister, welcher sie zuerst vorschlug, eingebrungen. Wenn eine Flankenstellung Besteutung haben soll, so muß sie von einer der seinblichen nicht viel kleinern Streitkraft eingenommen werden; benn einer geringern Macht auf der Flanke stellt der Feind einen Theil seiner Kräfte,

um fie im Baume ju halten, entgegen, und mit bem übrigen Theil verfolgt er fein Ziel und thut mas er will. Und wählt man gar bie Klankenstellung ungeschickt, wie es leiber bei Barflai, aus Unfenntniß von Napoleons Strategie, ber Fall war, so fest man fich ben größten Gefahren aus. So wollte Barflai zuerft burchaus eine Klankenstellung bei Schawel nehmen, und hoffte von bort aus Wilna und bie gange nörbliche Grange von Litauen Aber mas mare bie Folge ber Aufftellung au becten. bei Schawl gewesen? Rapoleon hatte ben Ruffen ein Rorps bei Rofftene entgegengestellt, um fie festzuhalten und zu verhindern, in feinem Ruden zu operiren, und ware mit feiner Sauptmacht über Voniewiesh in Die linke Seite ber Ruffen vorgebrungen, hatte fie mit uberlegenen Rraften von ber Strafe nach Mitau und Riga abgebrangt und fie bann gegen bas Meer geworfen, wo ihnen nichts übrig geblieben mare, als vor bem überlegenen Feinde die Waffen zu ftreden. Ueberhaupt wie follte eine Stellung bei Schamel, ein hafen am außerften Enbe einer fehr langen Linie, bas unterfte Enbe berfelben, b. h. ben obern Niemen ober gar bie Granze von Grobno Sie war felbft nachtheiliger wie bie bis Breft beden? schlechtgewählte Stellung bei Driffa, weil bei ihr feine Hoffnung mar, wie bei biefer, burch große Unstrengungen und Gewaltmärsche bem Berberben zu entgehen. fo wenig empfehlungswerth (wie überhaupt jebe nörbliche Aufstellung; je mehr rechts, besto schlimmer und besto leichter links zu umgeben) ware bie Stellung bei Infterburg gemefen, welche er in ben fpatern Borichlagen hervorhob. Sie war noch größeren Unvolltommenheiten unterworfen als die von Schawl, ware sicherlich von Napoleon bei Stalluponen umgangen, und die Ruffen burch seine Uebermacht gegen das Kurische Haff ober die Oftsee gedrängt worden. Die Lehre von den unübersteiglichen Hindernissen, welche man weder nahe an seiner Flanke, noch gar im Ruden haben durse, schien damals Barklai unbekannt gewesen zu sein, obgleich sich unter seinen Papieren eine Russische Uebersesung von Jomint's traité des grandes opérations sindet; benn sonst hätte er nicht immer so gefährliche Positionen in der Nähe des Meeres gewählt.

Dieses waren bie Grundzüge von Barklai's Bertheistigungssyftem, welche er fich aus seiner Erfahrung und vielleicht auch nach von andern in ihm erweckten Ibeen abstrahirt hatte; bazu kamen nun noch die Phullschen Borschläge und Ibeen, welche hierauf in jenes System aufgenommen und eingezwängt wurden. Diese waren:

- 1) Die Aufstellung und selbst Annahme einer Schlacht bei Swienciany; jedoch, wenn ein weisteres Zurudweichen erforderlich,
- 2) bie Rudzugslinie auf Driffa, und weiter gegen Welifilufi, als einer mittlern zwischen ben Straßen nach Betersburg und Mostau, ba man einmal nicht wiffen könne, gegen welche von biefen beiben Hauptstäbten ber Feind anruden werbe.
- 3) Ein verschanztes Lager in Art bes Bungelwißer bei Driffa, um ben Feind vor bemfelben in ausgedehnter, zerftreuter Stellung in Folge ber Berpfleg-Schwierigkeiten in bem magern, von Sulfsquellen entblogten Lande festzuhalten; und gegen biefe ausgebehnte

Stellung bann von bem verschanzten Lager eine Art Chifanenfrieg zu führen, bis ber Feind alle seine Sulfsquellen erschöpft habe, mahrend man bie eigenen burch zeitige Borkehrungen immer frisch erhalten konne.

Als vierten Sas bieses Systems kann man noch bie 3bee annehmen, welche Phull mit Barklai theilte, zwei Armeen aufzustellen, und wenn sich der Feind mit Uebermacht gegen die eine berselben wendete, mit der andern in Flanke und Rucken besselben vorzudringen, und seine Berbindungen zu bedrohen.

Aus biefen beiben Spftemen von Bhull und Barflai. fo gut es ging ausammengeleimt, entsprang nun bas anfange befolgte Vertheibigungefpftem, wo man fich aber balb genöthigt fah, ba ber Feind eine Uebermacht entwidelte, wie man fie nicht erwartet hatte; ein Stud ber Phullschen wie ber Barklaischen Ibeen nach bem anbern wegzuwerfen, fo bag zulest nur bie Eine gefunde Grundibee verblieb, namlich bie bes Rudzuge in unbeftimmte Ferne bin. Buerft warb bie Schlacht bei Swienciany aufgegeben, dann bie Ruden- und Klankenangriffe burch bie zweite Armee, wie überhaupt bie Lehre von den Flankenstellungen, als bei Napoleons Uebermacht nicht anwendbar; hierauf bas verschanzte Lager bei Driffa nebft ber Kefthaltung bes Feindes und bem Chifanenfrieg vor bemfelben; zulet auch bie Rudzugslinie auf Welitilufi, obgleich alles bazu vorbereitet mar; indem man von jest ben Impuls von ber feinblichen Armee nahm und sich berselben, schon nicht mehr aus ber Klanke, was schlimme Folgen haben fonnte, sonbern von vorn entgegenaufeben gebachte. Go erfolgte alfo ber Rudjug von Driffa

١

zuerst auf Polost, um, wenn ber Feind die Straße nach bem Norden d. h. nach Betersburg einschlüge, sich auf Rewel auf der Straße nach Welikilusi zu ziehen, wo man in der Flanke blieb und doch die Verbindung mit dem Reiche beibehielt; — nähme aber der Feind die Richtung auf Witedst, so wollte man sich an diesem Orte ihm vorlegen, um die Vereinigung mit der zweiten Armee nicht aus den Augen zu lassen und zu ermöglichen. Dazu gesellte sich nun auch die richtige Ueberzeugung, daß es Hauptsache sei, sich nicht von den mittlern und südlichen Provinzen, als dem Quell der Macht und Stärke des Reichs, abschneiben zu lassen. Die leitenden Ideen blieben also jest:

Buerft die Bereinigung ber beiben Urmeen; und als biefe bei Smolenst bewertstelligt worben,

jum anbern ber Vorsat, ben Krieg möglichft in bie Länge ju ziehen, um sobann in ben Rothen bes Herbstes und Winters einen nütlichen Bundesgenoffen gegen bie so weit von ihren Basen vorgerudte Französtsche Armee zu finden.

Drittens ber Entschluß, bas heer möglich st intakt zu erhalten, als bes einzigen Rettungsankers , in biesen Gesahren. Seit Kaiser Alexander die Armee verließ, und bei seinem Scheiden Barklai eindringlich die Erhaltung derselben anempfahl, da er in dem Augenblicke keine andere dem Feinde entgegenzustellen habe, wurde einer der leitenden Gedanken Barklai's: die Schonung des Heers. Daher seine Bedenklichkeit bei allen Schritten, welche das Heer einer großen Gesahr aussehen konnten. Es entstand damit ein wahrer Widerstreit in seiner Bruft: die Vernunft rieth zur Vermeidung jeder Schlacht, ber friegerische Ungestüm bes Heers, seiner Umgebungen, aller Generale, wie sein eigener unerschrockener Sinn, wünschten bagegen mit bem übermuthigen Feinde zu ringen. Diesem Wiberstreit gab er um biese Zeit öfter Worte; so als er Bagration unterm 18. Juli (Rr. 526) von Witebst schrieb: "Ich sage Ihnen, bas Heer (bie erste Armee) kann und will streiten; aber bie Folgen? — könnten sie nicht verberblich werben? Wer rettet unser Land, wenn bie Armee, welche bessen Inneres schüsen soll, an ben Wirkungen einer Rieberlage zu Grunde geht? Und bei aller Anstrengung von unserer Seite ist biese nicht unmöglich."

Biertens als natürliche Folge obiger Grundsche, ber Entschluß zur weitern Fortsetzung bes Rückzugs, so weit als es die Berhältnisse erfordern würden. Ueber bie Art ber Aussührung konnte natürlich nichts Genaueres bestimmt werden; sie hing von den Umständen, von den Masnahmen des Feindes ab, welcher als der Angreisende und Ueberlegene den Impuls gab, und war daher von Drissa ab nicht weiter im Boraus bezeichnet.

Funftens ber Gebante, beim Rudjug bas Land möglichft vor bem Feinde zu verheeren, um alle Hulfe, welche er aus bemfelben ziehen konnte, zu vermindern ober ganz aufzuheben; und

Sechstens endlich ber Entschluß, sich in keinem Kall von bem Suben und bessen Sulfsquellen abschneiben zu lassen; sondern stets über die Erhaltung ber Berbindungen mit ihm zu wachen, um bie bort betriebenen Rustungen zu ber eigenen Berstärfung benuten zu können.

Siermit öffneten fich bereits weitere Un- und Mus-

fichten als in ber erften von Bhull beeinflußten Epoche bes Rriegs, und bie hier gefaßten Entichluffe führten in natürlicher Folge, um bie Berbinbung mit bem Schwerpunfte bes Reichs nicht zu verlieren, zuerft zu bem Flankenmarfch um Mostau berum nach ber Kalugaer Strafe; führten zum Marsch nach Maloi-Jaroslawen, als Rapoleon hier burchbrechen wollte, und in Fortsetzung bavon, zu ber Flankenbewegung nach Jelna und Krasnoi, zur Seite bes Frangofifchen Beers, als biefes fich gurudzog, aber hier mit ber ungludlichen Nebenibee Rutusows: "bem fliehenden Feinde goldene Bruden zu bauen", welche ihn von jedem entschiedenen Sandeln abhielt; und Rapoleons Ruhm, an ber Spipe fraftiger heere erworben, marb fomit ber Schild, welcher ihn und fein verfommenes Beer por unrühmlichem Ausgang bewahrte. Jest follte ber in Betersburg entworfene und vorbereitete Blan bie leitenbe Ibee werden und die brei Heere von Rutusow, Tschitschagoff und Wittgenftein aus bem Often, Guben und Rorben an ber Berefina jufammenführen, um burch gleichzeitiges Eingreifen ben elenben Reften ber "großen Urmee" an biesem Fluffe ben Untergang zu bereiten. Doch iene Itee, welche fo folgenschwer werben fonnte, murbe nur mit felbstfüchtigen Rudgebanten von ben betheiligten Beneralen aufgenommen, verfolgt, und bamit schlecht ausgeführt ober vielmehr gang vereitelt; und ftatt, wie man gehofft, zur Gefangennehmung Rapoleons und feiner Lapfern gu führen, führte fie nur gur Blofftellung und Rieberlage Tschitschagoffe, in Folge perfonlicher Rankunen. Co muß man felbft bei ben beften ibeellen Blanen ftets bie Störungen und ben Abzug in Betracht nehmen, welche bei ber Ausführung menschliche Selbstfucht und Leibenschaft barin bewirkt.

Wir haben bas Rufftiche Bertheibigungefoftem etwas umftanblicher erörtert; weil bie bisherigen Befchichtsichreiber baffelbe meift nur oberflächlich berührt und baburch zu vielen unbegrundeten Behauptungen Unlag gegeben haben. wie z. B. ber Rudzugsgebanke mare von Berlin foufflirt worden; ber Rudjug felbit hatte nur bis Driffa geben follen, und alle folgenben Schritte feien zufällig und burch Rapoleons Manover herbeigeführt gewesen. Damit meinte man ben Ruhm ber Ruffen zu minbern. Das Borbergebenbe zeigt bas Irrige biefer Unficht. Bugegeben, baß Rapoleons Manover ben Mobus bes Rudzugs bestimmten, so bebt bas bie Thatsache nicht auf, bag bie Ibee bes Rudjugs, felbft bes weiteften, im Plane lag, baß man ihn voraussah und barauf vorbereitet war; aber auch mit Sicherheit einen endlichen Umschwung jum Nachtheil bes Feindes von ihm erwartete, und burch biefen Bedanten fich gehoben und zum Ausharren gefraftigt fühlte. In biefer frühen Borbereitung und Kaffung auf bas, mas tommen murbe; in ber sichern Ueberzeugung, baß biefes weite Vorbringen, 2000 Werft von bem Urquell feiner Macht, ben übermuthigen Gegner unfehlbar ins Berberben führen mußte, schöpfte Raifer Alexander Duth, Standhaftigfeit und bie Seelenftarfe, welche Unfalle auch über ihn hereinbrächen, fest auszudauern und den vorausgefehenen Umichlag zu erwarten; biefe Ueberzeugung war es, welche ihn unter bem Sturme ungebeugt und unerschüttert hielt, nicht aber, wie nationale Gitelfeit vorgegeben, bie Unlehnung an Stein, bie Aufrechthaltung burch biefen, ober gar, wie Berr Anefebed fo felbftgefällig verfichert, bas ihm gegebene Bort. - Stein mar ein bochft würdiger, energischer Mann, ein echt antifer Rarafter : aber biefes eingeräumt, warum bem Raifer Alexander fein Berbienft nehmen, um es auf Stein zu haufen, welcher ju feiner Berherrlichung folches fremben Schmudes nicht bebarf. Raifer Alexander hatte, ehe er Stein berief, ehe biefer noch erschien, ju wiederholten Malen feinen feften Entschluß ausgesprochen, fich bis zur Wolga, ja bis Sibirien gurudgugieben, ebe er nachgabe; er batte biefen Borfat felbft schriftlich mehrmals in feinem Briefwechfel mit bem Rronpringen von Schweben feierlich wieberholt: und war viel zu scharffichtig, um nicht einzusehen, baß ein folder Entschluß felbft eine Nothwendigkeit für ihn fei, weil, wenn er nicht ausharrte, alles verloren mar: feine Ehre und Unabhangigfeit als Fürft, ber Glang und bie Macht seiner Rrone, alle hoffnung auf bie Befreiung Gurova's, womit er fich schmeichelte, auf bie Wieberherftellung eines rechtlichen Buftanbes unter ben Machten. Es gab hier feine andere Bahl, als fleinmuthiges Schmies gen unter biftatorifche Obergewalt, jum Berberben bes eigenen Reiche, ober einen Wiberftand mit Daransekung aller Rrafte, felbit bis jur Erfchopfung, um bie Retten. welche Europa umschlungen hielten und auch Rufland jest umschlingen sollten, zu zerbrechen; es galt einen Kampf auszuhalten um Bestehen ober Untergang, einen erschredenben Rampf gegen geiftige und materielle Uebermacht, mo man gegen fo viele Befürchtungegrunde eines Soffnunge. ichimmere bedurfte; und biefen gab ber Bebante bes Rudjuge mit ben bavon erwarteten Refultaten.

#### VII.

# Französischer Operationsplan und erste Rriegshandlungen.

On savait d'ailleurs, qu'avec un grand but, il ne formait jamais qu'un plan vague, n'aimant à prendre conseil que de l'occasion, ce qui convenait à la promptitude de son génie.

Ségur.

Beber Operationsplan besteht aus zwei nothwendigen Theilen, einem allgemeinen und einem besonbern, aus bem mas ift und bem mas man will. allgemeinen Blan gehört bie Renntniß bes Terrains, ber Bobenbeschaffenheit, Fruchtbarfeit, ber Bevölferung und ihrer Betriebsamfeit, furz die vorhandenen natürlichen Berhaltniffe, die Topographie und Statistif bes Landes. In bem besondern Blane aber ermägt man bie Aufftellung. bie Absichten, bie Mittel und Plane bes Feinbes, mas er thun kann und wahrscheinlich thun wird; und sest feine eigenen Zielpunkte, die einzuschlagenden Operationelinien, die Operationsart, die Mittel und Wege feft, um auf ber furgeften Beife ju feinem 3mede ju gelangen, welcher fein anderer ift, ale ben Feind zu zwingen, nachzugeben und um Frieden zu bitten. Es fommen bemnach brei Sauptstude ju betrachten, bie Dertlichfeiten, bie

Stellungen, bie Abfichten bes Feinbes und bie eigenen.

Rapoleons Operationsplan im Gtoßen, im Allgemeinen mar langft noch vor Antunft feiner Truppen an ber Beichsel und am Riemen entworfen; fpater erft. nach ben aus Bolen erhaltenen Daten bestimmte er feinen Einige Grundlagen bes befonbern Overationeplan. erftern haben wir bereits angeführt, wie 1) bie Trumen unvermerkt unter allerlei Bormanben bis gur Beichsel gu führen und hier in weiter Ausbehnung, welche bie gefammte weftliche Granze bes Ruffichen Reichs bebrobte, aufzustellen; 2) ben Krieg nicht eber als im Sochsommer ju beginnen, um bas gutter fur bas jablreiche Bug- und Tragvieh auf ben Felbern gewiffermaßen, bereit zu finden; 3) jum Sauptenbziel Mostau zu nehmen; 4) nur auf ber norblichen Salfte bes Rriegsichauplages ju operiren; um ben Feind aber zu taufchen und zur Auseinandergiehung und Berfplitterung feiner Truppen gu verleiten. follten ftarte Demonstrationen gegen Bolonien gemacht werben, wohin ju operiren übrigens nicht im Blane lag; 5) bie Ausbehnung ber feinblichen Streitfrafte follte bann benutt werben, um fie nach Rapoleons gewöhnlichem Berfahren in ber Mitte gu burchbrechen, ju fprengen und vereinzelt zu ichlagen. - Das waren bie Sauptgrundzüge bes allgemeinen Blans; bazu fam noch 6) in Danzig follten ungeheure Berpfleges und Rriegemittel aufgehäuft. werben, und von bort, beim Borruden ber Truppen gum Riemen und weiter, über bas frifche Saff, ben Bregel und ben Deimekanal nach Rowno geschafft werben, von mo fie bann ju ganbe ober auf ber Bilia weiter beforbert

werben sollten. 5 bis 6000 Wagen neuer Konstruktion waren bestimmt, sie der Armee bei ihrem Bordringen nachzuführen. — Seine Ansicht endlich über die Dert lichteiten und die Wahl der Zielpunkte haben wir in seinem oben mitgetheilten Aufsat über das Kriegstheater in Rußland ersehen. Es bleibt uns also hier, nach Darlegung jener Grundzüge des allgemeinen Plans auf den besons deren Plan Rapoleons zurückzusommen.

### Die Stellungen.

Als bas Französische heer bis zur Weichsel vorgerudt und von hier, die Russische Gränze bedrohend, seinen Einbruch vorbereitete, war es Zeit, die genauere Aufstellung ber feindlichen Kräfte zu erforschen und barnach ben engern Operationsplan sestzusepen. Man erfuhr barüber theils burch die ergebenen Polen, theils auf andern Wegen Folgendes:

Die Russische Streitkraft, welche bie westliche Granze vertheibigen sollte, zerfiel in zwei Armeen, die erste und zweite Westarmee. Doch ersuhr man, daß Ansang Juni einige Beränderungen getroffen worden, und die zweite Westarmee, in Folge der Aushäufung der Französischen Streitkräfte an der untern Weichsel, zur Hälfte nach dem nörblichen Kriegstheater herübergezogen worden war. Die Russischen Here bildeten demnach im Juni, unabhängig von der Woldau-Armee, drei starte Hausen, zwei nörblich, um Wilna und um Brussany; einen süblich, um Lutk.

Da Rapoleon entschlossen war, ben füblichen Landstheil bloß zu bebrohen, seine gesammten Rrafte aber gegen ben nörblichen Theil zu verwenden, so forschte er nach

ber speciellern Aufstellung ber Ruffen und erhielt barüber folgende Angaben: Die erfte ober Sauptarmee unter bem Krieasminister Barklai be Tolly, bei ber sich auch ber Raiser Alexander befand, etwa 120,000 Mann, ftand in einem weiten Salbfreis, von Roffiene bis Liba, um Wilna berum und hatte auf biefer weiten Circumfereng Armeeforpe bei Rieibany (erftes unter Wittgenftein), Janow (zweites unter Baggowubt), Row-Erofi (brittes, Tutichfow), Dlfennifi (viertes, Schumalom), Liba (fechotes, Dochturom), und eine Referve in Swienciany (bas fünfte ober Barbeforpe unter Großfürst Ronftantin). Die Auf. ftellung ber Referve beutete an, auf welcher Strafe man zu operiren gebachte. Schon biefe Aufftellung bot einige Chancen jum Durchbrechen, ba g. B. bas fechste Korps weiter von Wilna abstand als bie Granze bei Rumszoszki (bicht bei Rowno) von ba; noch mehr aber mar es ber Kall, wenn man bie Stellung ber zweiten Urmee berücksichtigte, welche nach ben letten Nachrichten hinter Bialuftof um Wolfowysf (achtes Korps, Borosbin) und um Nowydwor (fiebentes Rorps, Rajewefi) ftanb. Die weite Lude von Wolkowysk bis Liba füllten nur Rojakenschwärme unter bem hettmann Platow, im Bialyftoffchen und um Grobno herum. - Gewohnt, feine Rrafte immer in unmittelbarem Berein eng gufammenguhalten, ließ ber Frangofische Raifer ben fublichen ober Wolnnischen Theil ber Granze und bie bei Lugt neuformirte britte Bestarmee unter Tormassow gang außer Ucht.

In allen bisherigen Kriegen hatte Napoleons Operationsplan barin bestanden, burch zubrechen oder zu umgehen; doch mehr bas erstere, woher benn auch

Jomini fein Spftem ber innern Linien abstrabirte. Bleich in feinem erften Feldaug in Italien 1796 begann er mit bem Durchbrechen und Auseinanderreißen ber Defterreicher und Sarbinier; und im Fortlauf ber Operationen wieberholte er bas Manover öfter. Sein Felbzug von 1800 war eine großartige Umgehung und Anfaffung von hinten; eben fo fein Ulmer-Feldaug, bei beffen Fortsetung in ber Schlacht von Aufterlig wieber bie Durchbrechunge-Methobe angewandt warb. Gleiches geschah 1806 und 1807, bald Umgehung bald Durchbrechung je nach ben Umftanben; boch bebiente er fich bes Umgehens mein nur ba, wo er ber Starfere war, wie bei Jena und Auerftabt, vor und bei Enlau, nach Beilsberg; wieberum im Desterreichischen Kriege 1809, wo er, wie 1796, Anfangs ber Schwächere war, in ben Manovern bei Abensberg bie Durchbrechung, bei Wagram, wo er ber Starfere war, Durchbrechung und Umgehung; - und so war er burch bie richtig abgemeffene Unwendung eines biefer beiben Sauptmanover, ftrategisch wie taktisch, immer Sere und Meifter aller feiner Begner geworben. Auch hier wollte er die Anwendung bavon machen, und er hat beibe Manöver eine nach bem andern versucht. Die etwas ausgebehnte Stellung ber Ruffischen Seere auf bem nörblichen Rriegotheater schien ihn recht zu Durchbrechungs-Berfuchen einzuladen, zumal wenn er dazu noch bie mahrscheinliche Rudzugelinie ber Ruffen in Betracht jog. welche, nach allen vorhandenen ober errathbaren Daten. seitwärts nach bem Rorben ging. Er bestimmte sich baher, obgleich seine große Uebermacht ihm auch Ums gehungs = Manover mit Bortheil gestattet hatte, Anfangs

für iene erstern. Denn nicht nur konnte bie zweite Armee ganglich von ber erften abgeschnitten werben burch einen Riegel, ben man von Bilna auf Minst ober von Grobno auf Nieswish vorschob, begunftigt babei burch ben Riemen. welcher aus ber Begend von Nieswish bis Grobno westlich fließt, und bamit bie Bemühung, die füdlich beffelben befindlichen Russischen Streitfrafte ab und getrennt von ben nördlichen zu erhalten, unterftütte: fonbern bie erfte Urmee fonnte bei ihrer auseinander gezogenen Stellung leicht an mehrern Punkten burchbrochen werben; wenn man bedachte, daß z. B. die Frangofische Armee von Rowno ober beffer von Rumfansti es nicht weiter nach Wilna hatte, ale bie beiben Flügelforpe ber Ruffen bei Ricibany und Liba; man ihnen also, wenn die Russische Armee bei Wilna, ber Hauptstadt bes Landes, concentrirt werben follte, ohne Muhe bort zuvorkommen konnte, indem man ben Bortheil ber Initiative hatte. Bie ber weftliche Lauf anbere Umftanbe famen bazu. bes Niemen von Nieswish bis Grodno füdlich bie Abschneibunge - Manover begunftigte, eben so begunftigte er auch nördlich ein gleiches Manover, indem er fich von Rumegnegti, nachbem er eine Zeitlang nörblich gefloffen, wiederum westlich wendet und damit hier einen starten eingehenden Winkel bildet, wo man, feine Hauptmacht concentrirend, gerade in die Mitte der rund herum verftreuten Ruflischen Streitfrafte fallen fonnte. Dabei fam noch ber Lauf ber Wilia ju ftatten, welche von oberhalb Wilna (bereits von Wilenfa) schiffbar ift, und bamit bem Bordringen von Kowno zu gute fommt, indem fie bie Berpflegung burch Transporte auf bem Fluge vom 24 \*

Riemen her erleichtert. 1) — Grobno und Kowno, wo ber Russische Gränzsluß zwei große Bogen macht, waren baher bem Angrissellan ungemein vortheilhaft, vorzüglich Kowno, wie wir gleich näher sehen werben. Solches waren bie Data über bie Russischen Stellungen, welche man erhielt. Aber auch über bie Absichten, die Plane ber Russen blieb man nicht lange im Dunkeln.

### Die Absichten.

Man hatte Winke, Kunden und Anzeichen die Menge, um den Russischen Operationsplan zu errathen, ohne das von zu sprechen, daß, nach den Versicherungen gewisser Schriftsteller, Napoleon, durch seine Verbindungen im Russischen Hauptquartiere selbst, sehr wohl über die Streitkräfte und Absichten der Russen unterrichtet war. 2) Die Hauptzüge ihres Operationsplanes schienen also zu sein, seinen ersten Streichen auszuweichen, sich auf versichanzte Stellungen zu ziehen, das Land zu verwüsten, um ihn durch Subsistenz-Mangel aufzuhalten. Er glaubte dem durch seine Vorsorgen vorgebaut zu haben, durch die ungeheuern Kriegs und Verpslegungsmittel, welche er in Danzig ausgehäuft, und von dort zu Wasser auf den

<sup>1)</sup> Doch verzögern die vielen Windungen ber Wilia bie Transportirung. Dampfichiffe waren bamals noch nicht bekannt.

<sup>2)</sup> So sagt unter andern Du Casse (Mémoires sur la campagne de 1812. Paris 1852) S. 69: "En effet, les états de situation des troupes russes étaient communiqués à Napoléon, par des hommes gagnés et attachés au ministère de la guerre de l'Empereur Alexandre." — Und welchen Lärm erhob Napoleon, als Czernpschew auf gleiche Weise sich Nachrichten in Paris verschafft hatte!

Flüffen und Kanalen zum Riemen und weiter führen zu laffen gebachte. Und bem Ausweichen hoffte er burch seine Manover ein Ziel zu setzen, indem er die Russischen Armeen in Lagen brächte, wo ihnen keine andere Bahl bliebe, als zu schlagen oder die Baffen zu strecken.

Selbft über bie erften zu erwartenben Manover ber Ruffen war er ziemlich unterrichtet, fei es, baß fein scharffinniger Beift fie aus ben vorhandenen Indicien errieth, oder von andern Runde barüber hatte. wußte, baß feit langer als einem Jahr an einer Befestigung Dunaburgs gearbeitet ward; por turgem hatte er erfahren, bag ein ftartes verschangtes Lager bei Driffa angelegt werbe. Das waren zu beutliche Binfe, welche auf einen Rudzug an bie Duna wiesen, auf eine Beforgniß für Betersburg und nicht für Mostau: jenes verschanzte Lager sollte also bas Torres vedras ber Ruffen werben, freilich an einem gang besonbern Ort, wo man ein folches "nicht mehr weiter" faum erwarten follte! Benug, es maren Lichtblide, welche ibn über bie Abfichten feiner Begner vollkommen aufflarten und ihn zugleich mit großer Freude erfüllten. baraus, bag man vornämlich auf bie Bertheibigung von Betersburg bente und hier feine Mittel fammle, er aber zielte auf bie entgegengesette Seite; - bag man mit ganglicher Berfennung bes Schwerpunftes bes Reichs fich gegen den unfruchtbaren Norben wenbe, mahrend er bie reichen Mittel und Gulfsquellen ber Mitte und bes Subens im Auge hatte. Enblich, bag man ftrategisch burch bie eingeschlagene Richtung ihm gewaltige Blogen gebe: ber Rudjug, ftatt hinter fich, ging fcbrag vom

rechten Flügel ab und erlaubte burch einen gut gemählten Angriffspunft, Die Theile, welche weiter gegen ben linten Flügel ftanben, fo wie bie gange zweite Armee von Bagration bei ihrer Rudzugs = Bewegung abzuschneiben. Der Bunft bes Angriffs mar bamit von felbft gegeben. Dan mußte bei Rowno, im Centrum bes Ruffischen Beers burchbrechen, und alles mas füblich ftanb, fonnte bei einem fraftigen Bormartsbruden nicht mehr zu ibm gelangen. - Links über Tilfit ober Jurburg vorzubringen, wie Barflai gefürchtet, hatte Befahren und fonnte ju nichts führen: man fam in ben Rorben, in ein mageres Land und bahinter gerabe auf die Festung Riga, Die wenn nicht Stillftand boch immer Zeitverluft verursacht hatte; überdieß seste man fich zwischen ben Feind und bas Meer, mas bei großer Uebermacht zwar feine Gefahren, aber immer Uebelstände mit fich führt. — Eben fo wenig ware ber Angriff mehr rechts gegen Grobno bin vortheilhaft gemefen, weil man alebann bas Ruffische Deer in ber von ihm beabsichtigten Richtung gurudtrieb. ihm ober einzelnen Theilen beffelben also an ber Dung nicht zuvorkommen, und eben fo wenig auf große Ergebniffe rechnen fonnte, ba man es an feinem außerften Flügel, welcher ben weiteften Weg hatte, angriff, alfo nichts abzuschneiben hoffen durfte. Bang andere Erfolge aber ftanben in Aussicht, wenn man in ber Mitte ber Ruffen bei Wilna durchbrach. Wilna mußte ohnebin bas erfte Biel ber Operationen fein, als ber militairifche und politische Sauptvunkt Litauens, auf welchen man alle weitern Unternehmungen baftren mußte, ba von bier nach allen Theilen bes Landes die Wege wie von einem Anotenpunfte auslaufen. Rach Wilna aber führten von ber Grange brei Wege, beinahe von gleicher Beite (achtzig bis hundert Werft ober etwa zwölf Meilen), von Merecz, Olita und Rowno, von welchem lentern bie Sauntstraße. Die beiben erftern Bege mehr bem linten Flügel bes Begnere gegenüber, maren Abichneibunge = Manovern wenig gunftig gewesen, überbieß hatte man nach bem Uebergange eine Linksschwenfung machen muffen, und man fam bann mit ber Front gerade auf die Wilia, einen nicht unbedeutenden Aluft, binter welchem die Ruffen fich eine Zeitlang hatten halten Alle diese Uebelstände vermied man bei Kowno und gewann überdieß noch andere Bortheile. gehende Winkel bes Riemen erlaubte eine concentrirte Macht mitten in Die ausgebehnte Stellung ber Ruffen ju bringen, und baburch ihr heer in ber Mitte ju fprengen und zu verwirren, und burch rasches Vorbringen alles, mas feitwarts ftand, abzuschneiben ober wenigstens großen Berluften auszuseten. Bugleich gewann man ben Bortheil. herr beiber Ufer ber Bilia zu merben. Die fich bei Rowno in ben Riemen ergießt, und bamit jede Bertheidigung hinter berselben unmöglich zu machen; endlich fam man, auf bequemer Strafe grabe por fich giebend, mit ber Front auf Wilia, ben erften Bielpunkt. Als letter Grund fonnte noch bienen, bag bie Dertlichfeit bei Rowno einem Uebergange fehr gunftig mar, indem bas linke Ufer bes Riemen hier bas rechte bebeutenb überhöhet; man fonnte also unbemerft feine Schaaren heranführen und bas Brudenschlagen leicht beschüten. -Alle biefe Grunde maren entscheidend fur Rowno. Bon

hier auf Wilna gerade vor sich brudend, hatte man überall die fürzesten Wege, während die Gegner auf ber Diagonale marschiren und weite Ausbeugungen machen mußten; und man durfte sich schmelcheln, auf diese Art die am fernsten stehende zweite Armee gänzlich von ber ersten zu trennen und dann einzeln zu vernichten.

Alle biefe Zeichen und Umftande bestimmten Rapoleons Operationsplan, einen ber schönften und burchtachteften, welche er entworfen, ber aber von allen, welche über Diesen Krieg geschrieben, selbst von Thiers nicht, bem letten und geiftreichften biefer Geschichtschreiber, weber gang begriffen noch überall richtig bargestellt ift; bie meiften fagen entweber gar nichts, ober nur weniges, So hat man ihm, um nur eines anzuober falsches. führen, mas oft Frucht ber ichonften Berechnung und Unordnung mar, ale Rebler ober Berfaumnis ausgelegt. wie 3. B. bas nichtgleichzeitige Eintreffen und Uebergeben von Eugen und Jerome am Riemen, was boch abfichtlich und eine ber schönften Rombinationen war. In ben Aften war freilich über Ravoleons Entschluffe nicht viel ju finden (fiehe bas Motto); er machte feinen Operationsplan nur im Allgemeinen, in ben hauptzugen: bas Einzelne, Befondere überließ er ber Beurtheilung und Eingebung bes Augenblick; bie Archive, und felbft bie geheimsten, fonnten baber nur wenig Aufschluffe liefern: es gibt bier feinen anbern Weg, als feine Plane aus ben vorhandenen Aften, Befehlen, geheimen Borichriften, aus ben Daten und bem Bange ber Operationen felbft herauszufühlen. Da bas nicht eines jeben Sache ift, so haben bie meisten geschwiegen, und man ist verwundert.



weber im Fain, Segur, Gourgaub noch felbft in bem scharf sehenden Chambran etwas barüber zu finden; Bauboncourt hat nur einiges Benige; bas Reifte, aber nicht immer Richtige. Thiers. Bon ben Ruffischen hiftorifern verfteht es fich von felbft, bag fie nicht viel barüber wiffen, und auch die Deutschen, welche hier nur mittelbar betheiligt find, bringen nur Weniges und wenig Befriedigenbes. Wenn Napoleons Correspondenz einst gang gebrudt fein wirb, wirb man aus ben mitgetheilten Schreiben und Befehlen Bieles herausconftruiren fonnen. wie 3. B. jest ichon ber Schriftwechfel mit bem Ronia Berome (herausgegeben von Du Caffe) manche Kingerzeige gibt. Doch wird man auch ba im Bangen seine Erwartung nicht befriedigt finden, weil bei bem allgemeinen Schiffbruch nur wenig Schriftliches gerettet ward; bas Deifte wird immer ber Conjeftur überlaffen In bem Auffat über Danilemstij haben mir bereits einiges hierher Behörige vorgebracht, mas auch Bernhardi benutt hat; bie vorliegende Entwidelung macht auf nichts weiter Unspruch als unsere Auffaffung von Napoleons Plan und ben mahrscheinlichen Motiven beffelben auszusprechen; in wie weit wir ber Wahrheit nahe gefommen, bas zu beurtheilen muß jebem felbft überlaffen bleiben. Spater werben wir auch bie Meinung von Thiere mittheilen und beleuchten. 3)

Die beiben Ruffischen Heere ftanben, wie wir gefeben, in weitem halbmond ausgezogen von Roffiene bis Boltowyst, in einer Ausbehnung von 320 Berft

<sup>3)</sup> Siebe bie Beilage A am Schluffe biefes Rabitels.

(46 Meilen) und hatten besonders zwischen Lida und Wolkowysk eine große Lüde, welche nur durch Kosaken-hausen gedeckt war. Rapoleons Plan ging nun dahin, in die Mitte dieses großen Bogens von Kowno aus einen Reil hineinzuschieben, und damit die Russischen Heerhausen aus einander zu sprengen; diesen Keil immer weiter zu treiben, von Wilna auf Smorgonie, auf Minst, weiter auf Borissow, Orscha, Smolenst; die feindlichen Armeen so auseinander zu halten, und jede vereinzelt mit überlegener Racht zu erdrücken, wozu gleichfalls die Maßregeln vorbereitet waren.

Rapoleons ungeheures Seer hatte am 11. Juni, bem Tage vor bem Uebergang, eine Stellung in brei größern Saufen mit Flügelforpe. Der erfte und größte Saufen von ungefähr 200,000 Mann, ber unter feinem unmittel baren Befehl die Sauptichläge führen follte, befand fich bicht por Rowno (um Bilmisati berum); er bestand aus ben brei erften Infanterie-Rorps, Davouft, Dubinot, Ren, und aus den zwei Ravalerie=Korps von Ransouty und Montbrun unter bem Ronig von Reapel, endlich aus feinen Garben unter Lefebore, Mortier und Beffieres. - Der ameite größere Saufen unter bem Bicekonig von Stalien. aufammengesett aus bem vierten und fechsten Infanterie Rorve (bie Italiener und Bavern) und dem britten Ravallerie-Rorps unter Grouchy, etwa 75,000 Mann, stand rechts etwas zurud bei Kalwarna und Sumalfi; der britte größere Saufen unter Rapoleons · Bruber Berome, bestehend aus ben Bolen, Sachsen und Bestobalen (fünftes, fiebentes und achtes Rorps) und bem vierten Ravallerie-Rorps unter Latour-Maubourg, über 80,000 M.,

stand rechts noch weiter zurud: Die Bolen und Westphalen nebst bem Reiterkorps bei Nowgrod, die Sachsen mehr rechts bei Bultust. - Das außerfte Flügelforps auf Dieser Seite bilbeten Die Defterreicher bei Siedlce. 30,000 M., wie auf der entgegengesetten Seite die Breußen und Polen unter Macbonald (zehntes Rorps), 30,000 Mann, bei Tilfit. - Birft man einen Blid auf die Rarte, fo fieht man, bag biefe Aufftellung eine fchrage Linie bilbet, beren Spige bei Rowno, bas Enbe bei Bultust ift, bemnach bei vorgeschobener Mitte und Rechte fich mehr gurudbefinden, also bereits jest ichon die Bestalt eines Reils annehmend, wo bie Spige zuerft eindringt und spaltet, und bie folgenden Theile bestimmt find, nachzubringen und auseinander zu halten. Der Blan war, wie ihn biese Aufftellung schon andeutet, mit vielem Scharffinn fo berechnet, bag ber rechte Flügel bes Beers unter Ronig Jerome mehrere Tage fpater ale bie Sauptarmee über bie Grange ruden follte, damit ber außerfte Theil ber Ruffischen Beere, Bagration bei Wolfomyst, burch bie Abmefenheit eines Feindes vor fich, langer auf feinem Boften festgehalten wurde, und die sprengende Spige, welche über Wilna eindringen follte, Beit gewonne, ihm auf allen Bunkten jur Bereinigung mit bem andern heer juvorzufommen. Damit aber Bagration nicht, mahrent Die vorgetriebene Reilspige (unter Davouft) immer weiter brang, fich hinter ihr auf Wilna, ben jum Centralpunkt ber Operationen bestimmten Ort, wo Rapoleon felbft verweilte, murfe, mußte ber Bicefonig, eine 3wifchenftaffel bilbenb, fura por ober um Diefelbe Beit wie ber Ronig von Weftphalen, bei Bilony übergeben und fich. Wilna norblich laffend und gegen einen vom Süben fommenden Feind bedend, über Now-Trofi, Rudniti, Solesaniti, Osamiana bewegen, um allen etwaigen Bersuchen Bagrations, auf bieser Das waren bie Ur-Seite porzubringen, zu begegnen. fachen, und nicht Unordnung im heer, Saumfeligkeit und Beripatung, benen ber gute Danilewsfij, Buturlin und andere es zuschreiben, daß nicht alle Korps auf einmal über ben Fluß gingen, fonbern erft bie Spipe unter Davoust, sodann die Seiten, Dudinot und der Bicekönig, zulett die Enden und zum Aufrollen bestimmten Maffen unter Jerome und Macbonald. Der lettere mar zwar fchon am 12. Juni bei Tilfit über ben Fluß gegangen, rudte aber erft in ben letten Tagen bes Monats vor, und war am 18. ten, wo Jerome in Grobno einzog, in Rossiene, unweit ber Granze. Spater, als Wittgenstein fich ans große heer geschloffen, erhielt er eine anbere Bestimmung, bie gegen Riga. So war alles scharffinnig im voraus berechnet.

Rapoleons Armee bilbete bamit einen vollständigen Keil, der sich in Wilna in seiner Spize spaltete, und zu beiden Seiten auseinander gehend, die seindlichen Heere, nachdem er sie durchbrochen, aus einander trieb und brängte; also von da an einen doppelten Keil, zwei Spizen, deren südliche unter Davoust, 36—40,000 M., (zwei seiner Divisionen und das Reiterforps von Grouchy) auf Minst und weiter rücke, um Bagration immer von Barklai zu trennen; die nördliche von Murat aber, mehr wie 100,000 Mann stark (brei Divisionen von Davousk, das Korps von Rey und die ersten beiden Reiterkorps,

Ranfouth und Montbrun), ber erften Ruffischen Armee folgte, um fie gesondert und im Besicht zu behalten. Seiten bes Reils ober Staffeln bilbeten füblich ber Bicefonig und St. Cpr (4tes und 6tes Rorps), von Row-Trofi über Solecanifi gegen Doamiang, Smorgonie, Wilenka fortrudent; nörblich: Dubinot mit 35,000 M., von Wilfomir gegen Dunaburg marschirent. Das unterfte gewichtige Ende bes Reils ober beiber Reile, ben allgemeinen Rüchalt, bildete Navoleon mit ungefähr 50,000 Mann Kerntruppen bei Wilna, um nach jeber Seite, wo es nothig, ben Ausschlag zu geben. Um endlich die feindlichen also getrennten heere und heertheile von hinten ju erfaffen und auf Die Seiten bes Reils ju werfen, wo auf einer Seite Dubinot, auf ber anbern ber Bicefonig und weiterhin Davouft zu ihrem Empfange bereit waren, follte süblich Ronig Jerome mit feinen 80.000 Mann, von Grobno über Romarobef, und nordlich Macdonald mit seinen 30,000 Mann von Tilsit über Rossiene vorbringen, mit der Aufgabe, Die auseinander geriffenen Theile der Ruffischen Beere, bei Macdonald Wittgenstein, bei Jerome Bagration, fids por Dubinot und Davoust entgegen zu treiben. Rapoleon mit seinen Garben in Wilna behielt fich vor, mitten aus biesen zwei Reilspigen, wenn ber Augenblick gefommen, hervorzuschießen, um bann mit erbrudenber Webermacht bas eine ober andere Heer, wie es bie Umstände mit fich brachten, abzuschneiben, anzufallen, zu zermalmen. Solches war die Grundibee feines Planes, und wenig fehlte, daß sie nicht ihre vollständige Ausführung erhielt. welche bamit auch bie völlige Aufreibung ber Ruffischen

Streitkräfte zur Folge gehabt hatte. Es rettete die Russen theils die mangelhafte Aussuhrung des Plans durch die feindlichen Generale, theils einige Fehlgriffe, welche Navoleon selbst beging, endlich die rechtzeitige Erkennung der Gefahr, und außerordentliche Anstrengungen, den gelegten Fallen zu entgehen. Durch Davoust's eindringende Spize wurde Dochturow (6tes Russtsches Korps) in Lida, und Bagration (7tes und 8tes Korps) bei Bolkowyst von der ersten Armee vollkommen abgeschnitten. Dochturow gelang es zwar mit Anstrengung aller Kräste und durch Märsche von sechs und mehr Meilen, um Davoust's Spize ohne Berlust herumzusommen; Bagration aber, der weiter abstand, wäre trop aller Eile und unermüdlichen Marsschiens erdrückt worden, wenn nicht die eben erwähnten Kehler und Mißgriffe ihn gerettet hätten.

Betrachten wir nun etwas naher die Ausführung biefes Blanes.

Mißlungenes Manover gegen Bagration.

Die Fehlgriffe von Napoleons Seite waren, daß er die Spite von Davoust, welche die wichtigste Aufgabe hatte, die des Spaltens und Getrennthaltens, zu schwach machte; und zweitens, daß er nicht, statt seines jungen unerfahrnen Bruders Jerome, einen gewiegten Feldherrn an die Spite des Aufdrängungs-Heers gestellt hatte. Davoust erhielt nur zwei Divisionen seines Korps, noch eine Polnische Division (Claparede) und das britte Reiterforps unter Grouchy, etwa 40,000 Mann; nun hielt er aber Bagration, welcher nur 45,000 Mann, und in Berbindung mit Dorochow und Platow höchstens

54,000 Mann hatte, 3) nach ben frühern Angaben über beffen Starte bei Lugt, fur 60,000 und mehr. Mann ftart, ohne Blatow, magte also nicht energischer gegen ihn aufzutreten; und ba Rapoleon ihm spater gar noch Grouchy entzog, getraute er fich nicht mehr über Mobilew hinaus, spaltend weite vorzubringen. Es war ein eige nes Schausviel: Davouft fürchtete fich vor Bagration. welchem er 60,000 Mann beimaß, und Bagration vor Davoust, bei bem er alle 5 Divisionen seines Korps ober 70.000 Mahn voraussente. - Ein britter Difariff Rapoleons war, bag er zu lange mit feinen Garben in Wilna blieb und fich nicht beeilte, Bologt ober Bitebet vor ben Ruffen zu erreichen: bort lag bie Entscheidung gegen bas erfte Seer. Und mahrend Rapoleon jauberte und Zeit in Wilna und Glubofoje verlor, rettete Bartlai burch ben rafchen Entschluß, Driffa ju verlaffen, Deer und Reich. Doch bas gehört zum Manover gegen Barflai, hier haben wir es mit bem gegen Bagration zu thun. — Die Disgriffe, welche fortan hier gemacht wurden, fallen nicht ihm, fonbern feinem Bruber gur Laft. — Auch Bagration beging im Anfang viele Fehler, boch weniger burch eigene Schuld, und er verbefferte fie später burch seine Unermublichkeit. Der Operationsplan schrieb vor, daß biejenige Armee, welche feinen ober nur einen schwächern Feind vor fich hatte, vormam brangen follte; noch unlängst hatte er ben Befehl erhalten (vom 12. Juni), dem Feind in Flanke und Rucken zu geben: was war natürlicher, als baß er im Berein mit feinem

<sup>2)</sup> Go rechnet ibm Bartlai wenigftens feine Starte vor.

Stabschef, bem Brafen St. Brieft, biefer Borichrift gemaß ben Blan faßte, ba in ben erften Tagen nach bem Ueberaang niemand vor ibm erschien, einen Ginfall in bas Herzogthum zu machen und gegen Warschau vorzubringen. Rapoleon hatte einen solchen Entschluß vorausgesehen und bem gemäß Unordnungen etroffen, wie aus ber Correspondeng mit seinem Bruder Jerome hervorgeht. 4) -Während nun Bagration mehrere Tage auf Untwort harrend in Wolfowyst verlor, mar die Spige ber Franzosen nach Wilna gekommen, jene brobenbe Reilspipe. welche unter Davoust von ba gegen Minet aufbrach, indeß Bagration mit Ungebuld die Erlaubnis zum Ginfall in Warschau erwartete. Statt beffen erhielt er berbe Borwurfe und ben ungludlichen Befehl vom 16. Juni aus Swienciann, welcher bas Uebel arger machte: "über Bieliga ober Mifolajem auf 'Wilenfa zur erften Urmee abzumarschiren"; eine unmögliche Forberung, ba an biesem Tage bie Franzosen bereits in Wilna eingezogen waren, und ohne Muhe ihm überall ben Weg verlegen fonnten. 5) Bagration gehorchte ohne Unftanb, und brach fogleich wie er ben Befehl erhielt, am Abend bes 17. Juni von Wolfowyst auf. Davoust war bereits von Wilna im Marsch nach Dezmiana. Bagration zog raftlos fort, und erreichte am 22. Juni Rifolajew, wo er, nachbem man zwei Brücken geschlagen, überzugehen begann. Aber bier

<sup>4)</sup> Bgl. Du Caffe G. 64.

<sup>5)</sup> Ber biefen Befehl veranlaßt, ift im Dunkeln geblieben; — wir hatten Phull im Berbacht, weil sich einige Papiere von seiner Hand vorfinden, wo von bieser Bewegung die Rebe ift; in seiner Denkschrift aber verwahrt er fich bagegen.

grafen ihn von allen Seiten Botichaften, von Dorochom. von Blatow, welche ein Beitergeben auf biefem Bege. als einen Gang ins Berberben barftellten. Sogar Blatow mit feinen leichtbeflügelten Rofafen batte nicht mehr burchkommen können. Schon war Davouft in Wosanew. Grouchy in Olegany, bie gange Gegend wimmelte von Frangofischen Streifparteien, nirgends eine Soffnung fich burchzuschlagen ober burchzuschleichen. Davouft vorn, ben Ronig von Weftphalen hinter fich, bagu ein fcwieriger Uebergang auf zwei schlechten Bruden: bie Lage mar nicht angenehm. Da er überbieß Davouft für viel ftarfer hielt als er war, so magte er nicht weiter auf biesem Wege vorzubringen, sonbern wich zurud gegen Rieswish, um von hier freilich mit verminderter Soffnung bie Bereinigung ju fuchen. Er machte also einen wahren Bichad-Marich, von Wolkowyst auf Rikolaiem, von Rikolaiem. mit einer abermaligen vergeblichen Ausbeugung, über Rowy-Swershen gegen Dinet, auf Rieswish, wo er am Davoust war bereits bicht bei Minst, anfam. er am folgenden Tage einzog. — Bei Rifolgiem war ber entscheibenbe Augenblid gewesen. Bare ber Rönig von Westphalen, wie er gefonnt, inden bis Romgrobef vorgerudt (120 Werft, 17 Reilen von Grobno), fo fonnte er fich ihm hier ober in Rorelicay vorlegen, rund jeber Ausweg ward Bagration gesperrt. Dich Konig Berome, welcher bereits am 18. Juni Grobno erreicht hatte, war bamals (ben 22. Juni), noch nicht über biese Stadt hinaus, und gelangte erft am 29. Juni 11. Juli nach Nowgrodek. So fam er überall ju fpat, um ju einer Entscheibung mitzuwirfen, einzig weil er vier Tage unthatig in Grobno v. Smitt, gur naberen Aufflarung.

Sein neuefter Lob. und Beschichtschreiber Du verlor. Caffe fucht ihn wegen biefes unverzeihlichen Zeitverluftes bamit zu entschuldigen, bag in biefen vier Tagen ein entsetliches Wetter geherrscht habe. Es ift mahr, ein falter Regen ergoß fich, wo hat aber ein Regen je bie Operationen tüchtiger Felbherrn aufgehalten? Der Rrieg weiß feinen Unterschied zwischen Regen und Sonnenschein; was nothwendig ift, muß ausgeführt werben, wenn fich auch alle Schleußen bes himmels öffneten. "Rur Stuger und Frauen, sagte Sumorom in feinem Tagesbefehl an Melas, verlangen immer ichones Wetter; ber Dienst bes Raisers fummert sich barum nicht; wer schwach von Gesundheit, fann zu Sause bleiben." - So entging Bagration, zwischen Davouft und Jerome eingeflemmt, gludlich bem Berberben. - Bon Rieswish über ' Slugt, Glust auf Bobruist eilend, hier einen Augenblid raftend, um fich nach ben ftarfen Marichen zu erholen, fobann ben Marich über Starn-Buchow auf Mohilem fortfegend, gebachte er von ba über Oricha bem von Witebst fommenden Barklai die Sand zu reichen. Bergebliche Soffnung: ber gewandte, ihn immer im Auge behaltende Davouft, feine Spige weiter vortreibenb, vertrat ihm abermals am 11. Juli bei Mohilew ben Weg. Ungewiß über bes Feinbes Starte, machte Bagration mit einem feiner Rorps, bem von Rajewefi, einen halben Berfuch burchzubrechen; er mißlang; faft bemächtigte fich feiner Entmuthigung, ba vorauszusehen, daß Davoust ihm auch bei Smolenst auvorkommen wurde. Auf Barklai's bringende Aufforde rung magte er es jeboch; und es gelang ihm unter bem Schirm von Platows Rofaten - Schwarmen, welche burch

ihre rauschenden Bewegungen Davoust in Mohilew irre machten, bei Nowys Buchow über den Oniepr setzend, auf dem Umwege über Tscherikow und Mitislawl nach Smolensk durchzukommen, und dort zur allgemeinen Freude beider Heere am 22. Juli die Bereinigung mit der ersten Armee zu bewerktelligen. So ward das große Werk, welches den beiden Generalen so viele Sorgen und Rummer gemacht, glücklich vollbracht, und Napoleons ursprünglicher Plan auf dieser Seite in seinen wesentlichen Theilen vereitelt. Betrachten wir nun die Ursachen, die verhinderten, daß er auf der andern Seite gegen Barklai nicht gelang, der gleichen und selbst größeren Gesahren ausgesetzt gewesen war.

## Schachzug gegen Barflai.

Dochturow war zur ersten Armee, und biese gludlich nach Driffa entsommen, unangetastet, obgleich von Murat mit 130,000 Mann ) gefolgt, nicht versolgt. Bon Bagration, in die Sumpse und Wälber von Slust und Bobruist geworsen, stand nichts zu befürchten: es kam nun darauf an, die erste oder Hauptarmee mit Uebermacht zu erdrücken oder in die öden nördlichen Provinzen zu wersen. Der von ihr eingeschlagene Beg sud recht dazu ein. Napoleon entwarf zu diesem Zweck abstmals einen geistreichen Plan, welcher seinem Gelingen nahe kam. Die Russische Armee schien sich in das verschanzte Lager von Driffa zurückgezogen zu haben, nicht, um es glich

<sup>6)</sup> Da Wittgenftein fich an Bartlai, hatte fich Dubinot an Murat angeichloffen.

wieber zu verlaffen, fonbern, wie auch Rapoleon vermuthete, auf langere Zeit fich bort zu behaupten. war erwunscht: man mußte fle in Sicherheit einwiegen und bort festhalten. Murat erhielt bemnach Befehl, fie nicht zu beunruhigen, fonbern fich unthätig in gemeffener Kerne zu halten, um bie Ton - und Rathgeber im Ruffichen Hauptquartier über bie Unüberwindlichkeit bes Lagers einzuschläfern; indeß bereitete Ravoleon in ber Stille bas Berberben. Da Bagration beseitigt mar, fonnte ber Vicefania nörblich zur aftiven Bermenbung herangezogen werben: bas vierte und hinter ihm bas fechfte Rorps mußten bemnach über Smorgonie, Wileyfa, Dolginow gegen Doffchizu ziehen, wo bas erftere am 6. Juli ankam, mahrend bie Garben am 27. Juni , bem' Tage, wo bie Ruffen ins Driffaer Lager rudten, von Wilna aufzubrechen begannen, über Michaliszki und Robylnifi auf Glubofoje, wo fie am 4. Juli anlangten. Sie schienen hier gang unschulbig, nur als bie Referve für bas gegen Driffa bestimmte Heer; hatten aber einen anbern 3med. Dubinot und Sebastiani auf bem linken Flügel bes heers von Murat mußten fich viel Bewegung geben, Dunaburg bedrohen und ben Schein annehmen, als wollten fie hier in ber rechten Klanke ber Ruffen über bie Duna fegen, gefolgt von bem übrigen Beere, wie Barflai und Bhull es früher eine Zeitlang gefürchtet hatten, um bie Aufmerksamkeit ber Ruffen gang nach biefer Seite ju lenten, mahrend ber rechte Flugel ber Franzosen sich ganz still hielt und nichts unternahm, bis bie Garben und ber Vicefonig herbeigekommen: alsbann follten biefe, blieben bie Ruffen in Driffa, rafch auf

Bolokf geben und von ba bie Betereburger Strafe gewinnen, um bem Ruffischen Beer in Driffa alle Berbinbung mit bem Innern bes Reichs und burch bie Wegnahme bes Rnotenpunkte bei Sebesh felbft mit Betereburg abauschneiben: es mare vollkommen in Driffa eingesperrt, und bort zulest, wenn nicht burch Sunger, boch burch große Uebermacht bezwungen und außer Kampf gesett worben. Der Plan ichien ficher, und ermangelte nur weniger Tage noch zu seiner Ausführung. Folgende Umftande retteten bie Ruffen. Das Lager von Driffa hatte unter ben Ruffischen Generalen und allen flugern Offizieren entschiedene Begner, welche nicht aufhörten, ben Raiser Alerander auf die Befahren beffelben aufmertfam zu machen. Unter biese Begner gehörten ber tuchtige Ingenieur Derft Michaud, welcher bie Fehler beffelben in fortifitatorifcher Sinficht aufbedte, eben fo Beneral Oppermann, Bennigsen, und vor allen auch Barklai. Es ift noch in ben Archiven ein Schreiben von ihm an ben Raifer vorhanden, worin er feinen Wiberwillen ausipricht, fich im Lager einschließen zu laffen. Es lautet: "Ich muß Ew. Majestät bemerken, baß ber Einfluß eines ju fcnellen Rudjuge fich auf bie Solbaten ju außern beginnt, die ihr Migvergnügen barüber laut werben laffen, und gang besondere Beweggrunde babei vorausfegen, zumal bie übelgefinnten Bolen, welche barin ein fchlimmes Beichen feben und bei erfter Belegenheit davon machen. - Uebrigens begreife ich nicht, mas wir mit unferer gangen Armee in bem befeftigs ten Lager von Driffa anfangen follen. Durch ten raichen Rudzug verlieren wir ben Feinb gang aus

ben Augen, und in bem Lager eingeschloffen werben wir genothigt fein, ihn von allen Seiten zu erwarten, ober wir werben ein ftartes Rorps ausschiden muffen, um zu erfahren, wo ber Feind fich hingewandt. 3ch beareife auch nicht, was bas Rorps von Wittgenstein auf bem rechten Dung-Ufer machen foll, ba wir vielmehr beforgen muffen, ben Feind auf unserer linken Seite zu feben. 3ch glaube, es mare baher beffer, nicht ein Armeeforps, fonbern ben größten Theil ber Urmee auf bem linken Klugel außerhalb bes verschanzten Lagers aufzustellen, um ben Feinb, welcher fich von biefer Seite nabert, gurudgutreiben, ober um in Flanke und Ruden jener Streitmacht zu operiren, Die fich gegen ben Fürften Bagration gewandt hatte; benn es ift unmöglich anzunehmen, bag ber Feind zu gleicher Beit ebenfo überlegene Rrafte gegen und als auch gegen ben Fürsten Bagration haben konne. Das, Sire, ift bie freimuthig ausgesprochene Meinung eines Solbaten, ber fest entschlossen ift, in bie Berathungen fich nicht weiter zu mengen, aber fur bie Sache seines Raifers ju fterben."7) - Dabei ftiegen ihm noch andere Bebenklichkeiten auf; zwei Tage nach obigem Schreiben, am 27. Juni, furz vor bem Ginruden in bas Driffaer Lager, melbet er: "Rach Blatows Berichten und meines Abjutanten Grabbe (welcher zu Blatow geschickt worben) Aussagen, fieht man, bag ber Feind in ben Raum zwischen ber Duna und bem Oniepr (bie trouée) vorruden und und hier indeg in Schach halten will. Ich bin baber fest überzeugt, bag er nichts gegen

<sup>7)</sup> Aus Belmont vom 25. Juni. Das Original ift Französisch.

und im Lager von Driffa unternehmen wird, und baß wir genöthigt fein werben, ihn aufzusuchen. glaube ich, mare es nothig, alles zu einer raschen Bewegung vorzubereiten; und bamit biese nicht gehinbert fei, ift ein bewegliches Magazin von ber größten Wichtig-Um Diefes zu errichten, muß man ohne Schonung Man hat in bieser Hinficht nur zu viel burchareifen. Beit in Wilna mit Schreibereien und Projeften verloren. Bare man gleich jum Werfe geschritten, so hatten wir bereits biefes fliegenbe Magazin, wir hätten bagu bem Keinde große Subfifteng-Mittel entzogen, und würden jest rasch handeln fonnen, statt gelähmt zu sein. Alles was und auf Wagen aus Kurland zugekommen ift, ift in Betracht ber Große ber Armee unbedeutenb, und hat durch die häufigen Transporte so gelitten, daß, obgleich Pferbe und Wagen bei ber Ankunft in gutem Stande waren, fie gegenwärtig zu Brunde gerichtet find. -Die erfte Urmee ift ftark genug, um Die Bosition von Driffa halten zu fonnen, ober auch um in einem Augenblid über ben Feind herzufallen, wo er fich beffen am wenigsten versieht; aber man muß erft wissen, wo er ift, und bas wird uns schwer zu erfahren aus Mangel an leichter Reiterei (alle Rosafen maren nämlich bei Blatom geblieben). Um bem abzuhelfen, muß man fich zur Gingiehung von Rachrichten ficherer Berfonen bedienen, welche man nach Dunaburg, Bolott und Boriffom fenbet."

Ungufrieden mit ber unthätigen Einsperrung in Driff, suchte er herauszukommen, brach schon wenige Tage nach bem Ginrucken, am 2 Juli von ba wieder heraus, und nahm Stellung vorläufig hinter bem Lager, aber auf

bem rechten Duna-Ufer zwischen Botajewzu und Wolynzu-Um fich einige nabere Rachrichten vom Feinde zu verschaffen, follte Bittgenftein, welcher mehr rechts, Leonpol gegenüber ftant, eine Erfundung auf bem linken Ufer machen laffen. Der tapfere Rulnew und Dberft Rubiger mit ben Grobno = Sufaren gingen am 3. Juli auf einer raich geschlagenen Brude bei Druja über, überfielen eine fich nachläffig bedenbe Reiterbrigabe von Sebaftiani's Diviston, fügten ihr bebeutenbe Berlufte zu und nahmen ihren Unführer, General St. Beniez, gefangen. 9) Barflai wurde immer besorgter fur feine linke Seite, und machte deshalb am 4:ten einen Marsch von Driffa gegen Bologk hin, nach Brubnifi und Wolynzu. "Ich halte es für gewiß, schrieb er bem Raifer, bag ber Feinb, wenn nicht mit gesammter Macht, boch wenigstens mit einem Theil feiner Streitfrafte fich rechts zieht, und bamit gebentt, uns immer mehr von Bagration abzuschneiben; beshalb habe ich es für nöthig erachtet, einen Marfch auf bem Wege nach Pologk zu machen, um mich biesem Orte mehr zu nähern." (Aus bem Lager von Prudnifi, vom 5. Juli.) Schärfer noch hatte er seine Besorgniffe ausgebrudt in einem Schreiben an Wittgenftein vom 4. Juli: "Der Feind macht Demonstrationen gegen unsern rechten Flügel, die Borhut von Rorf (auf bem linken Flügel).

<sup>8)</sup> Thiers als Revange, wenigstens auf bem Papier, läßt bafür bie Französische Reiterei bie ausgesallenen Russen über bie Düna jagen und ben General Kulnew gefangen nehmen. XIV. 86. Indes ber brave Kulnew fligte ben Franzosen noch manchen Schaben zu, bis er ben Helbentob ftarb.

läßt er in Ruh, und indeg zeigt es fich, baß feine Rolonnen ihre Richtung links von uns nehmen. Das bient jum Beweis, bag ber Feind unsere linke Flanke umgehen will, um bamit bie erfte Urmee ganglich von ber zweiten abzuschneiben so wie von bem Bergen bes Reichs, mas auch andere Radrichten bestätigen. Demaufolge hat man beschlossen, die Richtung auf Volopk zu nehmen und heute noch beginnt biefer Marsch. - Sie werben zu Ihrem Korps Die Reserve Bataillone und Schwabronen von Revnin und hamen vereinigen, und bleiben abgefondert, um gegen ben Theil bes Feindes zu handeln, ber vielleicht bei Dunaburg über bie Duna fest, und überhaupt, um bas gange gand von ber Duna bis Rowogrod zu schirmen." - 21m 5. feste er feine Bewegung, aber immer noch langfam gegen Bolost fort. und fam nach Barauch; von hier melbete er am Abend bem Raiser: "ber Feind fucht feine Bewegungen fehr zu mastiren. Die Bewegung von Dubinot (von Dunaburg weg) ift mir auffallend, und bestärft mich in bem Blauben. baß ber Keind sich hinter feinen Borpoften mehr rechts giehe. 3ch bin baber volltommen überzeugt, bag bie Bemegung ber erften Urmee bie Dung aufwarts, nothwendig. beilfam und vielleicht bie einzige Dagregel ift, um au verhindern, daß der Feind nicht das Innere bes Reichs übergiehe." - Go errieth er immer mehr bes Feinbes Abfichten, marschirte am 6. Juli nach Pologe, und fchrieb bem Kaifer beruhigter: "hier habe ich bie Strafen nach Witebot, nach Remel und nach Cebefh zu meiner Berfügung, und fann nach Belieben mablen, wohin zu geben bie Umftande gebieten werben." - Dort verließ ber Kaifer Alerander die Armee, beren Erhaltung er ihm auf die Seele band, um nach Mostau abzugehen und die Ruftungen im Innern des Landes mit verdoppelter Thatigfeit zu betreiben. 9)

Man fieht aus biefen Auszugen, wie Barklais Beforgniffe aufstiegen, wie fie allmählig wuchsen, und ihm bie Lage ber Dinge immer flarer wurde. Er entging baburch großen Gefahren. Un bemfelben 4. Juli, wo er aus ber Begend von Driffa aufbrach, verließ Rapoleon Wilna, um ben entscheibenben Streich zu führen und bas Ret zuzuziehen. Rulnews Ueberfall von Druja veranlaßte ihn einen Augenblick zu glauben, bie ganze Ruffische Urmee werde bort vorbrechen, mas ihm nur ermunicht fein fonnte; er traf einige Borfichtsmaßregeln, und hielt ben Marsch ber vordern Truppen an. Doch erfuhr er gleich barauf, Rulnew sei zurückgegangen, und beschloß nun seinen Plan in Ausführung zu bringen. von Murat sollte fich von Opsa und Zamoscha, wo fie ftand, almählig rechts ziehen, und Napoleon bereitete fich vor, je nach ben Magnahmen bes Feinbes, entweber auf Bologf 10) ober Witebot zu marschiren, um bemfelben bie entscheidende linke Klanke abzugewinnen. Doch von ber

<sup>9)</sup> Was Thiers hier liber bie aufrilhrerischen Generale vorbringt, welche ben Kaiser zur Abreise gezwungen und jene Bewegungen burchgesetzt hätten, bebarf für ben Kundigen teiner Widerlegung. Der Marsch ging von Bartlai aus, wie schon aus seinen Berichten hervorgebt.

<sup>10)</sup> Obgleich die Berichterstatter nicht von Polott sprechen, so war es flar, bag, wenn Barklai in Driffa geblieben mare, Napoleon bie Richtung bahin und nicht auf Witebst genommen batte: sein erstes Ziel war die Russische Armee, sein zweites erft eine ber

ungeheuern Last ber Arbeiten, welche auf ihm lag, ber halb Europa zu regieren und ungeheure Kriegsschaaren in letter Instanz zu leiten hatte, sast erdrückt, beging er benselben Fehler, ben er seinem Bruder Jerome so bitter vorgeworsen, und verlor hier, wie jener in Grodno, füns Tage vom  $\frac{6}{18}$  bis zum  $\frac{10}{22}$  Juli, ohne den Vicekönig, St. Chr und die Garden, welche er nächst bei Glubokoje zur Hand hatte, nach Polosk oder Witebel vorzuschieben; 11) und durch diesen Fehler entging ihm die erste Russische Armec, wie durch Jerome's Fehler die zweite entgangen war.

Barflai ward ce immer flarer, daß die Hauptsache für ihn sei, sich die linke Flanke frei zu halten, um nicht die Verbindung mit Bagration, mit dem Innern und allen von da erwarteten Hülfen zu verlieren; er errieth den Zweck von Napolcone Marsch auf Glubokoje, raffte sich auf und beschloß, durch angestrengte Märsche dem Keinde bei Witebek zuworzukommen. Um  $\frac{8}{20}$  mußte die Armee rasch von Poloßk ausbrechen, und die 109 Werst (15½ Meilen) nach Witebek wurden in drei Tagen zurückzelezt: am  $\frac{11}{23}$  früh zog die Armee in jene Stadt ein, während Napoleon nach fünstägigem Zeitverlust in Glubokoje erst am  $\frac{10}{22}$ . Abends von da ausbrach, zuerst nach Uschatsch; der Vicekönig nach Kamen. Um  $\frac{12}{24}$  Juli

Aufsischen Sauptstäbte. Die Armee vernichtet, warb alles Uebrige leicht. (Wie wir finden, hat auch Thiers ben Gebanten auf Bologt errathen.)

<sup>41)</sup> Nach Thiers Angabe XIV. 9. geschah es, um bie fchwere Artillerie zu erwarten! — Was bedurfte es dieser in dem entscheidenden, dringenden Augenblick, wo es auf rasche Märsche antam, um dem Feind zuvorzukommen; da wäre sie eher hinderlich gewesen. An Feldgeschütz ermangeste es nicht, und das war hinreichend.

strömte das ganze Heer von brei verschiedenen Seiten in Beschenkowice zusammen, der Bicekönig von Kamen, Napoleon von Uschatsch, Murat von Disna. Bielleicht noch in der Hossnung, vor dem Russtschen Heer Witebsk zu erreichen, setzte hier Napoleon mit einiger Kavallerie über die Düna, um jenseits über den Marsch desselben Auskunft zu erlangen: es war sämmtlich vorübergezogen, auch die Hinterhut unter Dochturow und Pahlen: man kam zu spät, der Plan auf Barklai war eben so vereitelt wie der auf Bagration!

Doch blieb noch eine Hoffnung: Barklai schien in Bitebof halten zu wollen; ein Gludofall: bie erfehnte Schlacht, welche alles entscheiben mußte, winkte. vorgeworfenen Korps von Oftermann (am 13. Juni), von Ronownizun (am 14. ten) zurudbrangenb, erfchien man am 15. ten vor Witebet: man fah bas Ruffifche heer in Schlachtordnung vor fich; Rapoleon verschob ben Rampf auf ben folgenben Tag, weil noch nicht alle Beertheile eingetroffen: aber am folgenden Morgen, nach ber furzen Sommernacht, mar fein Ruffe mehr zu feben; nicht einmal die Spur des Heeres gleich aufzufinden: mit folcher Sicherheit und Orbnung hatte Barflai feinen Abzug von Bitebot vollbracht. Die Gelegenheit zur Vernichtung bes Ruffischen Heeres war abermals entschwunden, Napoleon machte hier bie Erfahrung bes Grundfages, ben er felbst balb barauf aussprach: bag wenn man im Rriege martet, bis alle Bequemlichfeiten und Bludefalle auf unferer Seite finb, man nie etwas thut ober erreicht. Dben mar es bie ichwere Artillerie, welche noch fehlte, hier einige Armee forps; aber es fam barauf an, ben Rampf zu beginnen. Die Ruffen festzuhalten, und bazu hatte er mehr als genug Truppen; im Lauf ber Schlacht mare auch ber Rest eingetroffen, batte burch seine unerwartete Erscheinung bopvelt nachtheilig für bie Ruffen gewirft und ben Ausschlag gegeben. Bur Sand hatte er aber das vierte Rorps, bie zwei erften Reiterforps von Murat, bie Barben, und die vorderften Truppen ber brei Divifionen von Davouft. Gegen bie 85,000 Mann von Barklai bereits eine bebeutende Uebergahl. - Barflai aber entging gludlich ben Folgen bes gefährlichen Entschluffes, ben er, fich felbst aufopfernb, jum Besten Bagrations genommen, bamit biefer nicht, wenn er weiter jurudginge, bei ber ihm gegebenen Richtung auf Orscha und Babinowitschi mitten in die feindlichen Seermaffen geriethe und vernichtet murbe. Die betrübte Melbung Bagrations, er habe bei Mohilem nicht burchbringen fonnen und baber Die Richtung nicht auf Orscha, sondern auf Mftislaw genommen, nahm Barklai eine Laft vom Bergen und befreite ihn von ber schweren Aufgabe, mit feiner verhaltnismäßig schwachen Armee alle Rrafte bes Feinbes auf sich zu ziehen und zu beschäftigen. — Die Bereinis gung fand bald barauf, wie wir gefehen, bei Smolenst ohne weiteres Sinderniß fatt, und bie Manover gegen bie erfte Urmee waren fo gut gescheitert, wie bie gegen bie zweite.

Dieses wiederholte Mißlingen, diese vereitelten Bestechnungen und Manover mußten Rapoleon erinnern, daß sein Stern erbleiche, daß das Glud nicht mehr mit ihm sei. Schwimmen wir mit den Wogen desselben, so gelingt alles; sind bessen Wogen gegen uns, gelingt

nichts, auch bas beft Erwogene nicht. — Die Berechnungen und Anordnungen waren vortrefflich, in ber Ausführung blieb man zurud; es fehlte balb hier, es fehlte balb da; man zauberte hier, man zauberte bort: es griff nicht alles wie früher einheitlich zusammen: die Schwierigkeiten, eine so ungeheure Maschine, wie jenes aus einer halben Million Menschen zusammengesetet heer, zu regieren, daß sie auf den Wint funktionirte, zeigten sich täglich größer und unbezwingbarer.

Man hatte gewaltige Anstrengungen gemacht, bie Heere hatten ohne gesicherte Berpflegung vorwärts eilen muffen [bie Klage aller Gefangenen und Ueberläuser war, sie hätten fast nichts zu effen gehabt, Brod gar nicht], man legte in ber größten Sommerhise ungeheure Streden zurud, und alles war vergebens gewesen; beibe Russische Heere, bis auf wenige Tausenbe Berlust, fast unberührt, während die Französischen beinahe um ein Drittel schon geschmolzen waren. 12) Das erregte Sorgen,

| 12) | Das | Französische | Þeer | zählte | nach | Thier8 | XIV. | 129 ≥c. |  |
|-----|-----|--------------|------|--------|------|--------|------|---------|--|
|-----|-----|--------------|------|--------|------|--------|------|---------|--|

| Beit          | m Uebergange.          | Jetet, Anfang Auguft. | Demnach Verluft |  |
|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| I.            | 72000                  | 53000                 | 19000           |  |
| I1.           | 38000                  | 23000                 | 15000           |  |
| mit ber Rurai | fier-Divifion Doumere) |                       | ,               |  |
| III.          | 36000                  | 22000                 | 14000           |  |
| IV.           | 45000                  | 32000                 | 18000           |  |
| v.            | 30000                  | 22000                 | 8000            |  |
| VI.           | 27000                  | 13000                 | 14000           |  |
| VII.          | 17000                  | 13000                 | 4000            |  |
| VIII.         | 18000                  | 10000                 | 8000            |  |
| 1. Reiterl    | forps 22000            | 14000                 | 8000            |  |
| 3. *          | · ´ 8000               | 5000                  | 3000            |  |
|               | ne Doumerc)            | (nach Chambrap.)      |                 |  |
| 4. Reiterl    |                        | 6000                  | 4000            |  |
| Garbe         | 37000                  | 28000                 | 9000            |  |
| Clarared      | e ober                 |                       |                 |  |
| Weichsel      |                        | 3000                  | 4000            |  |
| X.            | 3000 <b>0</b>          | 24000                 | 6000            |  |
|               | 397000 W.              | 268000 PR.            | 129000 St.      |  |

Unruhe, Bedenklichkeiten bei den Führern wie beim Heer, und nicht die wenigsten bei Rapoleon. Er beschloß während der drückenden Hise den Truppen einige Rast zu geben, die in Unordnung gerathene Heermaschine wieder einzurichten und dann mit neuer Kraft und neuen Anschlägen den Gegner anzupacken. Das Heer erhielt eine ausgedehnte Ausstellung von Surash dis Mohilew; vielleicht, außer wegen besserer Berpslegung, auch mit der Absicht, den Feind zu Unternehmungen auf dasselbe anzulocken, die man bei der überlegenen Manövrir-Fertigkeit leicht zum eigenen Vortheil würde wenden können. Und des Gewaltigen Erwartung täuschte ihn nicht.

## Db Stehen bleiben ober weiter gehen?

Heit um sich her bemerkend, einen neuen Diggriff. Früher hatte er niemand befragt, nur scharf besohlen, was zu thun sei: alles vertraute seinem überlegenen Genius und gehorchte ohne Wanken. Hier, da er so viele ernste Dienen um sich sah, nicht mehr die alten hoffnungsstreubigen Gesichter; da eine innere Stimme ihm sagte, er habe einen solgenschweren Irrthum begangen und sich in eine sehr zweiselhafte Unternehmung eingelassen: so wollte er nicht mehr bloß befehlen, sondern auch ben Rath vernehmen, die Einwürse hören, und durch Widers

Chambran hat bis auf geringe Unterschiede fast bieselben Zahlen, außer baß er bas Geer aufänglich höher annimmt; vor Smolenst berechnet er es auf 185000 Mann (mit Abzug vom II, VI, VII und X und bem 4. Reiterforps), babei bemerkend, baß Napoleon selbst es auf 200000 Mann angeschlagen habe.

legung berselben sich und seine Kampsgenossen überzeugen;—
er sehlte barin, indem er von seiner Höhe herabstieg, jene
zu sich herauf hob, und den Widerspruchsgeist weckte. Er
vereinigte die vornehmsten Häupter des Heers und befragte sie um ihre Meinungen: man brachte Einwendungen
zuerst schüchtern vor; obgleich er sie widerlegte, wurde
man nicht immer überzeugt; aber der Geist des Zweisels,
bes Bekrittelns war geweckt worden, und eben damit das
Bertrauen vermindert. Man befolgte jeht nicht mehr
blind die Besehle des Herrn, sondern erwog sie, und
wenn sie nicht mit der innern Ueberzeugung stimmten,
führte man sie nur zögernd und schwach aus.

In biefen Unterredungen mit seinen Marschallen ward benn auch bie nachmals bis jum Ueberbrug wiebergefäuete Meinung erörtert: hier an ber Granze bes alten Bolens und bes eigentlichen Rußlands angelangt, hinter ben beiben Fluffen Duna und Dniepr, muffe man Salt machen: bie Stellungen befestigen, bas Land hinter fich organistren, bewaffnen, und bann im fünftigen Sahr mit erneuter Rraft ben Feldzug fortsegen. Es mar eine Ibee von wenig Gehalt in fich, bie nachmals nur Beifall fand, weil bas was man wirklich that, mißlungen war, und die Menschen bei jeder verfehlten That glauben, es ware beffer gegangen, hatte man jebe andere Dagnahme ergriffen, wenn diese auch hundertmal weniger Ausficht auf Erfolg geboten hatte. - Ueberbieß mar biefe Unficht gang Rapoleone Beift und Rriegeart entgegen, fant aber unter ben einmal zu Bebenflichkeiten und Einwendungen Erwedten viele Unhanger. Napoleon zeigte ihnen nun: ..man burfe bem Gegner feine Beit laffen, alle feine

Ruftungen, welche aum Theil ieht erft begannen, ju volls enben; man muffe vorwarts, entideibenbe Streiche fubren: Die erwunschte Schlacht und bamit ber Sieg wurden nicht auf fich marten laffen; ber Gegner werbe Stabte wie Smolenof, wie Mosfau, bes Reichs verebete Sauviftabt. nicht obne Kampf breisgeben. Ein raicher feder Rrieg fonne vielleicht feine Unbequemlichteiten und Unfalle haben; ber verlangerte Rrieg habe fie gewiß und ichlimmer, und in biefer Entfernung von Frankreich gefährlichere. -Bie, nach faum fechswöchentlichem Kelbaug, wo noch nichts erreicht worben, mo bie feinblichen Seere noch unangetaftet meren, und in furgem bebeutenb permebet werben wurden, follte man unthatig Salt machen, mitten im Sommer, im Juli, in ber beften Rriegssahrzeit Salt machen! "Aber eine Ervebition wie Die umfrige, fubr er fort, gelingt nur in Ginem Buge ober nie." --Blaubt mir, feste er hinzu, ich habe bie Sache wohl erwogen. Man muß im Rriege auch bem Blud etwas vertrauen: will man, ehe man hanbelt, immer erft einen Busammenfluß gunftiger Umftanbe abwarten, bann tommt man niemals vorwärts. Mein Keldmastian fiebt auf eine Schlacht, meine Bolitif ift ber Griola." - Sierauf beleuchtete er eine andere Seite: "Unfere Truppen geben gern vorwarts, ber Angriffsfrieg belebt fie: eine langer fortgefente Defenfive ift ihrem Geift gang guwiber; fe fürchten nicht Gefahren und Lob, aber bie Langeweile, Die Entbehrungen, Die Unthätigfeit. Reun lange Monate in einem ftrengen Klima, fummerlich untergebracht und verpflegt, ohne Beschäftigung hinzubringen, ober auf ceinem und bemfelben Blat fich berumaubewegen, bas ift D. Smitt, gur naberen Aufflarung.

feine Aufgabe für Frangofen, 18) fo haben wir ben Rrieg bisher nicht geführt. Und endlich bie Bertheibigungslinien, welche man anführt, die Dung und ber Onieprfind nur fcheinbare, im Binter bieten fie letcht überschreitbare Flachen. - Für und ift nichts gefährlicher als ber verlangerte Rrieg." - Das gait vornamlich: . von ihm felbft, ber auf ichwantenbem Boben fanb. Er bedurfte glanzender Erfolge, um ben Bauber feines Ramens aufrecht zu erhalten und seine Truppen zu begeiftern. - "Bas murbe Europa fagen, fuhr er fort, wenn es, gewohnt uns germalmenbe Streiche führen gu: feben, une plöglich anhalten, zaubern, herumtappen fabe, ohne bag noch irgend ein Resultat erreicht mare: murbe: ihm bas nicht bie Furcht vor uns nehmen? 3hm Beit jum Ueberlegen, unfern ruhrigen Feinben Beit ju Ums trieben gegen uns geben, mare eine Thorheit; und au welchem Enbe? Können wir nicht in brei Wochen bas Man muß rasch handeln ober alles Riel erreichen? miflingt; man muß in vier Wochen in Mosfau fein, ober man fommt nie hinein." 14)

Damit hatte er sein System und seine innerste Ueberzeugung ausgesprochen. An ben abenteuerlichen Plan, neun Wintermonate in einem verwüsteten, erschöpften Lande, 2000 Werst von der Heimath, unthätig stehen zu bleiben, hatte er nie einen Augenblick ernstlich gedacht. Ein wohl unterrichteter Militair (Pelet) gibt uns darüber solgenden Ausschluß. "Die Annahme, das Rapoleon an

<sup>13)</sup> Doch haben fie biefelbe im Binter von 1854-55 vor Semaftopol zu ihrer Ehre gelöfet.

<sup>14)</sup> Bal. Rain I. 321 2c.

ber alt polnischen Granze habe fteben bleiben wollen, ift unbegrundet. Er gab fich vielleicht ben Schein, als wenn er es wolle; aber bas lag in feiner Bolttif. icheinbar etwas anbers vorzugeben, als er Diefes mag bei bem Stubium mirflich beamedte. feiner Felbzuge ale Fingerzeig bienen. Deshalb alfo wurde die mit Affestation in ber Urmee verbreitete Radricht: "man werbe bier fteben bleiben", nichts anberes beweisen, als bag Rapoleon in ber That benbfichtigt habe, vorwarts zu geben. Che er aber biefe demaltige Bewegung unternahm; mußte er erft alles binter fich in Ordnung bringen."14b) - Rachbem bas gefcheben, lauerte er, um einen großen Schlag zu thun, und bot alle feine Beiftesfraft auf, bie Ruffen zu taufchen und zu "uberrumpeln. - Und ba tam man ihm von Ruffischer Seite auf halbem Wege entgegen.

Reues Manover. — Die Umgehung bei Smolenst.

Das Murren, die Unzufriedenheit mit dem bisher Geleisteten wuchs im Russischen Lager; Barklai wurde angeseindet, verläumdet, Briefe über Briefe von den versichiedenen Häuptern gingen nach Betersburg ab, um ihn anzuklagen; in Betersburg, in Moskau, im ganzen Reich ward das Migvergnügen über ihn laut; man wollte eine That, Entscheidung, ohne in kurzsinnigem Patriotismus einzusehen, daß die Entscheidung gegenwärtig noch viel zu früh, und daß sie bei Rapoleons großer Ueberlegensheit an Truppen und Talent nicht anders als nachtheilig

<sup>14</sup> b) Bgl. Spectat. milit. 1849: du 15. Sept. 6. 634.

ausfallen fonnte. — Man wußte in Smolenst, bag bas Kranzöftiche heer eine fehr weitläufige Stellung eingenommen habe; ber Dberft Toll ftellte mehrere Erfundigungen an und enthuftasmirte fich als Berehrer ber Jominischen lignes intérieures für den Blan, 15) mitten in die weit ausgebehnte Frangofische Armee hineinzufallen, und fie theilweise zu schlagen. Er mußte feine Ueberzeugung auch ben andern Generalen beizubringen. Ein Rriegerath wurde am 24. Just gehalten und alle stimmten für den Entwurf; nur Barflai mar anberer Unficht, fügte fich aber zulett ber allgemeinen Meinung. - Indeß im Augenblick ber Ausführung fliegen ihm neue Bebenklichkeiten auf. Der Blan war, über Intowo, Rubnia und Liosna vorzubringen und bas Frangoftiche Seer in ber Mitte zu fprengen, bas in langer Rette von Surafh über Rubnia, Oricha bis Mohilem ausgezogen ftanb, mit Rapoleon und ben Garben in Referve ju Bitebef. Aber ba man feine ganz genaue Runde über bie Französischen Stellungen hatte, so tauschte man fich sehr, und konnte fich große Gefahren zuziehen. Aus einem unwilligen Schreiben bes Oberften Toll an ben Fürften Wolchonoti, gleich nach ber That am 30. Juli erlaffen, erfeben wir, wie man im Ruffischen Sauptquartier ober eigentlich nur in ber vorwarts treibenben Partei bie Frangofischen Streitfrafte vertheilt glaubte, und das gibt uns merkwurdige Kingerzeige. Da heißt es: "Bessteres steht in Poretschje mit 10,000 Mann; Napoleon mit ben Garben, 25,000 M., in Witebof; Ren und Montbrun mit 40,000 Mann in

<sup>15)</sup> Roch breifig Sahre später sprach er mit Feuer von bemfelben.

Liosna und Rudnia; Davoust mit 45,000 Mann in Mohilem und Oricha; 16) ber Konig von Weftphalen und Boniatowefi mit 25-30,000 Mann gegen Moger bin: bes Feinbes hauptmacht ift alfo von Boretichje bis Mohilem ausgebehnt. Bir aber haben eine Centralftellung mit 120,000 Dann ohne bie 6-8000 Rofaten, und benugen unfere Bortheile nicht!" 17) - Rach biefen Angaben glaubte also bie Angriffspartei vor fich bei Rubnia und Liosna nur 40,000 Mann unter Rev und Montbrun zu haben, und weiter zurud bei Bitebsf Rapoleon mit 25,000 Mann Garben; unb 10,000 M. in Boretichie; alles übrige, bas erfte, funfte und achte Rorps, mehr wie 85,000 Mann vermuthete fie noch in Mohilew, 90 Berft ober brei Tagemariche von ba; von bem vierten Rorps bes Bicefonige ift fonberbarer Beife gar nicht bie Rebe, ftatt beffen finben wir Befferes genannt. So ichien bie Unternehmung leicht und einlabenb. Sie ichien es nur, war es aber nicht. Barflai batte, wie aus feinem bem Raifer überreichten Memoire erhellt, eine richtigere Unficht barüber, Die aber jene Bartei in ihrer leibenschaftlichen Befangenheit nicht gelten laffen mollte. Rad ihr hatte man bei Rubnia burchbrechen Rev ichlagen, fich alsbann linte wenben. follen. Babinowitschi befegen und Ravoleon entgegenmarichiten. von welchem fie annahm, er wurde fich etwa in ber

<sup>16)</sup> Man ichien also zu glauben, Davouft habe fein ganges Rorps bei fich.

<sup>17)</sup> Bir werben weiter unten bas ganze Schreiben mittheilen Bgl. binten B.

Begend von Ralvichfi mit bem Rorps von Boretschie vereinigt haben. So, bilbeten fich bie herren ein, murbe man die verschiedenen feindlichen Korve nach einander aus bem Kelbe schlagen, indem man ihnen überlegene Rrafte entgegenstellte. (Nach bem Schreiben von Toll an Bolchonsti). Doch bie Sachen lagen anbers, und bie Bertheilung ber Krangofischen Streitmacht mar gar nicht fo, wie sie fie annahmen, vielmehr so trefflich angeordnet, baß jebe Hoffnung fie erfolgreich anzutaften fich als nichtig ermiesen haben murbe. Sie ftand aber in folgenber Beise vertheilt: Bur außerften Linken bei Surafh ber Vicefonig mit bem vierten Korpe (32,000 M.); rechts von da bei Rudnia der König von Reavel mit ben erften beiden Ravallerie=Rorps (14,000 M.); gleich hinter ihm bei Liosna das Korps von Nen (22,000 M.); hinter Ney endlich naher gegen Witebot bie brei Divifionen von Davoust (34,000 M.) und in Witebot felbft bie Garben (28,000 M.). So war biefe Mitte, welche man sprengen wollte, gang vorzüglich ftark (gegen 100,000 M.) burch mehrere hinter einander aufgestellte Urmeeforps, wie benn napoleon gern feine Rrafte in ber Mitte gufammenhielt: mit jedem Schritt vorwarts hatte man neue Schwierigfeiten und verftarften Wiberftand gefunden. Davoust mit seinen zwei andern Divistonen und ber von Claparede, 22,000 Mt., war von Mohilem nach Oricha hinaufgestiegen, durch das Reiterforus von Grouchv (5000 M.), welches gegen Babinowitschi bin ftant, mit ber Hauptarmee verbunden. Die in Mohilem ju ihm gestoßenen Volen unter Ponigtowski (24,000 M.) hatte er bort gelaffen, die Weftphalen aber (12,000 M.) naber

gegen Orscha herangenommen. Das Reiterforps von Latour-Maubourg (6000 M.) zog sich aus ber Gegend von Bobruist gegen Mohilew. — In solcher Weise gab diese Stellung, so weit ausgebehnt sie schien, nirgends eine Blöße, wo man sie mit Erfolg hätte fassen können. Barklai hatte gewissermaßen ben Instinkt bavon; wurde aber durch das Geschrei der Tonangeber im Heer übersstimmt und wider Willen fortgeriffen.

Bu befferer Rlarbeit wollen wir hier nach feinem ermahnten Bericht an ben Raifer feine Unficht ber Dinge Rach biefer befanden fich bei Poretschje, nicht wie Toll annimmt. 10.000 Mann unter Beffieres, fonbern bas gange Rorps bes Bicefonigs, unterftust von bem Reiterforus von Nanfouty Tbiefes fant naher gegen hin], alfo wenigstens eine Dacht von Boretichie ... 40.000 Mann; — zwischen Rubnia und Liosna bas Rorps von Nev und davor bas Reiterforps von Montbrun, also etwa 30,000 M.; seitwarts und hinter ihm zwischen Liubawitschi und Dubrowna bas ganze Korps von Davouft, mehr wie 50,000 Mann, welche Toll bei Mohilem glaubte; mit Rapoleon und ben Barben Salfo abermale 30,000 M.] in Referve zu Bitebet. hatte bemnach auf ber rechten Klanke ben Bicekonig mit 40,000 Mann gehabt; vor sich Murat, Ren, Davoust mit 80,000 M., und bahinter als Rudhalt Navoleon mit 30,000 M.: also vor sich eine Macht, welche ber eigenen fast gleichkam, und auf ber Seite eine anbere ftarfe, um entscheibend, auf Klanfe und binlänalich Ruden zu wirfen. Das burfte wohl Bebenklichkeiten einflößen.

"Griffen wir auch Murat an, sagt er, aber wenn er fich nun auf Liubawitschi und Babinowitschi zoge? wasbann? — verfolgen burften wir ihn nicht, benn wegen bes Bicetonigs in Poretschie burften wir uns nicht auf brei Marsche von Smolenst entfernen.

"Ich schlug bemnach bem Kriegsrath vor: "Bagration mit ber zweiten Armee sollte vor Smolenst bleiben, um biese Stadt und die Straße nach Mostau zu schüpen; ich selbst mit ber ersten Armee wollte hinter bem Borhang unserer leichten Truppen eine Bewegung rechts gegen ben Bicekonig in Poretschie machen, ihn wersen, die rechte Flanke sichern und alsbann auf Rubina losmarschiren. Hätte ber Feind in der Zwischenzeit eine Bewegung von hier gegen Bagration machen wollen, so war ich nahe genug, um in Einem raschen Marsch zu diesem zu stoßen."

"Der Plan, fährt er fort, warb im Kriegsrath verworfen, und beschlossen, gradezu angriffsweise auf Rubnia
loszugehen und vor Smolenst nur eine ftarte Abtheilung Infanterie mit einigen Kosaten-Regimentern zu lassen. Ich gab nach unter ber Bedingung, uns nicht weiter als auf drei Märsche von Smolenst zu entsernen, indem ich vorstellte: "wir hätten es mit einem unternehmenden Keldherrn zu thun, welcher uns leicht umgehen und den Sieg entreißen könnte."

"Am 26. Just rudten also beibe Armeen gegen Rubnia: bes Feindes Vorposten wichen, nur nicht bei Poretschje, wo der Vicefonig noch durch die Kürasster-Division Defrance verstärft ward. Unter diesen Umständen hinter dem Feinde herzulausen, und die rechte Flanke einer Umsgehung auszusesen, schien mir eine Thorheit, und ich

beschloß, den frühern Plan aufzunehmen, und bevor ich etwas unternahme, meine rechte Alante frei zu machen. Demaufolge follte fich Bagration bei Buibra aufftellen. wo bie Bofition gunftiger ale bei Smolenet war, unb wo er beffer bie Bewegungen bes Seinbes bewachen konnte, und ber erften Armee nabet war. Die nach bem Ueberfall bei Intowo in Sebaftiani's Quartier gefundenen Bapiere bewiesen, bag ber Keind von unfern Absichten aut unterrichtet fei und abfichtlich zurudginge. Schlacht hinter Rubnia in ber Gegend von Liubawitschi ober Babinowitschi hatte, selbft wenn man geftegt, ju nichts geführt. Man verlor viel Leute, und batte fie nicht sobalb ersegen können, mahrend ber Feind in ben hinter ihm befindlichen Armeen leichte Erfagmittel gefunden hatte. Wie aber, wenn man bie Schlacht verlor, und ber Feind zu gleicher Zeit von Poretschje in Flanke und Ruden fiel? Bas mare aus ber Armee, mas aus bem Reiche geworben, ba feine andere Urmee noch bestand? Durfte man unter folchen Umftanben bas Schidfal bes Reichs einem blinden Bufall überlaffen? Das Biel war bie Bernichtung bes Feinbes - es fonnte erreicht merben nur burch bie Sinausziehung bes Rrieg 6." 18)

Die erste Armee marschirte also am 28. Juli rechts ab nach Motschinki; die zweite blieb in Buibra, ihre Borhut bei Inkowo; die Division Newerowski in Krasnoi.

<sup>18)</sup> Das biene abermale. jur Wiberlegung ber Anficht, ale batten bie Ruffen obne Biel und Blan, aufe blaue Ungefähr bin gebanbelt.

Am 29. 3uft brang bie Armee weiter gegen Poretschje vor; ber Teinb jog fich auf ber Biteboter Strafe jurud. Um folgenden Tage wich er weiter über Rolpschfi auf Rubnia. Wingingerobe und Rrasnow mit ben leichten Truppen brangen über Boretschie binaus, um ben Keinb auf biefer Seite im Auge ju behalten. Aber bie Befangenen fagten aus: "Rapoleon fei mit ben Garben nach Liubawitschi aufgebrochen." - Man ward aufmerksam, forschte, und faßte bie Ueberzeugung: ber Reinb versammle seine Rrafte hinter Rubnia zwischen Liubawitichi. Babinowitschi und Dubrowna. - Barflai erwartete bemgemäß einen Angriff, welchem zu begegnen, er beibe in ber ftarfen Stellung von Bolofomaia zu vereinigen beschloß. Dort wollte er bie Schlacht annehmen. Roch war er über seinen Entschluß nicht gang im Reinen, ob er vormarts geben ober bleiben folle, als ihn am 3. August ber Nothruf Rewerowski's erwedte, und er zu feiner Befturzung und Bermunberung erfuhr: ber Feind sei, durch ben Oniepr bebectt; in feiner linken Flanke in vollem Vorruden auf Smolensk. furg guvor fürchtend ausgesprochen, mar geschehen: ber unternehmende Felbherr hatte fie umgangen. - Dit meisterhafter Runft hatte Napoleon seine Beaner inte geführt.

Sein Plan hier wie im Lauf bes ganzen Feldzugs ging auf die Linke ber Ruffen, auf eine Umgehung berfelben: er wollte über ben Oniepr seten, burch ihn bebedt, ben Ruffen die Flanke abgewinnen, Smolensk überrumpeln, und bamit plöglich seinen Gegnern im Ruden auftreten, ihnen ben Weg nach Moskau und gegen bas

Innere abschneiben und fie gegen ben unfruchtbaren Norben Bu biesem 3med bereitete er als Einleitung querft eine Beränderung feiner Overationolinie vor: ftatt über Glubotoje follte fie fünftig von Oricha, Boriffom, Minst auf Wilna geben, welche Orte befestigt und mit ftarfen Magazinen verseben murben. Da feine Abfichten rechts gerichtet maren, fo mußte man bie Aufmertfamteit bes Begners auf bie entgegengesette Seite ziehen. bas veranstaltete er fo geschickt, bag er feine Begner vollfommen tauschte. Buerft mußte bas vierte Rorps bei Surafh feine Poften über Uswiat, Belifh und Boretschie vorschieben und die Strafe von Smolenof nach Belifilufi beobachten, allmählig bie Rechte ber Ruffen überflügeln und baburch bebrohen. Bu gleicher Beit hatte er, wie wir gesehen, die zwei Divisionen von Davoust und-bie von Claparede von Mohilem, und bas britte Ravallerie-Rorps von Oricha, wo fie bisher gestanben, naher gegen Witebot herangezogen, und in Mohilew burch bas Rorps von Voniatowski, in Oricha burch bas achte Korps unter Junot erfett. Diefe Bewegung von Rechts gegen Links, welche ein Theil ber Armee mit viel Berausch vollführte, mar auf die Täuschung ber Ruffen berechnet, welche badurch über ihre Linke beruhigt werben mußten. Und zu weiterer Borficht erhielten Boniatowski und Junot Befehl, am Oniepr concentrirt zu bleiben und fich ftill zu verhalten, mit Bermeibung jeber Bewegung, welche bie Aufmerksamfeit ber Ruffen erregen tonnte. wurden die Ruffischen Generale und Barflai voran, vollfommen über Napoleons Absichten irre geführt: ruhig und unbeforgt um bie Linke maren alle Beforgniffe

Barklai's für feine Rechte. Das Schwierigste mar, unbemerft mit bem Frangofischen Seer aus ber Begenb von Witebot zu verschwinden, über ben Oniepr zu feten und vor Smolenof anzufommen, ehe bag bie Begner es bemerften. Und auch das wußte Napoleon burch fluge Benutung ber Dertlichkeiten zu bewertstelligen. halben Wege zwischen Smolenet und Orscha ergießt fich norblich ein kleines Flüßchen in ben Oniepr, auf ben Rarten mit bem Ramen Berezonia bezeichnet, 19) und am rechten Ufer beffelben zieht fich eine lange Balbftrede hin, ber Walb von Babinowitschi genannt. Durch biefen Walb nun masfirte Napoleon feine Bewegung fo gefchiat, baß bie Ruffen, trot ihrer gahlreichen leichten Reiterei Am 29. Juli 10. Aug., zwei Tage nach bem nichts bavon erfuhren. Befecht von Intowo, welches ihn aufgescheucht zu haben fchien, begann Rapoleon feine Bewegung. Alle um Witebet herum vereinigten Korps brachen ju gleicher Beit jum Oniepr auf, und follten alle am 2. Mug. bin-Ren und die zwei erften Ravallerie-Rorps unter Murat, die Borbut bilbend, gingen bei Chomino auf zwei Bruden über. Drei Bruden bei Rafasna bienten zum Uebergang für das vierte Korps, das britte Ravalleriekorps, die Garben und das große Hauptquartier. Das erfte Rorps ging bei Dubrowna auf zwei Bruden über; eben so bas achte bei Orscha, und das fünfte bei Mohilew, von wo die beiben lettern nach Romanow auf bem linken Dniepr-Ufer marschiren mußten.

<sup>19)</sup> Nicht zu verwechseln mit ber historisch geworbenen Berefins bei Boriffom.

befanden fich 185,000 Mann wie burch einen Zauberfchlag auf bas linke Dniepr-Ufer verfest: bas Manover ichien vollfommen gelungen; ber Feind getäuscht. Smolenst und beffen Gewinnung bicht vor Augen. Und bennoch follte auch dieses treffliche Manover scheitern, wie bem nicht mehr mit bem Glud Banbelnden alles mißlang. Die Ruffen hatten auf biefer Seite, bei bem Orte Rradnoi, 46 Werft von Smolenst, nur eine vor turgem formirte Division, die 27fte unter Remerowofi, mit vier Schwadronen Dragoner und brei Rofafen = Regimentern, in allem nicht viel über 7000 Mann. Sie wurde von Murate rafch andringenden Reitermaffen, unterftust burch eine Division von Rey, am 2. Aug. vollfommen überrafcht; aber fie leiftete einen Wiberftand, welchen Ren selbst beroifd nannte; und nach vielstündigem Rampf, stets umringt von den feinblichen Reiterschaaren, rettete fie fich, wenn auch mit bedeutendem Berlufte, gludlich gegen Smolenet, und vereitelte bamit Rapoleone Blan, unvermuthet bas von Truppen entblößte Smolenst zu überraschen und im Rücken ber Russischen Armee wegzu-Rewerowsfi's Rampf erwedte bie Ruffichen nehmen. Führer aus ber Sicherheit, ber fie fich hingegeben. Bagration fandte eiligst ben junachft befindlichen Rajeweli nach Smolenet, um ben Frangofen zuvorzutemmen. Diefe erschienen am 4. fruh, aber alle ihre Bersuche, Die Stadt im erften Unlauf zu nehmen, fcheiterten an Rajemeti's tapferer Gegenwehr: jeder Feldherr, welcher fich Rapoleon gegenüber wußte, fühlte sich um zehn Boll höher. Um Bormittag bes 4. traf Bagration, und am Abend beffelben Tages auch Barklai jenseits ber Stadt ein.

Der Plan war vereitelt. — Roch hoffte Rapoleon, ber, was er wünschte, fich gern einredete, Barklai würde viels leicht die Lage von Smolenst benugen wollen, um eine Schlacht vor der Stadt zu liefern, und zog beshalb seine Truppen etwas zurück, um ben Ruffen Raum zu einem Schlachtselbe zu laffen. Bergebens wartete er den ganzen Bormittag des 15. darauf: da er bemerkte; daß die Ruffen die Zeit benugten, ihren Widerstand in Smolensk zu organisiren, so gab er am Nachmittage den Besehl zum Angriff.

Napoleons britter, schönfter Schachzug war im Augenblick bes Gelingens selbst mißlungen! — Schönster Schachzug? Dafür erflärt ihn Napoleons selbst, 20) und wir stimmen ihm mit voller Seele bei. Doch bagegen erheben sich zwei gewichtige Stimmen, zwei mit Recht berühmte Militair-Schriftsteller, Chambran und Clauferwis, und nennen ben Zug eine falsche, ganz versehlte Unternehmung. Da können nur Gründe entschelben. Hören wir bie ihrigen; boch muffen wir bemerken, bas Clausewis ohne Chambran zu nennen, nur besten Ginwürse wieberholt, naturlich mit schneibenberen Worten.

"Die Bereinigung ber Französischen Armee auf bem linten Oniepr-Ufer zum Marsch auf Smolenst, meint Chambran, ift zu tabeln. Konnte Sinolenst eine Beilagerung aushalten, so mußte man wieber über ben Flußgehen, um es ganz einzuschließen; war es nur gegen ein erstes Anrennen gesichert, so mußte man boch übersesen,

<sup>20)</sup> In ber zwölften Rote zu Rogniats Werk, in ben Memoiren von St. helena.

um es zu umgehen. Napoleon hatte auf ber geraben Straße von Witebst auf Smolenst marschiren sollen; so ware er in Barflai's linke Flanke gekommen [feineswegs, Barflai hatte sich quer über biefe Straße aufgestellt]; biefer ware zurückgewichen und hatte Smolenst Napoleon überlassen.

"Unrecht that Napoleon, die Truppen gegen die crenelirten Mauern anfturmen zu lassen seine Kampf war nicht an den Mauern, sondern in den Borstädten und in dem sogenannten bedeckten Wege], ohne Wahrscheinlichseit des Erfolgs; er mußte vielmehr am  $\frac{5}{17}$ ten oberhalb Smolenst über den Strom gehen, es ist sogar eine breite Furth dort vorhanden. Bertheidigten die Russen hier den Uebergang, so sührte man ihn weiter oberhalb aus. Schon diese Demonstration hätte Barklai zur Räumung von Smolenst veranlaßt, und er hätte es dann auch nicht angezündet. Smolenst bot aber schäpbare Hulfsmittel, und man hätte viele unersesdare Soldaten nicht verloren." <sup>21</sup>) — Das sind Chambray's Gründe; Clauses wis stutt sie mehr auf.

"Napoleon befand sich, sagt er, 22) am 26. Juli 7. Aug., wo Barflai seine Bewegung anfing, auf bem rechten Dniepre Ufer; es war ihm also leichter und natürlicher ses kam nicht auf bas natürliche und leichte, sonbern auf bas nüpliche und wichtige an], auf ber Straße von Witebst nach Smolenst vorzubringen als auf jener von Minst. Aber, fährt er fort, Smolenst war ja überhaupt kein

<sup>21)</sup> Der Bleffonichen Ueberfetung I. 124.

<sup>22)</sup> Berfe VII. 123 2c.

Overations Dieft für ihn, sondern die Ruffische Armee, welche er bisher vergebens zur Schlacht zu bringen ge-Sie befand fich ihm gegenüber, warum ging er ihr nicht gerabe entgegen? - Die Minster Strafe nach Moskau führt bei Smolensk wieber über ben Dniebr: er mußte also boch immer wieber auf biefes Ufer aurud. fommen. Ging er bagegen gerabe auf Barflai los, fo fonnte fich biefer faum nach Smolenst auruckieben. wenigstens nicht ba verweilen, weil bie Frangoftsche Armee auf bem rechten Ufer bie Strafe nach Dostau viel ftarter bedrohte 23) als auf bem linken, wo Smolensk und ber Kluß fie eine Zeitlang bedten. - Smolenot mare alfe ohne Schwertstreich gefallen, man hatte feine 20,000 MR bapor verloren und ber Ort mare mahrscheinlich erhalten worben. - Und bavor angefommen, warum ben Ort mit fturmenber Sand nehmen wollen; man burfte mur oberhalb ein beträchtliches Korps übergeben und bie Mostauer Strafe bebroben laffen: Barflai mare gewichen und man ware ohne Rampf in ben Befig ber Stadt gefommen. Bier wenn je war ber Fall, feinen Begner wegzumanovriren. Bir wiffen und biefes Betragen bes Frangofischen Felbheren burchaus nicht zu erflaren,. und biefes ift nach unferer Meinung ber britte und größte Kehler, ben Bonaparte in biefem Feldzuge gemacht hat." — So Clausewis.

<sup>23)</sup> Durchaus nicht. Auf bem rechten Ufer brangte Rapoleon bie Ruffen in ihrer Rückzugslinie zurück, fie hatten bort bie Mostaner Straße gerabe hinter fich; auf bem linten Ufer aber nahm er fie in bie Flanke, und ihre Rückzugslinie fiel in bie verlängerte Linke. Der schmale, seichte Fluß bot hier nirgends ein hinderniß.

Speciofe Grunbe! Doch wird jebem Ginfichtigen gleich auffallen, baß bier eigentlich nichts bewiefen, fonbern bie Frage nur verschoben, in ein falfches Licht gestellt wird. Man ichiebt einen 3med unter, ber nicht porbanben mar, und befampft ibn; bas eigentliche Biel aber übergeht man mit Stillschweigen. Die herren nehmen immer an, Napoleone Abficht bei biefer Bewegung fei gewesen, fich in ben Befig von Smolenet gu fegen, und ba meinen fie, er hatte bas cher erreicht, wenn er auf ber geraben Strafe von Bitebsf nach Emolenst marichirte; Barflai mare gewichen und Smolenst ungerftort in feine Sanbe gefallen; und man batte feine 20,000 M. bavor verloren. - Es ift auffallent, wie zwei fo geiftreiche Manner fo burchaus ben 3med bes Manovers verfennen; er war gang und gar nicht, Smolenof gu nehmen, bas mar Rebenfache, fonbern bas Ruffifde Seer unvermuthet in Flante und Ruden au faffen, und ihm entweber eine vernichtenbe Schlacht ju liefern ober es gegen ben Rorben ju merfen; - und um ein Saarbreit mare es gelungen, benn Rapoleon fam mit feiner Armee um einen halben Tag früher por Smolenef an ale bie Ruffifche Sauptarmee. Durch Chambran auf einen faliden Weg geleitet, verläßt Claufewig fein ficherer Taft nicht und er ruft: "Smolenet war ja überhaupt fein Operations-Objeft fur Napoleon, fonbern bie Ruffliche Armee, welche er bisber vergebens jur Schlacht ju bringen gefucht." - Bang richtig, und barum eben machte Rapoleon biefe Umgehung, um bie Ruffifche v. Smitt gur naberen Auffiarung,

Armee unter ben nachtheiligften Umftanben gur Schlacht zu zwingen. - Aber fagen bie Berren, er hatte bie gewünschte Schlacht finben fonnen, wenn er von Witebot gerabe auf fie losgegangen. - Rach ben bisherigen Erfahrungen mochte Napoleon bas in 3meifel gieben; die Ruffen waren ihm schon mehrmals ausgewichen, und hatten es vielleicht auch hier gethan, weil bas Beichen, bas Singiehen und Schmachen bes Keinbes, wie fein Scharffinn wohl beariff, im Satten fie aber auch wirklich bie Schlacht bei Wolotowaja angenommen, wie Barflai gesonnen schien, so war es ein großer Unterschied, ob man ben Stier vorn an ben Bornern faßte, ober ihn von binten Barflai versicherte, bie Stellung bei Bolofomaja fei bie beste gewesen, bie er im gangen Kelbauge gefunben. fie war auf brei Seiten von einem fchwer zu überschreis tenben Flugchen umgeben: ber gewaltsame Uebergang und bie Schlacht hatten hier alfo noch mehr gefoftet als bie Befechte bei Smolenst, und bie Refultate waren nichtig gewesen, ba man ben Ruffen eine Frontalschlacht geliefert und fie in ber Richtung ihres Rudzugs angegriffen hatte. Smolenst ging allerbings verloren, aber wer bachte an die Behauptung biefer unhaltbaren Stadt; es war vom erften Unfang an nie etwas bafur geschehen, man hatte nicht einmal baran gebacht, bie leichtern Bugange in ber fogenannten Citabelle, bie nur einen abbangigen, leicht erfteigbaren Ball bot, ficher zu ftellen. -Wenn man biese Umgehung tabeln will, so muß man alle Umgehungen tabeln, benn feine warb mit mehr Runft und Befchid und zu einem größern 3med gemacht.

Den Fehler fann man allerbinge Rapoleon vorwerfen, baß er, ale Smolenet feinem erften Unrann wiberftanb. bie Umgehung nicht weiter oberhalb vollendete und einen bebeutenden Theil feines heers über ben feichten Oniepr feten ließ, um fich ber Mosfauer Strafe binter ben Ruffen zu bemächtigen, welcher Berfuch biefe zum fofortigen Abzug vermocht haben wurde, ben man ihnen fehr hatte erschweren fonnen. Aber als verzogenes Schooffind bes Blude gewohnt, mas er munichte auch zu hoffen, vermeinte er, die Ruffische Urmee wurde ihm por Smolenst eine Schlacht liefern, und blieb beshalb einen halben Tag unthätig, ohne zu ermagen, bag bei Smolenet gar fein Schlachtfelb fur bie Ruffen mar: fie hatten auf einem burchschnittenen Boben, mit einem hochufrigen Fluß hinter fich fampfen muffen, und bagu lag ihre Rudzugelinie in ber verlangerten Linken, und ging überbieß faft eine Meile am niedern Ufer bes Fluffes unter bem beherrichenden Reuer bes Keindes fort. Dort eine Schlacht anzunehmen, ware eine Tollheit gemesen, und Napoleon that Unrecht, eine folche bei Barflai vorauszusegen. Barflai vertheibigte Smolenst in beffen Borftabten einzig nur, um einen Tag Zeit für Bagration zu gewinnen. bamit bieser vor bem Feinde Dorogobusch erreichte; benn mit vollem Recht gitterten bie Ruffischen Beerführer, von bem Guben und Mosfau abgebrangt zu werben. leon hatte folches hier bemirfen fonnen, fei es, bag er rafch vor ben Ruffen, benn er fam vor ihnen bei Emolenst an, fich bes Dniepr = Uebergangs und ber Mostauer großen Strafe bemächtigt hatte, fei es, bag er bie Rebenftraße über Jelna einschlug füber Jelna, Juchnow, Webyn,

Maloi-Jaroslawes auf ber Kalugaer Straße nach Moskau], wodurch er die Ruffen gleichfalls vom Süden abgeschnitten und einen bedeutend nähern Weg nach Moskau gewonnen hätte, als auf der großen Straße. Die Russische Armee wäre dadurch der Fülfsquellen des Südens beraubt worden, aus denen er große Mittel würde haben schöpfen können. Doch zu seiner Entsichuldigung muß man sagen, er bewegte sich hier auf völlig fremden, unbekannten Boden, über den man nicht einmal gute Karten hatte, und bas bisherige Mißgeschick hatte ihm viel von seiner alten Zuversicht genommen.

So war ihm alles miggludt: bas Manover gegen Bagration, bas Manover gegen Barflai, bas Manover gegen beiber vereinigtes heer. Es fchien in biefem Kelbzuge eine eigene Katalität über ihn zu walten: nichts wollte mehr gelingen: Die geschickteften Magnahmen erwirften nur ihr Begentheil. In natürlicher Nachwirfung ward Rapoleon baburch vom fünftlichen Manovriren faft abgeschreckt; und sich hinfort nur auf bie materielle Bewalt, auf Muth und Schwert feiner Veteranen verlaffenb. ftrebte er ohne weitere Manover vormarte, um bie Schlacht zu suchen, bic, wie er wohl wußte, nicht lange ausbleiben fonnte, ba es um ben Breis von Mostau ging, beffen Kall, wie er rechnete, alles entscheiben und beenbigen müßte. Die Schlacht ward geschlagen, Mostau genommen; aber burch beffen auflodernbe Flammen ging ber Breis, ber Frieden, die Hoffnungen und die Weltmonarchie in Rauch auf. . Napoleon schien burch biesen Schlag wie betäubt. Sein vorauseilenber Beift überfah mit einem Blid ben weiten Abgrund, ber fich vor ihm

öffnete; und obgleich seine schöpferische Einbildungefraft noch viele Blane gebahr, treffliche Manover entwarf, fo ward boch feines ausgeführt: felbft bie gunftigften Belegenheiten wurden nicht benutt, um die Lage ju verbeffern, wie z. B. nach ber Schlacht von Maloi Saroslawes die leichte Gewinnung ber Strafe über Meben, Judnow und Jelna nach Rrasnoi ober Smolenst, welche ben verberbenbringenden Barallelmarich ber Ruffen auf biefer Strafe verhindert haben murbe. In ber Betäubung, in bem nieberdrudenben Befühl beffen was man verloren und mas fich bereitete, fcblug man bie verobete Strafe ein, auf welcher man gekommen. Die Folgen fonnten nicht ausbleiben, und die ununterbrochenen Unfälle ber Ruffen, Sunger, Roth, aufgelofete Rriegezucht, Froft und Elend bereiteten zulett jenem unüberwindlichen Beer, bas in brei Welttheilen siegend gefampft und Europas Sauptftabte bemuthig zu feinen Rugen gesehen, ein trubfeliges Enbe. Aus bem Schlufftein zur Weltmonarchie marb ein Brabftein für die Eroberer. So ging bas Berhangniß, welches ber Berr und Meifter aller biefer Schaaren übermuthig angerufen, nicht für fonbern gegen ihn, graufig in Erfüllung! — Ruit alto a culmine. —

#### Beilage A (zu S. 377).

### Thiers über Napoleons Operationsplan gegen Rufland im Jahr 1812. \*)

(3m Muszuge.)

"Der allgemeine Plan für seine Operationen stand in seinem Kopse sest. Seine Blide waren wie immer weit und tief. Um die Grunde seines Handelns zu begreifen, muffen wir zuerst bas Kriegstheater betrachten.

[Jest eine sehr unbestimmte, luftige Beschreibung bessselben, gar nicht mit ber von uns angeführten Rapoleons zu vergleichen. Es heißt ba]: "Die weiten Ebenen zwischen bem Baltischen, Schwarzen und Raspischen Meer werben einerseits von ber Ober, Weichsel, bem Pregel, Niemen und ber Duna burchflossen, die gegen Westen strömen; und andererseits burch ben Oniester, Oniepr, den Don und die Wolga, die östlich strömen. 1) — Auf diesem weiten Schauplat unternahm es Napoleon, durch die Anstrengungen seines Genies, das schwierigste Hinderniß des Kriegs, die Räume, zu bestegen. Die Niederungen, so zu sagen die Mündungen der Ober, Weichsel, des Pregels und des Niemens, bilben den traurigen aber wundersam fruchtbaren Boden von Alt-Preußen. Wenn

<sup>\*)</sup> Bgl. Tome XIII. S. 447 2c. (ber Leipziger Ausgabe).

<sup>1)</sup> Wenn man ftatt westlich und öftlich, nörblich und fubfich sagte, würde man bie Bahrheit beffer treffen.

man biefe Fluffe auffteigt und von Abend gegen Morgen marschirt, fommt man in sandigere weniger fruchtreiche Begenben, wo weniger materielle und moralische Rultur, weniger Wohnungen, aber mehr Balber und Sumpfe befinden; ftatt gablreicher, reinlicher und reicher protestantischer Städte, treten einem schmunge fatholische Dörfer entgegen, um Schlöffer, von einem tapfern aber mußigen Abel bewohnt, gleichsam gekauert, und zugleich ein Gewühl von Juben, bie überall, wo es Tragheit und Unwiffenheit halb barbarischer Rationen auszubeuten gibt, gebeihen. Je mehr man gegen Morgen hinauffteigt, gegen die Quellen ber Beichsel und ihrer Bufluffe, gegen bie bes Narems, bes Niemens und ber Duna, befto mehr zeigt fich ber erwähnte Rarafter bes Landes. Ift man zu ben Quellen ber Weichsel gelangt, zu benen bes Niemens und ber Dung, so trifft man, wenn man fich nun auf ben entgegengesetten Abhang begibt, b. h. zu ben Duellen bes Dnieftre und Dniepre, auf einen Boben, beffen unmerfliche Reigung ben Bewäffern nirgenbe einen Abfluß gestattet, und mit Morasten und finftern Balbern bebeckt ift: man ift in Altpolen, in Litauen. weiter in biefer Richtung öftlich ziehend, gelangt man ju ben Quellen ber Duna und bes Oniepre, bie etwa zwanzig lieues von einander entfernt sind: man kommt fo in die 3wischenöffnung zwischen Witebet und Smolenet, wo man aus Altpolen herausfommt, um in bas eigent= liche Rußland einzutreten.

"Mit seinem unvergleichlichen Scharfblid fah Rapoleon gleich, baß sein Marsch auf biese Deffnung zwischen ben Duellen bes Oniepr und ber Duna, zwischen Bitebet und Smolenes, gerichtet sein muffe. 2) Es find gleichsame bie Thore bes Oftene; und bort auch hatte sich bie alte Granze zwischen Polen und Rufland nach gegenseitigen. Siegen und Nieberlagen festgesett."

Herr Thiers beschreibt nun ferner bie Granze zwischen Rußland, Preußen und bem Herzogthum Warschau. — Bei Kowno bilbet sie einen Bogen; ba wollte Napoleon über ben Niemen seben, sagt er, um in einem raschen. Buge gegen bie Duna und ben Oniepr, bas ganze alte Bolen zu gewinnen. Und zwar aus folgenden Grunden:

Bier Wege boten sich ihm bar: 1) Einer sublich, bei Brest (Brzesc) über ben Bug, längst bes rechten Pripiäte-Ufers, bis zu bessen Bereinigung mit bem Oniepr obershalb Riew; 3) folglich Wolynich burchschneibend, und von Kiew sich nördlich gegen Moskau wendend, durch die schönsten Provinzen bes Reichs.

2) Ein zweiter, in norböftlicher Richtung, über Grobno, Minst, Smolenst, burch Litauen und burch bie Deffnung (trouée) zwischen Duna und Oniepr hindurch, und sodann in fürzester Linie auf Mostau.

<sup>\*)</sup> Dazu gehörte eben kein unvergleichlicher Scharfblick; welches Lob, wie mehrere andere extatische Ausrufe, die noch vorkommen, der Berfasser eigentlich nur seinem eigenen Scharstun spendet, da das was er für Napoleons Plan gibt, nichts mehr als seine eigene Ansicht von demselben ausbrückt. — Hier z. B. war wohl nicht die troude so wichtig, als vielmehr Smolensk, Moskan, die dahinter lagen und auf welche Napoleou zielte. Ueber den noch schmalen Dniepr zu setzen, hätte nicht mehr Schwierigkeit gekoftet als der Marsch durch jene troude.

<sup>3)</sup> Längs bes rechten Pripiät-Ufers läuft keine größere Straße, nur Rebenwege. Die Hauptstraße auf bieser Seite geht von Blabimir über Lugk, Shitomir auf Kiew.

- 3) Der britte Beg, parallel mit bem vorigen, nur etwas hoher, über Kowno, Wilna auf die Deffnung zu; aber statt über Smolenst, über Bitebst in Alt-Rußland eindringend, indeß gleichfalls in gerader Richtung auf Mostau.
- 4) Der vierte endlich ging gerade nörblich burch bie nörblichen Provinzen über Tilsit, Mitau, Riga, Narva nach Betersburg.

Bon biefen vier Straffen hatten bie erste und vierte ben Nachtheil außerster Bartien, und waren für einen Mann von so sicherm Urtheil wie Napoleon, unzuläffig. Die eine wie die andere festen ben Ginfallenden einem gefährlichen Manover von Seiten ber Ruffen aus, welche, in Litauen concentrirt, entweber über Robryn, über Binsf ober über Mozyr sich in Maffe auf die Klanke ber gegen Riew marschirenden Urmee hatte werfen tonnen; ober auch über Witebof und Polopf in bie Klanke ber Armee, welche auf Betersburg marschirte. Dazu famen noch besondere Rachtheile: Die subliche Strafe lief zwischen Wolynien und Galigien, burch ichone ganber, murbe aber bie Frangofische Urmee in volle Abhangigfeit von Defterreich gebracht haben, 4) und bas hatte biefe Dacht in gar üble Versuchungen führen können; 5) - bie nörbliche

<sup>4)</sup> Wohl schwerlich! Ein großer Theil diefer Granze ftieß an bas herzogthum Barschau; und wenn man mit einer halben Million Krieger vorgeht, hat man nicht zu besorgen, in die Abhängigkeit unzuverlässiger Bundesgenossen zu gerathen.

<sup>5)</sup> Gegen ben fiegreichen Napoleon nie; wohl gegen ben geschlagenen; — barum aber mußte man eben solche Mittel und Bege nehmen, bag man nicht geschlagen wurde.

bagegen lief burch fumpfige und walbige Flachen, unterbem herbsten Klima und burch Gegenben, wo ber Boben nichts jum Unterhalt ber Truppen geliefert haben wurbe.

Eine Bahl mar alfo nur zwischen ben beiben mittlern Linien möglich; beibe gingen burch bie Deffnung awischen Witebst und Smolenst auf Mostau, ohne einen Marich auf Betersburg eben zu verbieten. - Rach reiflichem Ermaaen zog Napoleon die über Rowno, Wilna und Witebef 6) vor; bie andere Strafe über Grobno und Minst, obgleich furger, lief gur Seite bes allerfumpfigften Theils bes Lanbes bin, befannt unter bem Ramen ber Binofer Morafte, und man fonnte burch einen fraftigen Stoß bes Feindes hinein geworfen werben, um nicht mehr herauszufommen. 7) Die Strafe bagegen von Rowno nach Wilna, von Wilna nach Witebet, hatte nicht bie Nachtheile ber anbern, und bot, mas vornämlich entscheiben mußte, bas fichere Mittel bar, bie feinblichen Streitfrafte in zwei Maffen zu fpalten, bie leicht im Lauf bes Felbzugs nicht mehr hätten zusammen fommen fönnen.

Die Aufstellung ber Ruffen, so viel man erkennen konnte, war ber Art, baß sie Rapoleon in ben Gebanken bestärken mußte, bie er bei ben ersten Runben über bie feinbliche Armee gefaßt hatte.

<sup>6)</sup> Witebet lag gar nicht im Plan, tam nur burch ben Rudgug ber Ruffen in jene Gegenb in Betracht.

<sup>7)</sup> Das ift lacherlich: wenn man 200,000 Mann und mehr auf Giner Linie vereinigt, tann man nicht burch einen Stoß in Sampfe geworfen werben!

Die Ruffen, obgleich fie ihre außerften Borpoften am Bug, Rarew und Niemen hatten, hatten jedoch bie Linie ber Duna und bes Oniepr als ihre mahre Bertheibigungelinie gebacht. Diefe Fluffe, in entgegengesette Richtungen ftroment, bilben, mit Ausnahme ber gedachten Deffnung, eine zusammenhängende Linie vom Rordweften bis zum Suboften, und burchziehen bas gange Land von Riga bis Nifolajem. Seitbem bie Ruffen angefangen, ihre Rrafte zu concentriren, hatten fie naturlich zwei Sauptversammlungen gemacht, eine an ber Duna zwischen Witebot und Dunaburg; bie andere am Dniepr, zwischen Smolenst und Rogatschem; - und biefe Berfammlungen hatten fich allmählig in zwei Urmeen verwandelt, von benen bie eine gegen Wilna, Die andere gegen Minet vorgegangen war, mit ber Absicht, fich fpater zu vereinigen, ober auch besonders zu handeln, je nach ben Umffanten; aber beibe hatten ihre Bafts auf ber oberwähnten großen Klußlinie. — Die erste, an ber Dung, 8) befehligte Barflai, Sauptquartier in Bilna, Borpoften in Rowno; sie follte bie Referven aus bem Norben bes Reichs empfangen. — Die zweite befehligte Bagration, am Oniepr, Sauptquartier Minet, 9) Borposten in Grobno; sie sollte bie Reserven aus ber Mitte bes Reichs empfangen, und fich, mittels ber Urmee von Tormaffow, mit ben Truppen gegen bie Türken in Ber-

<sup>8)</sup> Die erste Armee stand um Wilna herum, nicht an ber Duna.
9) Das ift unrichtig. Sie stand weber am Oniepr noch bei

<sup>9)</sup> Das ist unrichtig. Sie ftand weber am Oniepr noch bei Minst, sonbern um Lutt; — erst später, im Juni, warb fie nach Woltowyst gezogen; nach Minst tam fie gar nicht.

bindung halten. So war die Bertheilung der Ruffichen Streitfrafte, 10) bis man sich in Wilna schließlich über ben Operationsplan würde geeinigt haben. Diese Bertheilung war der Beschaffenheit des Landes gemäß, und noch kein Fehler, wenn man Zeit gehabt hatte, vor einem raschen Feinde rechtzeitig einen Entschluß zu fassen.

Napoleon, welcher im hohen Grabe die Gabe hatte, die Gedanken des Feindes zu durchdringen, hatte scharf die Bertheilung dieser Massen errathen. 11) Er hatte richtig nach den verworrenen oft sich widersprechenden Berichten der Agenten unterschieden, daß es eine Armee an der Düna gebe, und eine am Dniepr; daß die eine sich in der Richtung von Wilna auf Kowno, die andere in der Richtung von Winst auf Grodno hätte bewegen sollen; 12) — die eine gab man auf 150,000 Mann unter Barklai, die andere auf 100,000 M. unter Bagration an. An der Zahl lag ihm wenig, da er bloß in erster Linie 400,000 Mann hatte, nur die Ausstellung des Feindes kam bei ihm in Betracht. 13)

Er faßte sofort seinen Blan. Der Niemen bilbet bei Rowno einen großen Winkel. Napoleon, in ben Binkel hineinmarschirenb, brauchte ben Niemen nur bei Rowno mit einer Maffe von 200,000 M. ju überschreiten, und

<sup>40)</sup> Bang und gar nicht!

<sup>11)</sup> Gin Bermuthen gibt noch keine positiven Daten, um barauf Operationsplane zu banen. — Rapoleon war aber besser unterrichtet, und kannte genau bie Stellungen und Absichten ber Russen! —

<sup>19)</sup> Mit Erlaubniß bes Berfassers, ba hatte er boch nicht gang richtig geseben und erratben !

<sup>13)</sup> Und biefe gibt ber Berfaffer eben fo falfch wie bie Starte.

sich mit jenem zerschmetternben Rachbruck, womit er alle seine Operationen begann, auf Wilna zu werfen und sich dort zwischen die Düna-Armee unter Barklai und die Oniepr-Armee unter Bagration zu schieben, um sicher zu sein, sie für den Rest des Feldzugs zu trennen. Er konnte so, wenn er wollte, die Moskau vordringen, rechts und links nichts habend als die Trümmer der Russischen Macht.

Außer biesem Hauptwortheil hatte eine solche Operationsweise noch ihre besondern Bortheile. Indem er in diesen Niemen Binkel, dessen Spige Rowno war, hincinmarschirte, marschirte man gedeckt durch die beiden Arme des Winkels. War man bei Rowno hinüber und rückte auf Wilna, so hatte man links die schiffbare Wilia, die damit eine kostdare Berlängerung unserer Navigationszlinie gab. Endlich in Wilna einziehend, schlug man den ersten gewaltigen Schlag, dessen moralische Wirkung groß sein mußte, indem man den Kaiser Alexander aus seinem ersten Hauptquartier vertried und sich der Hauptstadt Litauens bemächtigte, was von nicht geringer Besteutung in Hinsicht der Polen war.

Diese seines Genius würdigen Ansichten 14) einmal festgeset, beschäftigte sich Napoleon sofort mit ber Ausführung. Er beschloß bemnach unter seiner eigenen Hand, jum Durchbrechen bei Kowno zu vereinigen: bie Korps von Davoust, Dubinot, Nep, bie Garben und

<sup>14)</sup> Sie waren fehr einfach und es bedurfte bazu keines besonbern Genius. — Schon Bauboncourt hatte fie zuerst bargelegt, und herr Thiers ist ihm nur treulich gesolgt.

amei ber Ravallerie = Referve = Rorps, eine Daffe pou 200,000 M., nach Abaug ber burch bie Marsche verur-Bahrend nun Napoleon mit biefer fachten Berlufte. gerschmetternben Macht, bie ben Rern ber Urmee enthielt. auf Wilna marschirte, follte Macbonalb links ben Riemen bei Tilsit überschreiten, sich ber beiben Ufer biefes Fluffes nach Bertreibung ber Rofafen bemachtigen, fichere Schifffahrt unferer Lebensmittel beforbern. Œr hatte etwa 30,000 M., außer 17,000 Breußen noch bie Division Grandjean. Das weitere Biel Macbonalbs follte Rurland fein. — Rechts hatte Napoleon einen anbern Niemen-Uebergang angeordnet unter Bring Gugen: er follte mit seiner Italienischen Armee, ben Bavern und bem britten Kavallerie Rorps, ungefähr 80,000 M., ben Niemen unterhalb (vielmehr oberhalb) Rowno bei Bren überschreiten. - Roch mehr rechts und sublicher. b. h. bei Grobno, follte Jerome überfegen, mit ben Beftphalen. Bolen. Sachsen und bem vierten Ravallerie-Rorps unter Latour - Maubourg. Diefe außerfte Rechte gablte etwa 70,000 M., [mehr wie 75,000]. — Das waren alfo 380,000 Streiter, mit ben Barts mehr wie 400,000. welche 1000 Geschüße mit sich schleppten, ungerechnet eine Reserve von 140-150,000 M., die rüchwärts blieb; aufammen mit etwa 60,000 Kranfen eine Befammtmaffe von 600,000 M.; benn bie Bahl ber Kranken mar auf ben Märschen von ber Elbe zur Beichsel und zum Riemen bereits auf 40-60,000 gestiegen. - Die 30,000 Defterreicher, welche von Galigien auf Breft ruden follten, und bie nicht zur großen Armee gehörten, brachten biefe auf ungefähr 640,000 Mann.

Napoleon hatte seinem Bruber Jerome vorgeschrieben, im Fall Bagration bas rechte Niemen-User von Grodno auf Rowno hinausstiege, eine gleiche Bewegung auf bem linken User zu machen, und sich somit an den Prinzen Eugen zu schließen, während dieser sich an die Hauptarmee schloß. 15) — Sollte Bagration dagegen, den General Tormassow au sich ziehend, sich auf Warschau und die Desterreicher wersen wollen, so müßte man von diesem Glücksfalle vortheilen, ihn gewähren lassen, die Desterreicher benachrichtigen, damit sie sich auf Warschau und Modlin zögen, und sodann, wenn Bagration auf unserer Rechten und in unserm Rücken gut engagirt wäre, so sollte sich Jerome gegen ihn zurückwenden, um ihn mit seinem ganzen Korps gesangen zu nehmen, 16) wie es mit Mack dei Ulm geschehen sei.

Nachdem Napoleon alle biefe Dispositionen getroffen, verließ er am 17. Juni Konigsberg.

So viel gibt uns Herr Thiers über ben Operationsplan. Was ift barin Neues? Wir muffen gestehen, nicht viel.

<sup>45)</sup> Das scheint unrichtig. Eugen sollte ihm entgegentreten, er war start genug bazu, und Wilna beden. Jerome sollte Bagration im Rücken sassen. In Napoleons Schreiben vom 15. Juni an Jerome heißt es ausbrücklich: "baß im bezeichneten Falle Jerome ihm auf bem Fuße zu folgen hätte. (Bgl. bei Du Casse S. 76 2c.). Und so nur konnten Resultate erzielt werden, nicht burch einen Marschauf bem linken Ufer.

<sup>16)</sup> Co weit war es noch nicht. Bagration hatte ben Fall vorausgesehen und war entschlossen, seinen Ruckzug alsbann über Lublin und Wlatimir nach Wolpnien zu nehmen.

Buerst was die Terrain-Beschreibung betrifft, so ist sie ungenau, etwas verwirrt, und wenig zum Zweck dienend. Die Darlegung der Straßenzüge nach Moskau leidet an Unrichtigkeiten, und eben so die daran geknüpsten Bemerkungen. Roch sehlerhafter sind die Ansichten über die Ausstellung der Russischen Etreitkräfte, wo der Versasser ganz irre gegangen ist. Richtig ist die Darlegung des Operationsplans gegen Wilna und weiter, aber sie ist nach Baudoncourt kopirt. — So bleibt also im Grunde wenig für den Versasser übrig, und dieses Wenige ist meist unbestimmt oder falsch; tros der Bewunderung, die er selber dasur ausspricht, als Manisestationen des Raposleonischen Genies, obgleich sie nur Lucubrationen des Thiers'schen Geistes sind.

#### Beilage B (zu S. 405).

## Schreiben bes Oberften v. Toll an den Fürften B. Wolchonsti.

Moschinka am 30. Juli 1812.

Nach ber Bereinigung mit Bagration erwartete jebermann eine aktive Offensive. Der Feind, ftolg über bie Besetzung mehrerer Provinzen, schidte in allen Richtungen ftarte Barteien aus, wie auf Sebesh, Remel, Duchomtichina, über Poretichie auf Die Strafe von Beloi, Gorfi, Mitislaml. Seine vornehmften Korps befanden fich: Macdonald in Kurland mit 25,000 M.; Dubinot mit 18,000 M. auf ber Strafe von Pologf nach Sebesh, wo er geschlagen worben ift; Beffieres in Boretschie mit 10.000 M.: Ravoleon mit ben Garben, 25000 M. in Witebst; Nen und Montbrun mit 40000 M. in Liosna und Rudnia; Davoust mit 45,000 M. in Mohilew und Dricha; ber König von Westphalen und Poniatowski mit 25 -- 30,000 M. gegen Mogyr hin; Regnier mit 15,000 M. in Slonim und Kobryn. — Daraus können Sie erseben; baß bie hauptmacht bes Keinbes fich amiichen Mohilem und Voretschie befand, auf einen weiten Klachenraum von 15,000 Duabrat-Werft vertheilt. Dagegen haben eine Centralftellung mit 120,000 M., ohne

6-8000 Rosafen zu rechnen, und benuten nicht bie Bortheile, welche bie Gelegenheit und bietet. - Tros bes Rriegerathe, welcher am 24. 3uf. in Smolenef gehalten wurde, wo alle Mitglieder berfelben Meinung maren. b. h., daß man gegen ben Feind in ber Richtung auf Rudnia marschiren muffe, um bie Linie bes von Mobilem bis Boretschie gerftreuten Feindes zu durchbrechen, eine Ausbehnung von wenigstens 150 Berft; und nachbem man Ren geschlagen, sich links wenden, um ben wegen feiner Lage fehr wichtigen Posten von Babinowitschi au besegen und sodann Napoleon entgegen zu marschiren. der sicher, im Berein mit dem Korps, bas in ber Richtung von Poretschie ftant, eine concentrische Bewegung gemacht haben wurde, vielleicht in die Begend von Ralifchit. Auf solche Beise hatten wir ben Bortheil gehabt, bie: verschiedenen feindlichen Korps nach einander zu schlagen. indem wir ihnen immer überlegene Rrafte entgegenftellten.

In Folge bes festgesesten Planes marschirten wir am 26. Juli 7. Aug. aus Smolenst in ber Richtung von Rubnia nach Wübra, 25 Werst, nachdem wir zwei kleine Beobachtungsforps in ber Richtung von Poretschje und auf der Straße von Krasnoi nach Orscha aufgestellt. Un diesem Tage brachten unsere Vortruppen die seindlichen Vorposten zum Weichen, aber nur auf sieben bis acht Werst. Um solgenden Tage sollte die Armee den Warsch gegen Insowund Molewo Boloto fortsetzen; ich begab mich in der Nacht zu Platow, um am dritten Tage unseres Marsches gegen Rudnia eine gewaltsame Erkundigung zu machenum füns Uhr Morgens setze sich die Vorhut in Marschund das Gesecht begann ziemlich sebhaft; — gegen

zehn Uhr Morgens war alles vorbei und ber Keind bis auf Rubnia zurudgeworfen, mit Burudlaffung von 400 Gefangenen, zwei Oberften und sechzehn Offizieren. bem ich bas Terrain untersuchte, fant ich ein für bie gange Urmee fehr vortheilhaftes Schlachtfelb, falls ber Feind sich gesammelt und gegen uns anmarschirt mare; da ich aber von den Gefangenen vernahm, daß Ravoleon noch in Witebet fei, fo gebachte ich eben bie Disposition aum Marich ber Urmee auf Rubnia au entwerfen, ale ich erfuhr, daß die Quartiermacher einiger Regimenter, welche uns nahe gefolgt maren, ins Lager von Bubra gurudgerufen seien. Unsere Borbut, unter Blatow bei Leschna angehalten, erwectte mir gleichfalls ben Berbacht, bag wir eine rudgängige Bewegung machen wollten. Tronbem blieb ich in Ralni-Boloto, um die Befehle bes Obergenerals zu erwarten. Erst zwei Uhr nach Mitternacht ließ man mich wiffen, daß ich ins hauptquartier jurudfehren mußte und bag bie Urmee eine andere Richtung. nehmen werbe. Diese unerwartete Bewegung hat alles bei ber Armee in Berwirrung gebracht, bas fliegende Magazin, welches uns in ber Richtung von Rubnia folgte, fonnte nicht leicht burch bie Nebenwege fommen, auf welchen die Urmee ihre Flankenbewegung machte, weil die fleinen Querwege für die großen Lebensmittel-Wagen fast ungangbar maren, so baß bie Armee fast zwei Tage lang ganglich bes Brots ermangelte. aber bas Schlimmfte babei, ift, bag wir burch unfere offensive Bewegung von Smolenst ben eingeschlafenen Feind erwedt haben, welcher jest concentrifch in ber Richtung von Rubnia marschirt und burch bie lleberlegenheit seiner Kräfte bie Streitmacht von Bagration erbruden tann, die von und 35 Werst entfernt ist, zwar, wenn Sie wollen, fein so großer Raum, aber wo die Berbindung sehr schwierig ist, in Folge der beständigen Regen, die seit vier Tagen anhalten. Meine Offiziere arbeiten, daß es ein Elend ist, an der Ausbesserung bieser Wege.

Zwischen ben beiben Armeen befindet sich ein kleines Beobachtungstorps unter Schachowskoi, wobei ich Ihren Abjutanten, ben Major Orlow, als Stabschef placitt habe. Ich bin sehr mit ihm zufrieden und wünschte, bas wir noch viele so intelligente und eifrige Ofstziere hatten.

Phulls Denkschrift.

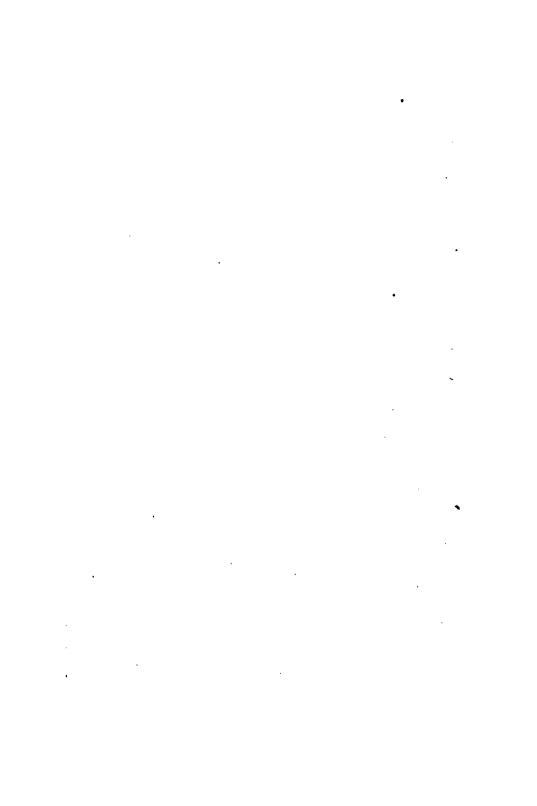

# Denkschrift des General-Lientenant von Phull über den Kriegsplan für den Feldzug von 1812.

Der Raiser Alexander fühlte, wie sehr vor ihm die Besestigung der Gränze war vernachlässigt worden, und er widmete nach dem Frieden von Tilstt, durch welchen ein sehr gefährlicher Gegner berselben näher gerückt war, seine ganze Ausmerksamseit der Militair-Organisation seines großen Reichs. Bormals war die Stelle des Kriegsgouverneurs von Betersburg mit der des Kriegsministers verbunden: der Kaiser ernannte einen besondern Kriegsgouverneur, und arbeitete allein mit dem Kriegsminister, welcher nunmehr seine ganze Ausmerksamseit auf die Militair-Verwaltung richten konnte.

Diejenigen, welche so gludlich gewesen find, einige Beit zu ben Umgebungen bes Raisers Alexander zu geshören, können nicht anders, als benselben für den einstichtsvollsten, thatigsten und redlichsten Mann seines Reichs anzuerkennen. Alles Gute kommt unmittelbar von ihm, obgleich ein undankbares Publikum daffelbe gewöhnlich andern zuschreibt und daher den Raiser zum Urheber alles bessenigen macht, was man sich einbildet

tabeln zu können, und beffen 3wedmäßigkeit fich in ber Volge oft aufs beutlichste ausspricht.

Der Raifer fing bamit an, fur bie Urmee eine zwedmäßige Dislocation zu entwerfen. Da man in ben vorhergegangenen Kriegen immer fehr viele Muhe gehabt hatte, ben bei ben Armeen entstandenen Abgang mit ber erforberlichen Schnelligfeit zu erfegen: fo murben fur alle Truppenarten Referven errichtet, beren Bestimmung im Rriege fein follte, fich ftete in einer gemeffenen Entfernung von ben aktiven Armeen zu befinden und ben: Abgang berfelben, nach Maggabe als er entftanben, zu Die Refruten murben, nach Beschaffenheit ber erfenen. Waffen, in besondere Schwadronen, Bataillone und Rompagnien gesammelt, ju Solbaten gebilbet und als folche ben Referven zur Erganzung ihres Abgangs überliefert. Mit größter Thatigfeit arbeitete man in ben Beughaufern und in ben Waffen = Fabrifen. Der Raiser orbnete Befestigungen an ju Riga, Dunaburg, Bobruist und Riow.

Dhne sich auf ben Bertheibigungsfrieg zu beschränken, glaubte ber Raiser beffen ungeachtet, benselben auf eine allgemeine Art vorbereiten zu muffen. Er richtete eine vorzügliche Ausmerksamkeit auf benjenigen Theil ber Gränze, welcher am meisten gefährbet zu sein schien, nämlich auf benjenigen von Polangen über Rowno, Grobno, Brest Litowet, Wlabimir bis Chotin in einer Ausbehnung von mehr als 130 Deutschen Meilen.

Um in bas Innere von Rußland einzubringen, konnte ber Feind sich mehrerer Straßen bedienen, welche theils nach Petersburg, theils nach Moskau führen. Die. Straße von Tilsit über Riga, Narva und Petersburg hat eine gange von 110 Deutschen Meilen; Die Straffe von Infoczon über Grodno, Minst, Smolenst bis Mostau hat eine Lange von 158 Deutschen Meilen. Straße von Lublin über Blabimir, Shitomir, Riow, Tula bis Mosfau hat eine gange von 185 Deutschen Die Weichsel mar scheinbar bie allgemeine Meilen. Operationsbasis für biese brei Operationslinien; fie konnte aber bie auf benselben vorrudenben Urmeen nur schwach unterftügen und zu nichts bienen, als zur Errichtung einer neuen Operationsbasis auf ber Memel (Niemen), unter ber Voraussetzung, bag bis zur Errichtung biefer neuen Operationsbafis bie Armee bas Erforberliche auf bem Kriegstheater felbft vorfinden murbe. Die Haupt= bestimmung ber Beichsel war, bie Kranzösischen Seere in ben Stand zu fegen, zwischen berfelben, ber Memel (Niemen) und bem Bug ben Krieg mit Rachbruck und Sicherheit zu führen. In Diefer hinficht maren bie verschiedenen Brudenköpfe angelegt, welche theils zu Uebergangspunkten, theils zu Anlehnungspunkten bienen follten und auf ben schlimmften Fall, bis zur Unfunft neuer Berftarfungen, ben Befit mehrer wichtigen Buntte fichern fonnten.

Die Operationslinie von Tilfit bis Petersburg ift die fürzeste und kann in sechzig Tagen durchlaufen werden. Tilfit steht vermittelst der Memel, des Friedrichsgrabens, des Deineskanals und des frischen Haffs in vortheilhafter Verbindung mit der Weichsel. Eine auf befagter Operationslinie vorrückende Armee befindet sich in der Rahe von Kurland, kann, wenigstens im Anfange der Operation, aus bieser Provinz mit Lebensmitteln

unterstützt werben, und ist auf berselben vorzüglich im Stande, die Belagerung von Riga zu unternehmen und zu beden. — Iwei und zweidrittel Monate sind wenigstens dazu erforderlich, um die Operationslinie von Tytoczyn über Grodno, Minst, Smolenst nach Mostau zu durchlaufen. Bermittelst des Narews steht auch Tytoczyn mit der Weichsel in Verbindung, jedoch wegen der geringen Schissbarfeit des erstern Flusses auf eine minder vortheilhafte Art als Tisst.

Bei bem Eintritt in bas frembe Bebiet finbet eine auf bieser Linie operirende Armee nicht bie Unterftusung. bie ihr auf ber Seite von Rurland zu Bebote fteht. Ungreifenbe und ber Vertheibigenbe geben bis jum ents scheibenben Schlage fich gegenseitig bie Befete. greifer thut gewöhnlich bie erften Schritte, aufmertfam. welche Magregeln biefelben bei bem Begner veranlaffen, feine ferneren einzurichten. um barnach Der Bertheibigende fann alles vorhersehen, mas ber Ungreifende thun fann, nicht aber mas berfelbe thun wirb, und muß baher mit seinen Borbereitungen sammtliche Borfalle, welche eintreten fonnen, umfaffen. Die Truppen an ben Brangen im voraus aufzustellen, wie Beftalt und Umftanbe es erforbern werben, ift unmöglich; Irrthum ift hierin unvermeiblich, nur muß ber Irrthum unschablich und bie Begegnung beffelben in ber allgemeinen Unordnung begriffen fein. Die Begegnung bes Irrthums fann nicht wohl auf ber Grange felbft, fonbern in einer beträchtlichen Entfernung von berfelben ftattfinben.

Rapoleone Angriffsplan fonnte folgende Sauptfalle enthalten:

- 1) An ber Memel (Riemen) bie Hauptmacht und auf ben andern beiben Operationslinien nur bedrohende und sekundare Kräfte aufzustellen.
- 2) Die Hauptmacht scheinbar an ber Memel aufzustellen und sie unvermerkt nach ber von Enfoczyn nach Moskau führenben Operationslinie hinzuschieben, währenb anfänglich auf bieser und ber über Lust und Kiow nach Moskau führenben Operationslinie bedrohenbe und sekundäre Kräfte aufgestellt werben.
- 3) Auf ben von Tilst und von Lublin ausgehenden Operationslinien bedrohende und sekundare Kräfte, auf ber von Tykoczyn ausgehenden aber die Hauptmacht aufzustellen und sie nach der von Tilst ausgehenden allmählig hinzubringen.
- 4) Die Sauptmacht auf ber über Luft und Riow führenden Operationslinie, bedrohende und fekundare Kräfte auf den beiden andern Operationslinien aufzustellen.

Im ersten und dritten Fall fonnte der Feind die Ersoberung von Petersburg, in dem zweiten die Eroberung von Mosfau, und im vierten Fall die Wiederherstellung Polens beabsichtigen, um, verstärft durch die Sulfsmittel dieses Reichs im zweiten Feldzuge bis Mosfau vorzugehen.

Um ben vier angeführten Sauptfällen begegnen zu können, hatte man fich im allgemeinen vorzubereiten. Es fam hierbei vorzüglich auf eine zwedmäßige Unlegung ber Magazine an, nach welchen bie aufgestellten Urmeen in ben Stand gesetzt wurden, ben Absichten bes Feindes entgegenzuarbeiten. Es ift ein kostspieliges Unternehmen, für ein zahlreiches Heer auf einen ganzen Feldzug voraus

bie Magazine anzulegen. In bem Raume, in welchem. felbft bei eintretenben Ungludofallen bie Operationen ftatt finden fonnten, murben für die aktiven Urmeen fo wie für bie Reserven bie erforberlichen Magazine errichtet. Die Bevölferung bes Lanbes auf bem gangen Kriegstheater ift von einer folden Beschaffenheit, bag bie auf einer Operationslinie vorrudende Armee nur von einer gewiffen Starte fein burfte, wenn fie nicht Befahr laufen follte, burch ihre Maffe fich zu Grunde zu richten. murben Defensiv Dverationelinien gewählt, beren Beflimmung war, ben Feind von benjenigen Operationslinien abzuziehen, melche für ibn bie beauemften beichloß. aemesen fein mürben. Man Theil ber Ruffischen Rriegsmacht zwischen ben nach Beter & burg unb nacb Mostau führenben feinblichen Operationelinien auf-Eine Defenfiv=Operationelinie von Wilna austellen. über Welifilufi und Borowitschi schien vorzügliche Bortheile zu gemähren, indem fie ben Keind sowohl von Betersburg als auch von Mostau abzog, ihn nöthigte, auf einer Strafe vorzugeben, auf welcher er in Sinficht ber Verpflegung bie größten Schwierigkeiten zu überwinden hatte. 1) mahrend für bie Defenfin - Urmee alles vorbe-

<sup>1)</sup> hierbei ift vorausgesett, bag ber Feind ben Anftog von uns nehmen nicht aber selber ihn geben würbe. Wer hatte ihn benn gezwungen, auf berselben Strafe vorzugeben, auf welcher wir uns jurudgezogen? Er hatte unserm heer einen Theil seiner überlegenen Streitkräste entgegengestellt, und hatte mit bem andern eine seinem Bortheil gemäße Richtung eingeschlagen, b. h. er hatte gesucht, die Russische Armee in ibrer linten Klante zu umgeben, sie von ibren

reitet sein konnte. Operirte bie Russische Armee auf dieser Linie, so wurde der Feind es schwerlich gewagt haben, derselben Detachements entgegenzustellen, um mit seiner Hauptmacht die Straße nach Petersburg ober Moskau einzuschlagen. 2)

Ein solcher Fall war zu wünschen aber nicht zu Schickte ber an Bahl überlegene Reind ein behoffen. trächtliches Detachement nach einer von ben Sauptftabten, fo fonnte biefem Uebel burch Aufstellung von Bolfemaffen 3) auf eine leichte Urt begegnet werben. hätte ber Keind, ohne sich zu schwächen und ber gegenfeitigen Armee bas Uebergewicht über bie feinige ju geben, nicht wohl beträchtliche Detachements auf eine große Entfernung absenden können (!). Gine von Wilna über Welikiluki führende befenstve Operationslinie mar vortheilhafter als jebe andere; welche zwischen berfelben und ben Ruften ber Oftfee hatte gemahlt werben tonnen; benn eine Bertheibigunge Armee, welche auf einer von Rowno nach ber Duna führenden Linie operiren wollte, fonnte bei einem geringen Berfeben in Befahr fommen.

füblichen Hilfsquellen abzuschneiben, und gegen bie unfruchtbaren nörblichen Provinzen guruckzuwerfen. S.

<sup>2)</sup> Warum Detachements — er war start genug, ber Russischen Urmee eine gleich anichnliche Streitmacht entgegenzusetzen, und tennoch mit ber Hauptmacht überall hin ben Impuls zu geben, wo er wollte. Daß er aber als Angreisender mit überlegener Streitkraft auftreten würde, war leicht vorauszusehen, ja burch die Standlisten, die man sich verschafft, bekannt.

<sup>3)</sup> Wie? Boltsmaffen, robe, schlecht bewaffnete Boltsmaffen gegen ein tüchtiges, gut geregeltes heer! Dan traut taum feinen Mugen, wenn man bas lieft. S.

in ben zwischen ber Memel, Riga und ber Oftsee liegenben Raum gebrängt zu werden. 4) Die Operationslinie
von Wilna über Welikiluki war vortheilhafter als jede
andere, welche zwischen berselben und ber von Rinsk
nach Moskau führenden Straße hätte gewählt werden
können, indem auf einer von Riga entfernten Operationslinie ber Armee die Gemeinschaft mit besagter Festung
und die Möglichkeit des Entsaßes nicht zugesichert werden
konnte. 5) Mit dieser Operationslinie blieb noch die
Brückenschanze bei Dünaburg in einer vortheilhaften Berbindung. Auf berselben konnte eine Offensive nach dem
feindlichen Gebiet vorzüglich begünstigt werden. 5b)

In bem Theile bes Kriegstheaters, welcher zwischen bem Przypiec und bem Oniestr sich befindet, war nut Eine Operationslinie, nämlich die Straße von Wladimir über Lugt, Shitomir, Riow nach Mostau. Hier blieb nichts andres übrig, als auf ber feindlichen Operationslinie selbst sich aufzustellen.

Nachdem bie Defenstv = Operationslinien bestimmt waren, 6) so fam es barauf an, bie Truppenzahl zu

<sup>4)</sup> Und bas war bei ber iber Driffa und Wellkiluki führenben Linie eben so gut ber Fall. Die Armee ware jedenfalls von ben reichen Sildprovinzen abgeschnitten worden. S.

<sup>5)</sup> Belch' armseliger Grund ba, wo bie Existenz bes heers und Reichs auf bem Spiele ftanb! 8.

<sup>5</sup>b) Also die Armee sollte sich rechts halten, um vollends die linke, die gefährlichste Flanke Breis zu geben. Man sieht aus allem, daß der Berfasser Napoleons Kriegsart wenig gekannt hat. S.

<sup>6)</sup> Es ist hier nur von ber nörblichen und siblichen bie Rebe gewesen, über bie mittlere aber nichts gesagt worben.

bestimmen, welche auf jeder Operationslinie aufgestellt werden sollten. In der Boraussetzung, daß dis zum Ausbruch des Kriegs mit Frankreich, der Krieg mit der Pforte beendigt sein, und daß Oesterreich sich neutral vershalten würde, sollte die aktive Armee aus 23 Divisionen bestehen, jede Division mit Inbegriff der Kavallerie und Artillerie zu 10,000 Mann gerechnet. 40,000 Kosaken sollten ihre Streifzüge in die Flanken und den Rücken des Feindes mit den Operationen der regulären Truppen verbinden. Die Armeen sollten auf solgende Art aufgestellt werden.

Eine Urmee von neun Divisionen war bestimmt auf ber von Lutt über Shitomir gehenden Linie zu operiren.

Eine Armee von elf Divisionen sollte auf ber Linie von Wilna über Welikiluki aufgestellt und dieselbe die erste, jene die zweite Armee genannt werden. Zur Unterhaltung der Gemeinschaft beider Armeen sollten brei Divisionen sich zwischen Slonim und Breft-Litowsk mit der Benennung eines Observationskorps aufstellen und, nach Beschassenheit der Umstände, entweder bessonders operiren oder mit einer der beiden Armeen sich vereinigen.

Nachdem Riga und Kiow so wie die neuen auf Besfehl des Kaisers erbauten Festungen Dünadurg und Bobruist mit der erforderlichen Besatung versehen waren, so verblied der ersten Armee eine zur Ersetung ihres Abgangs bestimmte Reserve von dreißig Bataillonen mit einer verhältnißmäßigen Artillerie und Kavallerie. Der zweiten Armee und dem Observations-Korps verblied eine

ähnliche Reserve von einundbreißig Bataillonen. Es waren Fälle angenommen, in welchen, um dem Feinde mit möglichstem Nachdrucke zu begegnen, die Reserven in die Stellung ober Schlachtordnung der aktiven Armee aufgenommen werden sollten.

Die Reserven ber ersten Armee sollten an ber Duna zwischen Dunaburg und Bitebet; bie Reserven ber zweiten Armee zwischen Bobruist und Mozyr Kantonnirungen beziehen.

Der Friede mit ben Turfen war noch nicht geschloffen, als die brohenden Magregeln Rapoleons die Berfammlung ber Armeen nothwendig machten. Beil man unter biesen Umständen nicht bie gange anfänglich zum Rrieg gegen Franfreich bestimmt gewesene Macht ins Feld ftellen fonnte, fo ließ man die erfte Urmee aus gehn Divifionen. bas Observations-Korps aus zwei Divisionen und bie zweite Urmee aus feche Divisionen bestehen. Bur Beobachtung ber Defterreicher langs ber alt-galizischen Granze follten aus einigen von ber zweiten Urmec genommenen Divisionen und einigen neuen aus Refruten-Bataillons und Schwadronen errichteten Divisionen unter bem Befehl bes Generals Tormaffow eine britte Urmee gebilbet werben. Um bem nachtheil ber zu geringen Truppengabl aufe schleunigste vorzubeugen, orbnete ber Truppen = Errichtungen ju Mostau an. Raiser neue 3medwibrig murbe es gewesen fein, mit ber Concentrirung ber Armee auf ber Operationelinie anzufangen. Batte man bie Abficht gehabt, bem Feinde entgegen au gehen, so wurde man fich bies hierdurch erschwert haben. Wollte man aber ben Feind erwarten, fo murbe es ju

Kostspielig und am Ende unmöglich gewesen sein, bis zur unbestimmten Ankunft bes Feindes eine concentrirte Stellung zu halten. Dieser Ansicht zu Folge wurde die erste Armee, unter dem Befehl bes Generals Barklai de Tolly auf folgende Art vertheilt:

- 2 Divisionen unter General-Lieutenant Wittgenstein bezogen Rantonnirungen bei Schawel;
- 2 Divisionen unter General Lieutenant Baggowub bezogen Rantonnirungen um und in Wilfomir;
- 2 Divisionen unter General-Lieutenant Tutschfow I. bezogen Kantonnirungen um und in Wilna;
- 2 Divisionen unter General-Lieutenant Schuwalow zwischen Dichmiana und Lida;

bas Reserve-Rorps ber Garben unter Großfürst Konstantin in und um Swienciany.

Bon biesen verschiebenen Armeeforps, bas Reserveforps ausgenommen, sollten, in ber gehörigen Berbindung von einem Korps zum andern, die leichten Truppen nach den Gränzen vorangeschickt werden, und diese von Polangen bis Meretsch in hinsicht auf den Beobachtungsfrieg besieht werden.

- 6 Divisionen unter bem Fürsten Bagration bezogen Kantonnirungen in ber Gegend von Dubno, Lust und Kowel.
- 2 Divisionen unter General-Lieutenant Effen bilbeten bas Beobachtungsforps und kantonnirten in ber Richtung von Brest-Litowsk auf Slonim.

Fliegende Detachements follten auf ber Seite von Grodno und Bialyftof aufgestellt werden, welche außerhalb bes Wirfungefreises ber aufgestellten Korps lagen.

Dieje Stellung ber Armee, aus welcher fie vom Beobachtungefrieg an ber Brange jum Bertheibigungefrieg übergeben fonnte, mar ebenfalle geeignet, biefelbe gum Angriff über bie Grange ju führen. Die Korps von Baggowub, Tutichfow und Schumalow, welche in ber Entfernung einiger Märsche ben bei Rowno befindlichen Wintel bes Riemen umschloffen, fonnten mit Leichtigfeit Diesen Kluß an mehrern Orten vassiren, um in bem Bergogthum Warschau etwa in ber Gegend von Ralmart nich zu concentriren, mabrent bas Referve-Rorps folgte. bas Rorps von Wittgenstein aber bis Tilfit vorrudte, baselbft bie Memel paffirte und in Breußisch Litauen Bei ber Uebermacht bes Keinbes murbe biefe cinfiel. Operation feinen andern 3wed gehabt haben, als vor ber ganglichen Untunft beffelben einen Theil bes feinbe lichen Bebiete auszufouragiren.

Die Spike bes Reservesorps erreichte die Ufer ber Duna erst in ben letten Tagen bes Monats März a. St. Der ganze Monat April wurde ber schlechten. Straßen wegen zu einer Offensiv=Operation nicht gunstig: gewesen sein. Fing biese in ben ersten Tagen bes Monats Mai a. St. an, so konnte auf sie höchstens eine Zeit von brei Wochen verwendet werden, indem bis zu Endedies Monats ber Feind bereits mit sehr überlegenen. Krästen zwischen der Weichsel und der Memel (Riemen)sich besand. Die Offensiv=Operation wurde also nur in einem unnützen Vor= und Zurückgehen bestanden haben. Gine ähnliche Bewandtniß hatte co mit der Offensiv=Operation des Fürsten Bagration gegen die Weichsel und Warschau. Die Verbindung Oesterreichs mit Frankreich

legte auf bieser Seite einer Offensiv » Operation neue Hindernisse in den Weg, indem man entweder Desterreich angreisen oder sich der Gefahr ausiehen mußte, die auf der Straße von Lußt und Shitomir nach Kiow angelegten Magazine zu verlieren, im Fall die Desterreicher von Alt » Galizien aus einen Einfall in das Russtsche Gebiet unternahmen.

In der oben beschriebenen Stellung besanden sich die Russischen Armeen, als in den letten Tagen des April Kaiser Alerander zu Wilna ankam. Die Franzosen, durch die Rheinbundner verstärkt, standen damals in einer Diagonallinie, welche von Glogau an der Oder über die Weichsel dis in die Gegend von Braunsberg sich erstreckte. Beträchtliche Reserve-Korps waren noch im Anmarsch begriffen. Ein Theil des Preußischen Contingents stand als Avantgarde zwischen der Remel und dem Bregel.

Die Polnische Urmee war an der mittlern Beichsel aufgestellt.

Die Desterreicher sammelten fich in Alt Balizien an ber Granze.

Die an der Weichsel, zwischen diesem Strome und der Memel versammelte seindliche Kriegsmacht war bei weitem stärker als alles, was Rußland auf seiner Gränze entgegenzustellen hatte, nämlich 18 Divisionen oder höchstens 180,000 Mann regulärer Truppen. Die Reserven konnten in einem Kriege an der Gränze um so weniger in Anschlag gebracht werden, da sie, um die Armee zu ergänzen, an Mannschaft erschöpft und überdieß

felbst von der Linie, welche man ihnen einzunehmen angewiesen, zu weit entfernt waren.

Die Unfichten über ben Rrieg find verschieben und werben ftete verschieben bleiben. In allen Sauvtguartieren gibt es Berfonen, welche entweber aus guten Absichten ober aus Gifersucht gegen bie getroffenen Dagregeln fich erflaren zu muffen glauben. Dieß mar benn auch ber Fall in bem Sauptquartier zu Wilna und wird in allen Sauptquartieren ber Kall fein, Die fünftig ftatt finben werben. Der großen Entfernung wegen, welche bie verschiedenen Rorps von einander absonderte, schienen in bem Raiserlichen Sauptquartiere mehrern Bersonen von Bebeutung bie Stellungen ber Armeen bebenflich, inbem fie fich einbilbeten, man habe bie Abficht, bem Begner bie Stelle, auf welcher man bie Truppen aufgeftellt, ftreitig zu machen. Gie waren ber Meinung, bie erfte und zweite Urmee mußten in einer folchen Rabe von einander aufgestellt werben, baß fle fich wechfelfeitig bie Sand bieten fonnten. Unbere Schienen bie Bereinigung fammtlicher Streitfrafte auf einem Bunfte vorzugieben.

Rechnet man auf die Ausfertigung der Befehle in dem großen Hauptquartier nur zwei Tage; auf die Reise des Kouriers, welcher dem Fürsten Bagration zu Lust den Marschbesehl überbringen sollte, drei Tage; hatte der Fürst vier Tage auf die Vorbereitung zum Marsch zu verwenden; blieb, da der Marsch Abtheilungsweise gesschehen mußte, die tête der zweiten Armee von ihrer queue vier Märsche entsernt; wird jeder Marsch zu brei Meilen angenommen, so erfordert die ganze Bewegung von dem Augenblick, in welchem sie beschlossen wurde,

zweiundvierzig Tage, wenn bie Bereinigung beiber Armeen bei Wilna, und achtundzwanzig Tage, wenn fie bei Kobryn ftatt finden follte. 7)

Der Kaiser fam ben 22. und 23. April a. St. in Wilna an, 7b) und reiste einige Tage barauf nach Schawel, um sich baselbst mit bem Grasen Wittgenstein zu besprechen. Der Borschlag zur Bereinigung ber Armee geschah erst nach ber Zurücksunst bes Kaisers in Wilna, mithin nicht vor bem 5. ober 6. Mai a. St. Seste bemnach ber Fürst Bagration ben Marsch von Lust nach Wilna ununterbrochen fort, so konnte er vielzleicht noch vor bem Tage, an welchem Napoleon mit ber

Bon Robryn bis Wilna find 320 Werft ober 46 Deutsche Meilen.

Also von Lutt bis Wilna 520 Werst ober 75 Deutsche Meilen.

Drei Meilen im Durchschnitt auf ben Tag gerechnet, können biese 75 Meilen in 25 Tagen zurückgelegt werben (wir rechnen vier Meilen auf ben Marschtag und auf jeben vierten Tag einen Rasttag). Bur Aussertigung ber Besehle nur 1 Tag; zur Reise bes Kouriers 2½ Tage; Borbereitungen zum Marsch 2½ Tage; Entsernung bes Schweiss von ber Spitze 4 Tage, gibt 10 Tage. Diese zu ben 25 Tagen bes Marsches von Lutz bis Wilna gerechnet, gibt zusammen 35 Tage. — Sollte die Bereinigung der beiden Armeen aber bei Kobron geschehn, so konnte die zweite Armee in 20 Tagen, die erste Armee aber in 22 Tagen da sein. Diese brauchte nämlich 3 Tage zur Aussertigung der Besehle und den Borbereitungen zum Marsch; 15 Tage zum Marsch selbst; 4 Tage die zur Ankunst bes Schweiss.

<sup>7)</sup> Zu hoch angenommen. Bon Lutt bis Kobron finb 200 Werft ober 29 Deutsche Meilen.

<sup>76)</sup> Richt gang richtig, ber Raifer tam ben 16. April bort an.

Urmee por Wilna einzutreffen beichloffen hatte, bafelbit und mit ber erften Urmce fich vereinigen. ankommen Der Marschbefehl für bie zweite Armee, welche ber Desterreicher wegen brei Divisionen in ber Gegenb von Lugf zurudlaffen mußte, ift unmittelbar nach ber Burudfunft bes Raifers von Schawel gegeben worben, 70) und ungeachtet aller angewandten Thatigfeit fonnte bie lette Abtheilung ber Armee bee Fürften Bagration erft ben 2. ober 3. Juni a. St. ben Branpiec bei Binst überschreiten. 7d) Es ift also nicht mahrscheinlich, baß bei Wilna, bessen Erhaltung von vielen für so wichtig erachtet wurde, bie Bereinigung hatte ftatt finben tonnen. Sogar in bem Fall, wenn bie Befehle zur Bereinigung ber erften und zweiten Urmee vor ber Abreise bes Raifers nach Schamel hatten gegeben werben fonnen, fo murbe es unmöglich gewesen fein, jur Ertheilung berfelben ben schicklichen Zeitpunkt zu finden. Man wurde fich ber Befahr ausgeset haben, eine unzwedmäßige und mithin fehr nachtheilige Bewegung zu machen.

Aus ber Stellung ber feindlichen Armee konnte man bamals bie Absicht bes Feinbes nicht errathen. Die Armee, an beren Spipe bas allgemeine Gerücht ben Marschall Davoust geset hatte, erstreckte sich aus ber

<sup>70)</sup> Er wurde am 9. Mai an Bagration abgeschickt. 8. 7d) Richt gang genau. Nach Bagrations anfänglicher Anordnung follte allerbings eine Kolonne über Binst gieben und am 4. 3uni in Brufhany fein; aber auf wieberholten Befehl, ben Marich ju beschleunigen und jene Rolonne nicht auf bem Umwege iber Pinet gieben gu laffen, traf Bagration mit feiner Armee bereits am 25. Rai und bie nächstsolgenben Tage in Brufband ein.

Gegend von Braunsberg über Ortelsburg bis an ben Rarew. Die Armee bes Königs von Westphalen stand theils an ber Weichsel, theils zwischen biesem Strom und bem Bug sowie zwischen bem Bug und bem Rarew in einem Halbsreis, von welchem Moblin ben Mittelpunkt machte. Zwischen ber Weichsel und ber Ober befanden sich beträchtliche Reserven, welche sehr leicht in jede beliebige Richtung gebracht werden konnten. Der großen Entsernung wegen, in welcher die gegenseitigen Armeen sich befanden, konnte man in dem Hauptquartier zu Wilna nie die jedesmalige Stellung der seindlichen Armee, sondern höchstens diesenige wissen, in welcher dieselbe sich vor acht Tagen befunden hatte.

Da die Bewegung der Armee des Fürsten Bagration von Lußt auf Kobryn von dem Augenblick an, in welchem sie beschlossen wonde, einen Zeitraum von 28 Tagen ) ersorderte, so seste man sie durch diese Beswegung der Gesahr aus, auf dem Marsche auf eine nachtheilige Art angegriffen und auf den Punkt, von welchem sie ausgegangen, zurückgeworfen zu werden, wenn, wie es möglich war, der Feind eine Operation auf Prushany gemacht hätte. Der Fürst Bagration vollendete mit Sicherheit die ihm andesohlene Bewegung, weil der Keind eine Offensiv-Operation gegen Prushany nicht besabsichtigte, sondern vielmehr durch Demonstrationen auf der Seite von Warschau, am Narew und am Bug, die Ausstellung der einen oder der andern, oder vielleicht beider Russsichen Armeen, in dem zwischen Brest-Litowet,

<sup>8)</sup> Bgl. Anmerfung 7.

Grobno und Slonim befindlichen Raum zu veranlaffen gebachte. 9) Da ber Feind die Versammlung seiner Hauptmacht zwischen ber Memel und bem Riemen 10) beschloffen hatte, so nahmen, während ber Bewegung ber zweiten Russischen Urmee von Luft nach Kobryn, die seinblichen Korps diejenige Stellung, welche sie in himsicht auf die Eröffnung des Feldzugs nehmen mußten.

Es ist vielleicht hier ber Ort, bes Entwurfs zu erwähnen, welcher vorgeschlagen worden ist, 10b) um so viel als möglich ben Vortheilen zu begegnen, welche ber Feind bei Eröffnung bes Feldzugs aus seiner Ueberlegenheit ziehen könnte, und die sich in dem nämlichen Verhältnis, als er im Russischen Gebiet vorrückte, vermindern mußten. Da die aktiven Armeen in jedem Fall zu schwach waren, um auf der Gränze selbst es mit Hoffnung eines glücklichen Erfolgs mit dem Feinde aufzunehmen, so sollte die erste Armee, wenn gegen sie der seindliche Hauptangriff gerichtet wurde, auf der ihr angewiesenen Operationslinie nach der Düna zurückgehen, weil sie nur an diesem Fluß, so wie die Folge es dargethan hat, von ihren Reserven erreicht werden konnte (!) 11) Die zweite

<sup>9)</sup> Wohl nur in ber Einbildung bes Berfaffers. — Rapoleons-Demonstrationen an ber obern Weichsel hatten teinen anbern Zwed, als die Aufmerksamkeit und Besorgniß ber Auffen auf Wolynien zu zieben.

<sup>10)</sup> Bis Rowno fliefit ber Riemen, von ba an bie Memel. Der Berfaffer.

<sup>(</sup>Es ift berfelbe Fluß nur unter verschiebenen Ramen. 8.)

<sup>10</sup> b) Bom General Phull nämlich. 8.

<sup>11)</sup> Als wenn man ben riidwärts befindlichen Reserven nicht jebe beliebige Richtung hatte geben können!

Armee sollte in bem Zeitpunkt, in welchem bie erste Armee sich bis an die Düna zurückgezogen haben würde, sich in einer Stellung besinden, welche die Gemeinschaft bes gegen die Düna vorgerückten Feindes mit seinen Magazinen bedrohte. 12) Um dies herbeizussühren, sollte die Armee des Fürsten Bagration in der Richtung von Lupk auf Mozyr en colonne gelegt werden, zwei Divisiosnen ausgenommen, welche, zur Beodachtung des auf der Seite von Lublin besindlichen Feindes, in der Gegend von Lupk zurückbleiben sollten. Minst ist von Ostrog beinahe hundert Meilen entsernt. Wurde die queue der en colonne liegenden Truppen die Ostrog ausgestellt, so hatte diese 33 Tage zu marschiren, um bei Minst einzutressen, den Marsch von drei Meilen angenommen wird.

Der Borschlag, die Armee des Fürsten Bagration auf erwähnte Art aufzustellen, ward in den letten Tagen des Monats März a. St. gemacht, und um ihre Bestimmung erfüllen zu können, hatte dieselbe mit Ansang des Monats Mai a. St. sich zwischen Oftrog und Mozyr en colonne aufgestellt besinden mussen.

Ging ber Feind bei Kowno über ben Riemen und zog sich bie erste Armee von Wilna nach ber Duna zurud, so konnte ber erstere nicht eher als am zwölften Operationstage mit einem Korps von Bebeutung bei

<sup>12)</sup> Man bebachte babei nur nicht, bag ber Feind Truppen genug. hatte, ihr eine überlegene Armee entgegenzustellen, um fie nicht nur im Zaume zu halten, sonbern selbst angreifenb gegen sie vorzugehen und sie zurückzubrängen.

Mindf cintreffen. Gollten bie bei Oftrog und Moger en colonne liegenden Truvven bem Reinde bei Minst auvorkommen, so mußten fie sich 21 Tage vor bem Unfang ber Reinbseligfeiten, nämlich ungefahr um bie Beit, in welcher man fich entschloffen, ben Surften Bagration nach Robron marichiren zu laffen, in Bewegung feten. Die Nachricht von ber Aufstellung bes größten Theile ber feindlichen Streitmacht amifchen ber Beichfel, bem Narem und ber Memel, murbe hierzu bie Ber-Bei Minef fonnte, bem por anlaffung gewesen fein. geschlagenen Entwurf zufolge, bie Armee bes Kurften Bagration aus acht Divifionen bestehen: namlich aus vier Divistonen, welche mit ihm über Mogyr marschirten, aus brei Divisionen ber zwischen Mogyr und Bobruist aufgestellten Referve, bie fich an ihn anschließen tonnte, und aus einer neu errichteten bamals aus Mostau fommenben Diviston. Satte auch bie Urmee bes Rurften Bagration ben Bunft Minst nicht erreicht, fo murbe wenig babei verloren gewesen fein, indem ber Keind fich genothigt gefehen hatte, auf Roften ber Urmee, welche er ber erften Urmee entgegengefest, eine bebeutenbe Macht bei Minst aufzustellen. Gin Theil ber Donau-Armee sollte ebenfalls en colonne gelegt werben, in ber Absicht, mit berselben eine Diverston auf die rechte Klanke berjenigen feindlichen Armee zu machen, welche über Lust Man glaubte, bag mahgegen Riow vorrücken fonnte. rend biefer Diverfion einige Divifionen zur Kührung bes Beobachtungsfriegs gegen bie Turfen hinreichent fein Wurden bie jum Diversions - Rrieg auf ber würden. Seite von Wolynien bestimmten Divistonen bei Saffv

aufgestellt, so behielten fie noch bas Unsehen, als ware ihre Bestimmung, gegen bie Donau zu operiren.

Es find ungefahr 62 Deutsche Meilen von Saffy bis Shitomir, welche von den zur Diversion bestimmten Divisionen der Moldau-Armee, da der Marsch unvorbereitet sein mußte, mit einer mittlern täglichen Gesschwindigkeit von drei Meilen, ungefähr in zwanzig Tagen zurudgelegt werden konnten.

Die gerabe Strafe von Blabimir bis Riow beträgt ungefähr 72 Meilen. Da ber Feind zu feinem Borruden feine Borbereitung auf biefer Strafe zu machen im Stande war, fo tonnte feine mittlere Geschwindigfeit eines täglichen Mariches hochstens zwei Meilen betragen. Er mußte also auf die Bewegung von Wladimir bis Riow 36 Tage verwenden. Ein Theil ber Donau-Armee fonnte bemnach in ber rechten Klanke eines über Blabimir, Lugt nach Riow vorrudenden Feindes stehen, bevor berselbe lettern Ort erreicht hatte. Um bies zu bewertftelligen, murbe bloß erforberlich gewesen fein, ben Befehlshaber ber Diversions = Armee mit bem General bes bei Lugt zurudgelaffenen Observations = Rorps in Berbindung zu bringen, und benfelben zu verbinden, fobald für lettern bie Nothwendigfeit bes Rudzuge eingetreten, die ihm vertrauten Truppen zur anbefohlenen Diversion in Bewegung zu fegen.

Unerachtet es für ben Feind von einem wesentlichen Vortheil gewesen sein wurde, von Lublin aus über Lupk bis Kiow vorzurücken, um Wolynien sich zu unterwerfen und in diesem Lande die Insurrektion in Gang zu bringen, so geschah bennoch aus Mangel hinreichender

Rrafte nichts biefer Urt. 13) Dies macht es mahrscheinlich. baß bie von ber Armee bes Kurften Bagration in Bolvnien zurudaelaffenen Divifionen in ber Begenb von Shitomir und Riow, woselbst sie noch Reserve = und Refruten-Bataillone an fich ziehen konnten, in Berbindung mit ben von ber Molbau-Urmee betachirten Divisionen, eine entscheibenbe Ueberlegenheit über bie ihnen entgegengefenten feinblichen Truppen erhalten haben murben. einer größern Macht konnte ber Feind von ber Seite von Wolynien nur alsbann auftreten, wenn er fich, ju feinem großen Rachtheil, auf bem am linken Ufer bes Brappier befindlichen Theil bes Rriegstheaters fcmachte. Richts wurde alsbann leichter gewesen fein, als mit benjenigen Truppen, welche man in einem folden Kall auf biefer Seite wiffen fonnte, auf ber Strafe über Mogor bie in Wolvnien vorgerückten feindlichen Truppen in ihrer linken Klanke und im Ruden anzugreifen. Gine feinbliche Diversion langst bes Branviec wurde nicht zu befürchten gewesen sein wegen ber Morafte, zwischen welchen fich biefer Kluß bingiebt.

Die Armee, welche ber Fürst Bagration nach seiner Ankunst bei Brushann befehligen sollte, bestand aus brei Divisionen, welche mit ihm aus ber Gegend von Lusk aufgebrochen waren, aus ben zwei Divisionen bes Observations - Korps und aus ber in Moskau formirten Division. Da bie zweite Armee nicht in ber Gegend

<sup>13)</sup> Die Kräfte hätten wohl nicht gemangelt, ba ber Feind ihrer nur zu viele im Norben aufgehäuft hatte, und baburch beren schleunige Aufreibung burch Mangel und Krankheiten beförberte. S.

von Brushann verbleiben tonnte: fo gefchah ber Borichlag, 13 b) diese Armee von Brushany über Slonim und Nieswish nach Minst en colonne zu verlegen. Im Kall bes Rudzugs ber erften Armee, follte bie en colonne liegende zweite Armee unverzüglich ben Marsch nach Minet antreten, um baselbit fich mit ben in ber Begend von Bobruist aufgestellten Reserven zu vereinigen und zum Vortheil ber erften Armee auf einer Linie, welche man fich von Wilna über Minot nach Bobruist gezogen porftellen muß, ben Diversions-Rrieg zu führen. Um ber zweiten Urmee bie linke Flanke zu beden, follte mit bem Marich auf Minot bie gangliche Verheerung ber Gegend zwischen Brushany und Nieswish verbuuden fein. bie Entfernung von Brufhany bis Minet gleich ift berjenigen von Kowno nach Minst, und 'ber Marsch vorbereitet fein konnte, fo murbe ber Furft Bagration im Stande gewesen fein, vor bem Feinde in Minst einzutreffen, wenn er ben Marsch auch nicht eher als bei ber Rachricht vom Unfange ber Feindseligfeiten in ber Gegend von Rowno angetreten haben murbe. Der Fürft Bagration erhielt die erforderlichen Berhaltungsbefehle in Sinficht auf ben gemachten Borfchlag. 130) Er mußte zugleich das ganze Observations-Rorps abtreten, welches man, nach ber Ernennung bes Generals Effen jum Gouverneur von Riga, bem Befehle bes Generals Dochturow anvertraut hatte, und welches man über ben Riemen gehen

<sup>13</sup> b) Durch Phull, wie auch ber früher erwähnte burch ihn geschab.

<sup>13</sup> c ) Reinesmegs!

ließ, um es zwischen biesem Fluß und Liba aufzustellen, und es auf biese Art zur Berftarfung ber zweiten Armer naher bei ber Hand zu haben.

Diejenigen, welche die Bereinigung der ersten und zweiten Armee beabsichtigen, gewannen immer von Zeit zu Zeit die Oberhand, und veranlaßten hierdurch einen zweiten Besehl an den Fürsten Bagration, nach welchem berselbe den Rückzug nicht über Riedwish, sondern über Rowgrodes machen sollte. 13a) Da, wegen der Rähe der Gränze, der Marsch über Rowogrodes gefährdet sein konnte, so glaubte man diesem Rachtheile zu begegnen, indem man vorschlug, es der Wahl des Fürsten Bagration zu überlassen, nach Beschaffenheit der Umstände über Rowogrodes oder Rieswish zu marschiren. Ran ertheilte indes einen bestimmten Besehl, 13°) die Straße über Rowogrodes einzuschlagen.

Der Feind rudte inzwischen mit bem größten Theil seiner Kriegsmacht an die Memel und ben Riemen, und schien alle diese Truppen zum Angriff ber ersten Armee bestimmt zu haben. Um ihre Zahl einigermaßen angeben zu können, muß man von der Totalmasse der feinblichen Macht, welche nach übereinstimmenden Nachrichten, ohne die Reserve unter Victor, wenigstens 400,000 M. betrug, das Korps des Königs von Westphalen, die Sachsen



<sup>13</sup> a) Da lag ber hauptfehler! — ber Befehl erfolgte am 28. 3uni, an bemielben Tage, wo ber Feind in Bilna einruckte; also viel später als ber Berfasier anzunehmen scheint.

<sup>13</sup> e) Leiber! — iber Rowogrobet und Bilenta, gur Bereinigung mit ber ersten Armee.

und die Desterreicher, so wie ungefahr 50,000 Kranke abziehen. Rechnet man alles bieses 150,000 Mann, so hatte die erste Armee zu erwarten, von wenigstens 250,000 Mann angegriffen zu werben.

Der Sat ftand unerschütterlich feft, bie Schuld bes Rrieges allein auf ben Begner ju werfen und fich feine Magregel zu erlauben, welche als eine Keinbseligkeit batte ausgelegt werben fonnen. Diefer Entichluß batte einen nachtheiligen Ginfluß auf ben Bepbachtungefrieg an ber Riedermemel, indem man, um diefen Kluß von Schmaleninfen an bis zu feinem Ausfluß zu beobachten, bas Breußische Gebiet hatte betreten muffen, welches man aber burchaus nicht betreten wollte. Die Absicht bes Keindes war unverfennbar, nämlich ben Fluß, welcher ibn von seinem Begner trennte, ju überschreiten, bem lettern eine Schlacht ju liefern, und burch einen Sieg ju fernern Operationen fich ben Weg zu bahnen. Die Art ter Ausführung fonnte verschieden sein: Die leichtefte mar bie mahrscheinlichfte. Da ber Feind an jedem Ufer ber Memel und bes Bregels zwei Stragen, alfo in allem vier Straßen zu seinem Bebrauch hatte, fo fonnte er mit großer Leichtigfeit eine bebeutenbe Truppenmaffe nach ber Begend von Rowno führen und baselbst bie Branze vasstren lassen, mabrent er einen Theil seiner Streitfrafte über bie Nicdermemel geben ließ, theils um bas Wittgenfteinsche Korve, wenn es bei Schamel verblieb, jurud. zudrängen, theils um längst ber Memel aufwärts zu Der Keind fonnte mit bem größten Theil overiren. feiner Macht zwischen Kowno und Merecz über ben Riemen geben und mit bem geringern Theil berfelben

bie Memel paffiren. Er fonnte auch umgefehrt versfahren. Bas geschehen murbe, war zu erwarten und nicht im Boraus zu bestimmen. So stanben bie Angelegenheiten ungefähr zehn Tage vor bem Anfang ber Feinbseligkeiten.

Wollte man die erfte Armee, inclufive ber Rorps von Wittgenstein und Dochturow und bes Referve = Rorps, nämlich 120,000 Mann, an bie Memel in bie Begent von Rowno, welche für vorzüglich wichtig gehalten warb, verlegen, 13f) fo wurden nach bem Gefchaftsgang wenigftens zwei Tage erforbert zur Ertheilung ber nothigen Befehle und zur Ueberbringung berfelben an bie entfernten Rorps, welche minbeftens zwei Tage brauchten, um fich jum Marich vorzubereiten und fich zu concentriren. Es verblieben baher gur Ausführung biefer Bewegung nur feche Tage. Die Kantonnirunge-Quartiere bes Referve-Rorps erftredten fich bis Wiban. Bon biefem Drt bis in bie Begend von Rowno find es wenigftens fleben ftarfc Mariche, welche nicht unter acht Tagen batten gurudgelegt werben konnen. Das Rorps bes Generals Dochturow befand fich von Kowno in ber nämlichen Entfernung. Wurde ber Entschluß, bie erfte Armee bei Rowno zu versammeln, einen Tag vor Anfang ber Weindfeligkeiten gefaßt, fo konnten an bem Tage, an welchem ber Keind ben Riemen bei Rowno überschritt, bemselben nur acht Divisionen (80,000 Mann) entgegengeset werben. Befett aber, man mare im Stande gemefen, bie

<sup>43</sup> f ) Das ware eine fehr thorichte Bewegung gewefen, welche viel Unglud hatte gur Folge haben tonnen. S.

ganze Armee bei Kowno zu versammeln, was wurbe man dabei gewonnen haben? Burbe ber Feind, burch bie Bortheile bes Terrains unterflütt, nicht vermögent gewesen sein, 120,000 Mann mit einer gleichen Anzahl im Baum zu halten, und mit 130,000 Mann fich auf bie rechte und linte Klanke berfelben zu werfen? Geichab es mit Erfolg auf ber rechten Klanke, so ward bie Armee von ihrer über Wilna, Swienciany, Bibgy, Driffa gegogenen Berpflegungelinie verbrangt und nach bem obern Riemen auf die Armee bes Kurften Bagration geworfen. in einem Zeitpunkt, wo berfelbe mit ber ihm überlegenen Armee bes Ronigs von Weftphalen in ein ungleiches Gefecht verwidelt fein tonnte. Rimmt man gegen alle Bahrscheinlichkeit an, bag ber Rudzug ohne ben minbeften Berluft geschehen mare, fo wurden, nach Bereinigung ber erften und zweiten Armee, 160,000 Mann ungefahr 300,000 entgegengestanben haben; und bie vereinigte erfte und zweite Armee batte bem Schidfal nicht entgeben fonnen, von neuem rechts umgangen und in bie Morafte bes Brappiec gebrangt zu werben, mit bem Berluft ber unentbehrlichsten Magazine. Die an ben Bravvice gebrangte Urmee murbe genothigt gewesen fein, über Binet, Oftrog, Shitomir nach Riow fich zurudzuziehen. 'Burbe, wie es nicht unmöglich war, Binst vom Feinde genommen, in welcher Berlegenheit befand man fich alsbann? Burbe aber ber Rudzug über ben Brzypiec gludlich bewertstelligt, fo wurde es bem Feinde nicht unmöglich gewesen fein, bedeutende Abtheilungen ans linke Ufer bes Oniepr amischen Kiow und Tschernigow zu schicken und ber Ruffischen Urmee am erftern Orte guvorzufommen.

Wurde die erste Armee in der Schlacht bei Kowno in der linken Flanke umgangen, so ward fie ebenfalls auf eine für die Folge des Feldzugs höchst nachtheilige Art von der von Wilna über Swienciann nach Driffa gezogenen Verpstegungslinie abgeschnitten.

Behn Tage vor Unfang ber Feindseligkeiten wurden verschiedene Vorschläge über bie Art, ben Kelbaug au eröffnen. eingereicht. Ein Mann pon Bebeutung (Bennigfen, welcher am Enbe feiner militairifchen Laufbahn ben Geift feines Talents erproben wollte) behauptete: bie erfte Urmee mußte bem Keinbe von Wilna nach Rowno entgegengeben. Mehrere Berfonen glaubten (Baulucci, Czernhichem), bie erfte und zweite Urmee mußten fich zwischen Grobno und Slonim ver-Rach einer britten Meinung sollte bie erfte einigen. Urmee von ber Rufte ber Oftsee an bis Grobno bie Grange vertheibigen, und bie zweite Armee verftarft burch einige Divisionen ber britten Armee, welche bamals mur aus brei Divifionen beftanb, bas wichtige Terrain von Grobno bis zur Quelle bes Brappiec behaupten. vierte Partei endlich wollte bem Feinde bei Wilna eine Schlacht liefern.

Die Urt, wie biese verschiedenen Borschläge widerlegt werden fonnten, ift in bem Borhergehenden enthalten. Es war die höchste Zeit einen Entschluß zu fassen. Der Kaiser Alerander genehmigte aufs neue den Entwurf, zu dessen Ausführung Alles theils vorbereitet war, theils vorbereitet sein sollte, nämlich: ber Ueberlegenheit des Feindes auszuweichen und mit der erften Armee bis an die Dung zurückzugehen, um

sich baselbst durch die Referven zu verstärken, und sich dem durch Mangel und Anstrengungen entfrästeten Feinde entgegenzustellen.

Man ordnete beingemäß ben Rudzug und fammtliche Schritte an, welche bie verschiebenen Armeeforps von ber Granze bis ins verschanzte Lager von Driffa gu thun hatten. Wilna ward allmählig geräumt. Tage vor bem Anfang ber Feindseligkeiten versammelten fich bie Rorps auf ben ihnen angewiesenen Bersammlungsplagen: jebes mar angewiesen, von biefen Berfammlungsplagen aus feine Borpoften und Detachements ju unterftugen, nie aber fich ber Befahr auszusegen, auf bem Sammelplage felbft in ein Befecht vermidelt ju werben. Auf ber Sauptrudzugslinie maren für ben Empfang bes Brods und ber Kourrage Die Stationen Wilna, Roltiniany, Lintupy. Die angelegten Borrathe, welche bloß fur ben Bebarf ber fich gurudziehenben Urmee eingerichtet fein follten, maren gegen ben entworfenen Blan ftarfer als Die Nothwenbigfeit es erforberte.

Nimmt man an, baß an ber Spite ber Russischen Urmee ein Feldherr von Friedrich II. Talent und an ber Spite ber französisch sombinirten Armee ein Mann von ber Eigenschaft bes Feldmarschalls Daun 14) sich befand: so waren auf ber Hauptruckzugslinie mehrere Stellungen, in welchen ber Schwächere an Zahl es

<sup>14)</sup> Diese Annahme tarafterifirt mit Einem Zuge-ben Berfaffer. Er hat es mit Napoleon zu thun, und substituirt biesem einen Dann! — einen Felbherrn von bem Schlage, wie er selber war. Das beweist abermals, bag er über ben siebenjährigen Rrieg nie hinausgekommen.

wagen konnte, bem Stärfern eine Schlacht zu liefern: nämlich zuerst bei Wilna, bann bei Swienciany, bei Widzy (mit ber Disna vor ber Front) und endlich bei Belmonte.

Am 28. Juni war die ganze erfte Armee theils in bem Lager von Driffa, theils in der umliegenden Gegend versfammelt. Dem vorgeschlagenen Entwurf gemäß, follten die Stellungen der ersten und zweiten Armee folgende fein:

Der Graf Wittgenftein follte mit feinem Rorps auf Dunaburg fich jurudgezogen haben, um verftarft burch einen Theil ber bortigen Besatung, von ba aus gegen einen überlegenen Begner ben Observationefrieg, gegen einen fcmachern aber ben Diversionofrieg ju fuhren. -Dunaburg ift von Driffa zwölf Meilen und von Braslaw ungefahr feche Meilen entfernt. Da ber Keinb, welcher gegen bas Lager von Driffa vorrudte, bie einzige über gehende Kommunikation mit Braslaw und Widzy Wilna nicht Breis geben fonnte, fo mußte er por allen Dingen bas Rorps bes Grafen Wittgenftein in bie Roth wendigfeit fegen, bei Dunaburg über bie Duna zu geben. Marschirte bas feinbliche Rorps, welches ben Grafen Bittgenftein jum Rudzug über bie Duna genothigt, ju feiner Sauptarmee gurud, 15) um ben Angriff berfelben auf bas verschanzte Lager zu unterftugen, fo hatte es wenigstens brei forcirte Marfche gurudzulegen. Da ber Graf Wittgenftein nicht verhindert werben fonnte, nach

<sup>45)</sup> Warum gurudmarschiren? Da ber Feind so überlegen war, tonnte er ohne allen Nachtheil bem Grafen Wittgenstein ein ftarteres Korps entgegenstellen, um ihn im Zaume zu halten.

bem Abmarsch bes feinblichen Korps wieber über bie Duna zurudzugehen, so konnte er vermittelst zweier mäßigen Marsche, bei Braslaw im Ruden ber feinblichen bei Driffa angreifenben Armee sich aufstellen und bieselbe zum abermaligen Detachiren nothigen (!).

Alcht Divisionen, nämlich bie Rorps von Baggowub, Tutschfow, Schumalow, bas Referveforps, follten, verftarft burch einundbreißig Referve Bataillone und eine verhältnißmäßige Ungahl Referve-Schwabronen, bas Lager bei Driffa vertheibigen. Die Urmee bes Fürften Bagration sollte, nach ber ursprünglichen Disposition aus vier Divisionen seiner Armee, ben zwei Divisionen bes Observations = Rorps und aus der neu errichteten Mostauer Division bestehend, in ber Begend von Minst sich befinden und bafelbft mit noch wenigstens zwei Divistonen Referve-Bataillone und Schwadronen verftarft werden. 3wischen Dunaburg und ber Memel follte ein Rofafen-Rorps nur ben Feind nöthigen, jur Sicherung ber linken Flanke feiner ausgebehnten Positionslinie, mehrere Detachements aufzustellen, um von dieser Linie aus die rechte Klanke ber feinblichen Operationslinie zu beunruhigen.

Der General Tormassow sollte mit seinen Divisionen, nach Beschaffenheit ber Umstände, ben Beobachtungs ober Diversions - Rrieg führen.

Man fann annehmen, bag unter biesen Umftanben bie bis in die Gegend von Driffa vorgerudte feindliche Hauptarmee höchstens von einem Raum von 300 Quabratmeilen zu disponiren gehabt haben wurde, nämlich von einem Dreiech, welches die Entfernung zwischen Kowno und Minst zur Grundlinie, und die Entfernung von

Smorgonie bis Driffa gur Bobe gehabt. Dieser Raum aber murbe für bie Bedurfniffe einer gahlreichen Urmee bei weitem nicht hinreichend gewesen sein. Im Ruffich-Bolnischen Litauen können auf bie Quabratmeile kaum 800 Menichen gerechnet werben; gieht man von biefen bie Salfte fur bie Stabtbewohner und fogenannten fleinen auf bem Lanbe vertheilten Leute ab, fo wird man auf bie Quabratmeile ungefähr 66 Bauer-Familien, jebe gu seche Bersonen, rechnen können. Sat jebe Kamilie vier Stud Bugvich, Bferbe ober Ochsen, fo find auf jeber Quabratmeile 132 zweisvännige Fuhren enthalten. bem Ruffisch-Bolnischen Litauen find Zugvieh und Bagen von einer fo schlechten Beschaffenheit, bag auf eine zweispannige Kuhre schwerlich mehr als vier Centner gelaben werben fonnen. In bem eben beschriebenen Dreied werben bemnach 240,000 Menschen und, die Pferbe ber Ebelleute und Stäbtebewohner abgerechnet, 79,200 Stud Bugvieh befindlich fein. Bestand ber tägliche Bebarf ber feinb lichen Urmee, welche in ber Gegend von Rowno bie Memel paffirte, aus 250,000 Bortionen, fo überftieg berfelbe um 10,000 Portionen die Bahl ber im beschriebenen Dreied enthaltenen Bewohner. Nimmt man an. daß jeder Einwohner (Weiber, Rinder und arme Leute einge rechnet) im Durchschnitt eine zehntägige Bortion geben fann, fo wurde eine 250,000 Mann farte Urmee, in Sinficht auf ben Brod-Empfang zwedmäßig vertheilt, neun Tage hindurch in bem Dreieck bas erforberliche Brob gefunden haben. Die Wirklichkeit eines folden Vorrathe war im geringsten nicht mahrscheinlich. Die Ruffische Urmee hatte schon eine geraume Beit im Lanbe

kantonnirt und wenigstens das Ueberstüssige aufgezehrt. Der Bauer dieser Gegend schmachtet unter der drückendsten Armuth: Kraut und Erdäpfel sind seine gewöhnlichen Nahrungsmittel: Brod ist er selten, und baher wird man die tägliche Brod-Portion eines Landbewohners nur zu einem halben Pfund annehmen können.

Läßt man von 45,000 wohlhabenden Städte-Bewohnern (nämlich von dem sechsten Theil der Bewohner im Dreiech) jeden 24 Portionen Brod à 2 Pfund liefern, und von den übrigen Bewohnern jeden 24 Portionen à 1/2 Pfund, so erhält man den neuntägigen Brod-Bedarf für eine Armee von 250,000 Mann, die Soldaten-Portion zu 2 Pfund Brod gerechnet.

Es wurde burchaus unmöglich gewesen sein, in einem so armseligen Lande wie Litauen, auf einem Raum von 300 Quadratmeilen eine solche Ausschreibung auch nur bis zum vierten Theil zu realistren.

Bar bei bem Uebergang über ben Riemen ber Solbat auf neun Tage mit Lebensmitteln versehen: so konnte die seindliche Armee mit ihrer Berpstegung nur die Punkte Swenciany, Smorgonie und Wileika erreichen, und an diesen Punkten mußte sie Brod erhalten, welches in dem von ihr durchlaufenen Raume oder in dem zwischen Kowno, Wileika und Swienciany befindlichen Dreieck für sie bestellt war. Dieses Dreieck enthält nur 120 Quadratmeilen.

Wollte bie feinbliche Armee zum Angriff bes versichanzten Lagers bei Driffa vorruden, so konnte fie bie Gegend von Swienciann und Smorgonie nicht eher verslaffen, als nachbem sie sich aufs neue mit einem neuns

tägigen Brod Borrath versehen. Um aus einem Dreied von 120 Duabratmeilen eine 250,000 Mann farte Armee mit einem neuntägigen Brod = Borrath au verfeben. batte man jebem Bewohner funfzigtägige Bortionen abverlangen Der Transport von 250,000 taglichen Solbaten-Bortionen erforbert nicht weniger als 11,250 ganbesfuhren, 16) b. h. 3370 mehr als Bauernfamilien in bem Dreied enthalten fein werben. Diese Schwierigfeit wurbe noch baburch vermehrt worben fein, bas bie fich aurudgiebende Ruffische Urmee alles Ruhrwesen mitnahm, beffen fie habhaft werben konnte. Mangel an Kuhrwesen und Safer hat die über Rowno vorrudende feinbliche Armee zum größten Rachtheil ihrer Kavallerie und Artillerie in bie Nothwendigfeit verfett, eine geraume Beit vom Felbe zu fourragiren. Wurde nach bem entworfenen Blan ber feindlichen Urmee bie Möglichkeit ber Entwickelung benommen: so fonnte man erwarten, bag biefelbe, zu gablreich für bie Begend, fich allmählig in fich felbft verzehren, daß hingegen bie Ruffische Armee, beren Operationen porbereitet maren, anfänglich im Chicanen - Rrieg große Bortheile über ihre gahlreichen Begner und nach einiger Zeit eine entscheibenbe Ueberlegenheit in ber Bahl haben würde.

<sup>16)</sup> Wegen Unbestimmtheit bes Ausbruck könnte man ben Berfasser bier ber Uebertreibung zeihen. 250,000 Solbaten-Portionen auf 11,250 Fuhren vertheilt, würden ungefähr 22½ Portionen ober 44½ Pfund auf die Fuhre geben. Der Bersasser scheint aber ben neuntägigen Borrath ober neun mal 250,000 Portionen gemeint zu haben; alsdann kämen 200 Solbaten-Portionen ober 400 Pfund auf die Fuhre.

Bei ber Anfunft ber erften Armee an ber Duna war bie Stellung ber Truppen folgenbe:

- 8 Divisionen ftanben in bem Lager von Driffa.
- 2 Divisionen unter Graf Wittgenstein, welche nicht auf Dunaburg, sondern über Braslaw und Druja sich zuruckzuziehen Befehl erhalten hatten, standen am rechten Ufer der Duna, dem Borwert Leonpol gegenüber und sollten zur Unterhaltung ber Gemeinschaft mit Dunaburg ein Detachement Druja gegenüber aufstellen.
- 2 Divisionen unter Dochturow in ber Entfernung eines kleinen Marsches von Driffa hinter ber Driffa; fie behnten ihre Borpoften bis Disna aus.
- 4 Divisionen zogen sich unter Fürst Bagration, nach einem veränderten Befehl, über Nowogrobek, waren aber dort mit dem Feinde zusammengestoßen und genöthigt worden, sich auf Slußt zu repliiren. Da der Fürst Minst nicht mehr erreichen konnte, so ertheilte man ihm den Besehl, auf Bobruisk sich zurüczuziehen 166) und auf einer Linie, welche von Minsk über Bobruisk nach dem Vereinigungspunkt der Beresina mit dem Oniepr hinläuft, zu operiren.

Die Referven, welche bie zweite Armee hatten verstärfen sollen, waren zur Armee bes Generals Tormassow gestoßen.

Bon ben Reserve Bataillonen und Schwadronen ber ersten Urmce waren erst einige an ber Duna angefommen;

<sup>46</sup>b) Er hatte felbft, ohne Befehl, biefe Richtung eingeschlagen, als er bei Minst nicht burchtommen tonnte.

man hatte indeß die Gewißheit, daß langftens binnen acht Tagen fie fammtlich eingetroffen fein wurben. Mehl, Fourrage, Fleisch und andern Lebensbeburfniffen war bie Urmee hinreichend versehen, nur bie Rachlaffigfeit hatte man fich ju schulben fommen laffen, bas Dehl nicht in 3wiebad zu verbaden. Bis zum 3. ober 4. Juli a. St. wurde indeg bie an ber Duna versammelte Armee mit einem zwölftägigen Borrath von 3wieback verseben gewesen sein, welches fie in ben Stand gefest batte, von bem Lager von Driffa aus gewiffe Operationen zu unter-Bas man mit Buverlässigfeit erwarten fonnte, Napoleon, getäuscht in ber hoffnung, hatte fich ereignet. bei Wilna eine Schlacht zu liefern, hatte fich genothigt gesehen, seine Streitfrafte auf einem großen Raum gu Macbonalb machte einen Streifzug nach Rurland, Dubinot rudte gegen Dunaburg, Davouft gegen Minef vor, und ber Ueberreft ber feinblichen Sauptarmee hatte fich bem Lager von Driffa bis auf einige Mariche genähert. Auf biese Art konnte Rapoleon gur Borbereitung einer zweiten Operation einen Raum von 800 Quabratmeilen benuten.

Man konnte bei Napoleon nur folgende Plane voraussehen, nämlich die erste Armee durch Besorgnisse wegen ihrer Kommunisation mit dem Innern Rußlands zu bewegen, ihr verschanztes Lager zu verlassen, und wenn dieß nicht geschah, gegen das Lager von Drissa vorzurücken, nicht sowohl um dasselbe anzugreisen als vielmehr während der Zeit, in welcher er dasselbe mit dem Angriss bedrohte, mit einem beträchtlichen Theil seiner Truppen oberhalb des Lagers über die Duna zu gehen, und hierburch die erste Armee zu nothigen, ebenfalls gedachten Fluß zu passiren und den Kriegsschauplat am rechten User desselben aufzuschlagen. Um diesen Entwurf auszussühren, mußte die auf einem großen Raum vertheilte seindliche Armee wieder vereinigt werden, welches nur geschehen konnte, nachdem die Bereinigung vorbereitet worden war. Dieß wurde aber vor dem 13. oder 14. Juli a. St. nicht möglich gewesen sein, weil zu den in diesem Zeitpunkt vorgefallenen Gesechten Napoleon nicht im Stande gewesen ist, eine größere Anzahl Truppen als die seines Gegners zu vereinigen, und diese Bereinigung für ihn leichter war, als sie es in dem Lager vor Driffa gewesen sein würde. 17)

Bei der Anfunft der ersten, zwölf Divisionen starken Armee in der Gegend von Drissa, bestand dieselbe, nach Abzug der Kranken, aus 110,000 Mann; acht Tage später wurde sie durch die erhaltenen Reserven in Berbindung mit der cooperirenden Besahung von Dünadurg aus 130,000 Mann bestanden haben, und mithin zahlreicher gewesen sein, als sie in der Folge es gewesen ist nach Bereinigung mit mehreren neu errichteten Korps. Es geht hieraus hervor, daß, um gegen die erste Armee bei Drissa zu operiren, Rapoleon wenigstens die nämlichen Streitfräste, welche er gegen die erste und zweite Armee bei Smolenst aufgestellt hat, hätte anwenden müssen.

<sup>17)</sup> Man sieht aus biesem ganzen Raisonnement, baß ber Berfasser auch nicht eine Ibee von Napoleons mahrem Angriffsplan hatte. Da wir benselben in bem Kapitel VII. entwickelt haben, so unterlassen wir es, bie Irrtbümer in ben Boraussetzungen bes Berfasser bier näber nachzuweisen.

giemlicher Wahrscheinlichkeit fann man alfo behaupten, bag bie 130,000 Mann ftarfe erfte Armee einen Beitraum von mehreren Tagen hatte benugen konnen, um mit überlegener Macht einige ber feinblichen Detachemente, welche mit großen Zwischenraumen bem Lager von Driffa entaegenstanden, gurudgumerfen und hierburch ben Beitpunft zu entfernen, in welchem ber Feind mit vereinigten Armeen gegen bas Lager von Driffa vorruden fonnte. Unerachtet ber Rudjug von ber Memel an bie Duna ohne allen Verluft vollzogen worben ift, und berfelbe bem Keinbe, wegen bes im Vorruden auszuftehenben Mangels, fehr nachtheilig gewesen ift: so erhob fich bennoch in bem Raiserlichen Sauptquartier ein lautes Murren von allen benjenigen, welche fich einbilbeten, über Armee-Operationen ihre Meinung außern zu burfen. Ein allgemeiner Tabel fiel auf bas Lager von Driffa. Man tabelte bie Unlehnung ber Armee mit bem Ruden an einen Fluß, ungeachtet aus ber Rriegsgeschichte ben Berftanbigen batte bekannt fein muffen, bag eine Armee ohne Rachtheil mit bem Rucken an einen Fluß gelehnt fein fann. Man fanb eine große Schwäche in ber Stellung bes linken Flügels und tabelte ben zu großen Umfang bes Lagers, beffen Ausbehnung 51/2 Werft betrug. Diese Meinung mar verschieden von jener ber Frangofischen Ingenieurs, welche in ber Folge in ihrem Bericht erflarten, bag nur ber rechte Flügel angreifbar, ber linke aber unangreifbar gewefen fei, obgleich bemfelben ein betrachtliches Bertheibigungemittel gefehlt hatte, nämlich bie Berhaue, welche man verabsaumt hatte, langs bes innern Ranbes eines moraftigen Balbes, welcher vor bem größten Theil

ber Front in ber Entfernung eines Kartatschenschusses sich hinzog, zu errichten. Gegen ben Vorwurf ber zu großen Ausbehnung konnte man anführen, daß man einer Armee in einem verschanzten Lager eine ausgebehntere Stellung geben könne, als wenn man sie im freien Felbe aufstellt. Das berühmte Lager von Bunzelwiß hatte zu seiner Verteibigung eine schwächere Armee als das von Drissa und dabei eine Ausbehnung von zehn Wersten. 18) Einige sanden es nachtheilig, einen morastigen Wald vor der Front zu haben und hielten es für vortheilhafter, einen großen undurchdringlichen Wald niederzuhauen, als den außern Rand desselben mit einem Verhau zu umgeben und zu besehen; mehrerer andern absurden Meinungen zu geschweigen.

Die wahre Vertheibigung bes Lagers sollte in einem Angriff auf ben Feind bestehen, sobald berselbe ins Lager gedrungen sein wurde. Aus der Kriegsgeschichte ist bekannt, daß wenn verschanzte Stellungen forcirt worden sind, solches hauptsächlich dadurch veranlaßt worden ist, daß durch eine zu hartnäckige Vertheidigung gewisser Theile der Front, eine nachtheilige Entblößung anderer Theile herbeigeführt worden war. Man hatte baher

<sup>18)</sup> Aber in einem länglichen Biered, so baß man aus bem Mittelpunkte ben angegriffenen Stellen überall leicht zu hälfe kommen konnte. Dennoch würde auch dieses Lager wenig Stich gehalten haben, wenn ftatt eines an sich schon unfähigen Generals, welcher noch dazu gebeime Berschriften hatte, nichts zu thun, ein anderer tüchtigerer und mit freier habe, aum handeln verschener dagegen gestanden bätte. — Zwei Fälle sind sich nie ganz gleich: am lächerlichsten aber erscheint es, wenn man, was bei einem Buturlin burchging, auch bei einem Napoleon für probat hält.

beschloffen, zur Bertheibigung bes rechten allein nur angreifbaren Rlugels bas erfte und zweite Treffen biefes Klügels zu verwenden, und wenn fie ber Ueberlegenbeit bes Keindes weichen mußten, fie hinter ben Referve Rebouten aufzustellen, nunmehr aber bas zweite Treffen bes linken Flügels mit bem Referve-Rorps zu vereinigen und ben vorgebrungenen Keind mit entscheibenber Ueberlegenheit anzugreifen. Durch bie Duna, bie Driffa und Swolna fo wie burch bie Berfchanzungen war ber Ruffischen Urmee bie Beit jur Ausführung ber nothigen Bewegungen gegen einen geschickten und unternehmenben Beaner zugefichert. Wollte fie ber Feind umgehen, fo mußte berfelbe in einer beträchtlichen Entfernung vom Lager bei Driffa über bie Dung geben, in welchem Kall bie Ruffische Urmee mehr als bie erforberliche Beit gehabt haben wurbe, ihm mit vereinigter Rraft zu begegnen, und wenn fie eine Schlacht vermeiben wollte, auf ihre Operationslinie, bis jur Erhaltung von Berftarfung. fich zurüdzuziehen.

So war im Allgemeinen ber Karafter bes Lagers von Driffa, welches so viele Tabler gefunden hat. Rach bem System, auf welchem die retrograde Bewegung von ber Gränze bis ins Lager von Driffa begründet war, konnte bas, was gethan werden mußte, keinem Zweifel unterworfen sein. Der Feind hatte seine Macht auseinandergezogen, dieß gab der Russischen Armee eine Zeitlang eine überlegene Kraft über alles, was sich in ihrer Rähe befand. Sie konnte die Belmonte vorrücken und unter Begünstigung dieser Stellung, so lange als der Feind seine Kräfte nicht gegen sie concentrirte, Detachements

gegen Wileifa porructen laffen. Sie fonnte auch ein betachirtes Rorvs bei Belmonte aufstellen und mit bem größten Theil ihrer Macht gegen Wileita vorruden. Bon bem Benehmen bes Feindes murbe es abgehangen haben. welche von beiben Bartien man hatte ergreifen muffen. Der Awed ber Operation murbe nicht gewesen fein, bem Keinde eine Schlacht zu liefern, fonbern vielmehr ben Beitpunft, in welchem biefes nothwendig wurde, ju entfernen; ben Feind baburch, baß er große Bewegungen gegen fleinere ju machen hatte, ju ermuben, ihn burch ben Aufenthalt, welchen man ihn in einer aufgezehrten Begend zu machen nöthigte, zu erschöpfen und hierburch ben feinblichen Ungriff auf bas Lager von Driffa, in welches bei Unnaherung ber feinblichen Sauptmacht, bie Armee fich wieber jurudgezogen haben murbe, ju erschweren. Dieß wurde bem allgemeinen Blan angemeffen gewesen sein: sich auf ben Chicanen-Rrieg so lange einguschränfen, bis burch Mangel, Kranfheiten und Defertion beträchtlich geschwächt, die feinbliche Urmee nicht allein gum Angriff, sondern auch zur Bertheidigung bie erforberlichen Kräfte verloren haben würde. Diese Kriegsart fand aber eben so wenig Beifall ale bas Lager von Driffa. 19)

<sup>19)</sup> Und mit vollem Recht! Das Aufsische heer, wenn es im Lager von Driffa geblieben, ware bort eingeschloffen und auf eine ober bie andere Art, durch hunger, Schwert ober Gesangenschaft zu Grunde gerichtet worden; — und Phulls Kriegsplan zeigte die vollständigste Untunde von Napoleons Kriegsmanier. Ihn, ben gewaltigen heer- und Staaten-Zertrümmerer, welcher mit ungeheurer Uebermacht baher brauste, durch leinliche hindernisse, einen Chicanenkrieg, durch Detachements und Diversionen, als wenn es ein Daun geweien, aushalten zu wollen!

3mei Ibeen maren herrschend geworben. Man glaubte Die Bereinigung ber erften Urmee mit ber aweiten fei burchaus nothwendig, sei es, bag man ben Seinb angreifen ober bemielben einen nachbrudlichen Biberftanb leisten wolle. Da man sich einbilbete: ber Feind wurde, ohne fich um die bei Driffa aufgestellte Armee zu befummern, über Boriffom gerabezu auf Mostau marichiren, io behauptete man: Die vereinigte erfte und aweite Armee mußten zwischen ber Duna und bem Oniepr in ber Richtung von Witebof auf Oricha aufgestellt werben. Man schritt zur Ausführung beiber Ibeen und hatte balb Belegenheit, fich von ber Unrichtigfeit beiber gu Durch bie Vereinigung ber erften und zweiten überzeugen. Urmee zwischen ber Duna und bem Oniepr erhielt man nicht eine große Macht, indem die erfte Armee ein beträchtliches Korps bei Driffa hatte zurudlaffen und bie Bereinigung burch nachtheilige Gefechte bei Bitebef unb Mohilem hatte erfämpft werben muffen. Bermittelft ber Theorie von Barallelmärschen hätte man fich leicht über zeugen fonnen, bag zwischen Witebet und Oricha bie Bereinigung beiber Urmeen unmöglich mar. Bei einem ununterbrochenen Marschiren fant bie gewünschte Bereinigung erft bei Smolenst ftatt. Ware aber auch besagte Bereinigung möglich gewesen, so wurde bas gepriefene Unlehnen mit bem rechten Flügel an bie Duna und mit bem linken an ben Dniepr nicht fehr vortheilhaft, In ben erften Tagen bes Monats ausgefallen fein. Juli a. St. ging bie erste Armee über bie Dung zurud, um biefen Fluß bei Witebof wieber zu paffiren. Bare ce bee Keinbee Absicht gewesen, gerabe auf Mostau au

marschiren, so murbe er ber erften Armee bei Bitebef zuvorgekommen fein. 20) Dieß war aber nicht ber Fall; benn bie erfte Urmee hatte bereits bei Bitebet bie Duna paffirt, als bie Spige ber feinblichen Armee in befagter Begend ankam; woraus hervorgeht, bag ber Feind in feiner anbern Absicht Detachemente auf ber Strafe von Mostau hatte vorgeben laffen, als um Lebensmittel fich au verschaffen (!), und bie Rustische Armee au bewegen, bas Lager von Driffa zu verlaffen (!), und auf ber erwähnten Straße fich aufzustellen (!). 21) Daher feste ber Feind bas Gros feiner Armee nicht eher auf Wostau in Marich, ale bie er überzeugt fein fonnte, bie Ruffifche Urmee habe bie von ihm gewunschte Bewegung gemacht. Die in ber Begend von Bolot gelieferten Befechte beweisen, bag bie Richtung, in welcher bas Rorps von Wittgenftein aufgestellt war, bem Feinde nicht gleichgultig sein konnte, 22) und bie erste Armee, wenn fie in bem Lager von Driffa verblieb, eine Macht, welche ber ihrigen

<sup>20)</sup> Bas für Schlüffel! — Der Feind hatte allerbings bie Absicht, bei Bitebst zuvorzutommen, nur einen weitern Beg als bie Ruffen, und tam baber um weniges zu fpat.

<sup>21)</sup> Es ift unglaublich, baß ein für einen großen Strategiler ausgegebener, vielgepriesener Kriegslehrer solche absurde Behauptungen aufzustellen wagt! — Da wird es recht tlar, wie solche Leute (und die Braunschweige, Rüchel, Massende und tutti quanti waren um nichts besser) burch ihren Unverstand die schöne Breußische Armee von 1806 und mit ihr den Staat, geradezu ins Berderben jagen konnten!

<sup>22)</sup> Sie beweisen nichts weiter, als bag ber Feind die Flauten feiner weit ins Lamb getriebenen Operationslinie beden mußte.

gleichfam, auf sich gezogen haben wurde. 28) Der Feind fonnte Moskau, das Ziel seiner Wünsche, auf keine leichtere Art erreichen, als durch die Mittel, wodurch man ihn daran zu hindern suchte. Die Gesechte bei Smolenst, bei Borodino, bei Lüpen und Bauben zeugen allerdings von der Tapferkeit der Truppen, sie beweisen aber auch, daß selbst Schlachten, die man sich schmeichelt gewonnen zu haben, nachtheilige Folgen haben können, und daß es unter solchen Umständen rathsamer ist, dieselben zu vermeiben-

Bei bem vorgeschlagenen Defensto-System ist die Absticht gewesen, die eigenen Kräfte so viel als möglich zu schonen, die feindlichen hingegen durch zwednäßige Diversionen und durch Erschwerung der Subsistenz zu schwächen und hierdurch gegen das Ende des Feldzugs, so wie es sich wirklich ereignet hat, 24) eine traftvolle Offensive für die Russische Armee herbeizusühren.

Auch hatte sich in bem Zeitpunkt, in welchem bie Gefechte von Smolensk vorsielen, bie Ueberlegenheit bes Feindes in hinsicht ber Jahl beträchtlich vermindert befunden, indem berselbe damals nicht im Stande war, weber gegen Riga noch gegen das Korps von Wittgenstein etwas von entscheidender Bebeutung zu betachiren. 25)

<sup>23)</sup> Nicht nur eine gleiche, fondern felbft eine weit ftartere, welche fie gulett gertrummert haben würbe, ba fie, eingeschloffen, von nirgenbs ber Silfe und Entfatz ju erwarten gehabt hatte.

<sup>24)</sup> Ereignet hat, ja! aber nicht in Folge bes Phulichen Plans.

<sup>25)</sup> Da lag nicht die Entscheidung, um die Hauptarmee gang zwedwidrig durch Entsendung von Truppen noch mehr zu schwäcken. Es standen dort bereits drei Korps (Macdonald, Oudinot, St. Cpr), und die waren zur Sicherung der Flanke hinreichend. Won also betachiren?

## Anhang.

Aus ber Natur ber Dinge wie aus ber Erfahrung geht hervor, daß eine Operationslinie von einer gewissen Länge in mehrere Theile zerfallen muß. Eine Armee kann zwar auf eine Zeitlang ihre Kräfte auf eine außersorbentliche Art anstrengen; wiederholte Anstrengungen aber erschöpfen sie.

Eine Armee, welche von dem Bogen a. b. c. (siehe umft. Fig.) gegen d. sich in Bewegung gesetht hat, um daselbst einen entscheibenden Schlag zu thun, durch das Ausweichen der Bertheibigungs Armee aber getäuscht worden ift, hat sich vergeblich angestrengt, und wird, durch die Anstrengung geschwächt, auf der Linie e. d. f. nicht die Truppenzahl ausstellen können, welche sie auf der Linie a. d. c. gessammelt hatte. Die auf der Linie e. d. f. ausgestellten Truppen werden überdieß beträchtlich von ihren physischen Kräften verloren haben, welche sie zuvor auf der Linie a. d. c. hatten.

Wirt bie angreisenbe Armee zum zweitenmal in g. getäuscht, so werben nothwendig die Folgen für sie weit nachtheiliger sein, als sie es in d. gewesen sind, und die Armee wird von der Linie h. g. i. nur mit entsträfteten Menschen und Pferden gegen k. vorrücken können. — Eine Vertheibigungsarmee, welche anfangs ein Drittel an der Jahl schwächer als die angreisende gewesen ist, kann, wenn sie dem in d. beschlossenen Hauptschlage ausweicht und in Hinsicht auf die Verpstegung

ver Menschen und Pferbe bie erforderlichen Borfichtsmaßregeln getroffen hat, ohne erhaltene Berftarfung in g. die Gleichheit an der Zahl, und burch die Beschaffen-

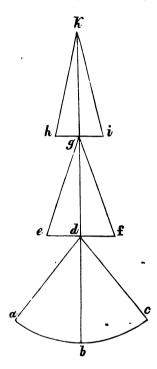

heit ihrer physischen Kräfte, die Ueberlegenheit über ihren Gegner erhalten haben. Die Vertheidigungsarmee kann, ohne Nachtheil für die Folge des Kriegs, bis k. zurückgehen, wenn sie durch ihren Rückzug dem Feinde nicht andere Theile Preis gibt. Ift dies der Fall, so muß ste entweder zur rechten Zeit Verstärfung erhalten oder

burch Diversionen auf bie Operationslinie bes Feinbes ben lettern nöthigen, seine Macht zu theilen. Dieß lettere ift vortheilhafter als das erstere, weil man ohne eine Schlacht zu liesern, ben Feind zum Rückzug nöthigen und burch wiederholte kleine Gefechte aufreiben kann. Die Diversionen können gemacht werden, entweder burch Bolksmassen ober burch Korps, welche beim Ansang der Operationen in großer Entsernung aufgestellt wurden, und welchen retrograde Bewegungen der Armee Zeit gegeben haben, herbeizueilen. —

## leber die Anordnung der Verpflegung.

Hauptmagazine für die erste Armee waren in Dunaburg, Driffa, Sebesh, Welikiluki, Pstow und Nowgorod.

Entrepots auf bas augenblidliche Beburfniß ber Armec berechnet und aus ben großen Magazinen sogleich zu ergänzen, waren in Wilna und Swienciany.

Sauptmagazine für bie zweite Armee waren in Riow, Tichernigoff, Sosniga und Trubichewst. —

Entrepots für bieselbe waren in Dubno, Oftrog, Shitomir.

Magazine für Bittgenftein und Baggowub waren in Bilfomir und Schawel.

Entrepots für das Observationsforps in Slonim, Minst, Orscha und Smolenst.

Kleine Magazine, zur Begünstigung einer Diversion von ber ersten Operationslinie auf bie zweite und
umgekehrt waren, in Binsk, Slugk, Bobruisk, in Mozyr,
Rogatschew und Mohilew.

Ein großes Magazin war in Riga, theils für bie Besatung und um eine Belagerung auszuhalten, theils um nach Preußen geschafft zu werben, im Fall bie Umstände eine Offenstwes Operation nach ber Seite begunftigten.

## Barklai.

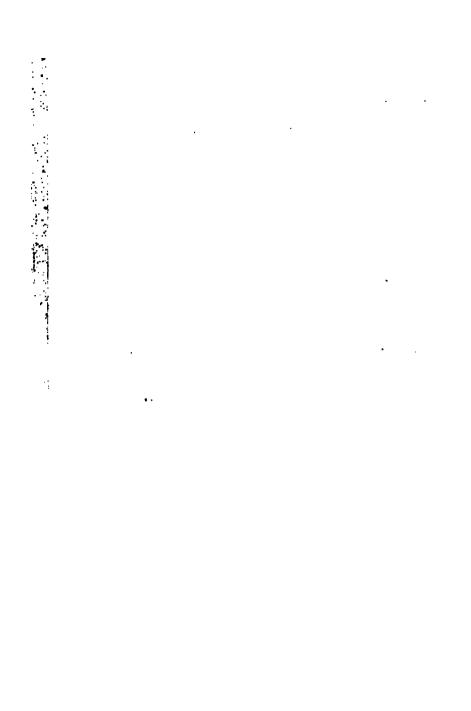

## Geheime Denkschrift bes Generals der Infanterie Barklai de Tolly über den Feldzug von 1812.

Ursachen jum Abmarsch auf bas linke Dniepr=Ufer.

Das anfängliche Bestreben bes Feindes und Gegenstand seiner Hauptanstrengungen war, unsere beiden Armeen auseinander zu halten, und sich damit ben geraden Weg ins Innere Rußlands zu bahnen.

Bur Vereitelung biefer Absichten geruhten Ew. R. Maj. meinen vorgelegten Entwurf zu bestätigen, bem zufolge bie erste Armee von Driffa die Duna auswärts marsichiren sollte, um bem Feinde in Witebet wie in dem engen Zwischenraum zwischen der Duna und dem Oniepr zuvorzusommen, und die Vereinigung mit der zweiten Armee zu erleichtern. Die ersten Märsche nach Polost wurden durch das Korps von Dochturow gedeckt, das sich in einiger Entfernung von der Duna ausstellte. Meine Absicht ging dahin, ein Lager bei Polost zu nehmen. Dort hätte ich die Bewegungen des Feindes besser beobachten und den Grafen Wittgenstein leichter unterstützen können, welcher den Auftrag hatte, die Straßen nach Sebesh und nach Newel zu schüßen, woher ich meine Verpstegung zog.

Doch balb nach meiner Ankunft in Pologk bemerkte ich, baß ein großer Theil ber feinblichen Armee von allen Seiten im Marsch gegen Witebst sei, und baß man teine Minute verlieren burfte, um bem Feinde an biesem wichtigen Punkte zuvorzukommen. Durch Gewaltmarsche erreichte die Armee bieses Ziel; und bie Folge bewies, daß, wenn wir nur um zwölf Stunden später in Witebst eingetroffen wären, wir den Ort bereits vom Feinde besetz gefunden hätten; und damit wäre die Vereinigung der beiden Armeen so wie die Veschützung der offenen Moskauer Straße, welche eben der Feind zu gewinnen suchte, unmöglich geworden.

Urfachen, warum man eine Schlacht bei Witebef annehmen wollte.

Die hartnädigen, rühmlichen Gefechte bei Witebst am 14. und 15. Juli wurden bereits damals zur Renntniß Ew. R. Maj. gebracht; sie zu vermeiben war unmöglich; man mußte sie liefern, da das ganze sechste Korps noch nicht herangekommen war; dieses aber bedte den langen Jug der Artillerie-Parks, der Pontons, der Wagen mit den Lebensmitteln und den Kranken, welche von verschiedenen Seiten über Welifiluki nach Toropes und über Gorodok nach Surash gerichtet wurden.

Meine Absicht war bei Witebet eine Schlacht zu liefern, und ich konnte bas magen, weil 1) ber Feind noch nicht alle seine Kräfte versammelt, sondern nur bas britte Korps unter Nen, bas vierte unter bem Bicekonig von Italien, einen Theil bes ersten um Senno herum, nebst zwei Kavallerie-Korps unter bem König von Reapel

und die Garben zur Hand hatte. 2) Beil die Mannhaftigkeit und Entschlossenheit, welche die Truppen in den Gesechten am 13. und 14. bewiesen hatten, mir ein sicherer Burge des Siegs zu sein schienen. 3) Beil ich badurch den wichtigen Zweck erreichte, den Feind aufzuhalten und seine Ausmerksamkeit hierher zu ziehen, wodurch ich dem Fürsten Bagration es erleichtern wollte, sich der ersten Armee zu nähern.

Die nöthigen Weisungen wurden den Generalen gesgeben, und alles war für den folgenden Tag in der Erswartung einer außerordentlichen Kriegshandlung. Doch in der Nacht zum 15. Juli erhielt ich vom Fürsten Bagration die Anzeige von seinem wenig erfolgreichen Angriff bei Mohisew und daß er dadurch genöthigt worden, sich mehr rechts zu wenden und die Hoffnung verloren habe, sich mit der ersten Armee zu vereinigen, indem Marschall Davoust seine ganze Macht bei Mohisew zusammengezogen habe. Mit Schmerz sprach er es aus, daß weder ich noch er den Marschall Davoust würden hindern können, Smolensk vor uns zu besetzen.

Unter biesen Umständen hatte es wenig gefrommt, bei Witebst eine Schlacht zu liesern; benn ber größte Sieg ware nuplos geworden, sobald Davoust indeß Smolenst besetze. Die Dinge gewannen ein schwieriges Ansehen. Ich hätte ohne allen Bortheil 20—25,000 M. geopfert, ohne selbst im Fall eines Sieges die Mittel zu haben, den Feind verfolgen zu können; denn durch die Besetzung von Smolensk hätte sich Davoust im Rücken der ersten Armee besunden. Wollte ich mich dann gegen ihn wenden, so ware Napoleon mir gesolgt, und ich ware

umringt worden. Mein einziger Rudzug, selbst nach einem Siege, hatte über Surash auf Welish geschehen mussen und hatte mich noch weiter von der zweiten Armee abgeführt. In Folge aller dieser Erwägungen beschloß ich, ohne Berzug auf Smolenst zu marschiren. Die gesammten Artillerie-Parts und die Reserve-Artillerie, welche auf Surash gerichtet waren, erhielten Besehl, nach Boretschie zu ziehen. Dem Gouverneur von Smolenst so wie dem Gouvernements-Marschall wurde aufgegeben, Anstalten für die Verpflegung der Armee zu treffen.

Um biefen Abmarich in ber möglichft beften Orbnung zu vollführen und damit ber Keind mir nicht auf bem Ruße folgte, beschloß ich feiner Armee bis zum Rachmittag fest gegenüberzutreten und mir ben Unfchein zu geben. als wenn ich mich zu einer Schlacht bereitete. In Folge. beffen, feste ich voraus, werbe ber Feind ben 15. mit blogen Erfundigungen und Borpoften-Gefechten hinbringen, und seine gange Streitmacht hinter fich aufftellen. Plan wurde fehr gut ausgeführt. 3ch verftarfte bie Sinterhut und befahl ihr, hartnädigen Wiberftanb entgegenzuseten. Auch hatte fie, fobalb nur ber Zag anbrach, einen Rampf auszuhalten, vertheibigte aber muthig jeben Schritt; worauf ich bie Armee in Schlachtorbnuna ftellte und die Ravallerie nebft einem großen Theil ber Jäger vorwärts sanbte. Die erstere bilbete auf ben Soben gemiffermaßen einen Schirm vor ber Urmee, mahrend bie lettern bie Stadt besetten und ben Raum zwischen ber Armee und ben Vortruppen einnahmen. Die Armee machte mit ihrem linken Flügel eine Bewegung links, als wollte fie ben rechten feinblichen Flugel umgeben,

welcher baburch gezwungen wurde anzuhalten, um einen Theil seiner zweiten Linie rechts vorzuschieben. Indeß sette sich die Armee in drei Kolonnen in Marsch; die Hinterhut, durch die Jäger unterstüht, hielt den Feind bis zum Abend auf, rückte sodann durch die Stadt und vereinigte sich bei derselben mit der Kavallerie, die zu ihrer Unterstühung zurückgelassen worden und in drei Abtheilungen, gleichsam als Nachhut hinter jeder besondern Kolonne, gebracht war. Die erste dieser Abtheilungen beschligte General-Major Schewissch, die zweite General-Major Korff, und die dritte General-Rajor Graf Pahlen. Dieser lestere wurde nur schwach vom Feinde verfolgt. Bei dieser Gelegenheit wurden einige Gesangene von den Französsischen Garde-Jägern gemacht.

Auf solche Weise geschah im Angesicht eines unternehmenben Feinbes eine ber gefährlichsten und schwierigsten Bewegungen mit einer Ordnung und Sicherheit, wie fie bei einem gewöhnlichen Friedensmanover nicht beffer hatten statt haben können.

### Bereinigung ber beiben Armeen bei Smolenef.

Ich übertrug bem General Winzingerobe ben Befehl über bie Truppen, welche man zwischen Poretschie und Duchowtschina versammelt hatte, und die aus einem Drasgoner = und brei Kosafen = Regimentern bestanden. Er sollte damit den Weg nach Duchowtschina und Beloi beden, den Kreis von Welish von den seinblichen Streisereien bestreien und den Feind in Poretschie, Surash und Witedst beobachten.

Um 19. Juli langte bas fünfte und sechste Korps auf ber Straße von Rubnia in Smolensk an; bie übrigen Truppen ber ersten Armee kamen am 21. Juli und bezogen ein Lager auf bem rechten Ufer bes Oniepr.

Am 20. 3ul. fam Platow mit ben leichten Eruppen in bie Gegend von Inotow und eröffnete bie Berbinbung mit ber Armee.

Am 23. Jul. langte bie zweite Armee in Smolenst an, und nahm Stellung auf bem linken Oniepr-Ufer, bie Straße von Krasnoi nach Smolenst vertheibigenb.

Nach bem Gefecht bei Mohilew war Fürst Bagration nirgends auf einen Feind gestoßen. Er benutte biesen Fehler besselben, um in Gewaltmarschen auf Smolenst zu marschiren. Bu dieser seiner raschen Bewegung trug vielleicht auch der Bunsch bei, mir in der Besetzung der Stadt zuvorzukommen; veranlaßt durch die Bemerkung in einem meiner Schreiben: "daß bei der von der zweiten Armee eingeschlagenen Richtung wenig Hoffnung auf eine Bereinigung bliebe, und daß in Folge davon die erste Armee gezwungen sein werde, ganz allein der gessammten seinblichen Macht Widerstand zu leisten."

Deshalb eilte ich nach Smolensk zu kommen, in ber Hoffnung, baburch alle Hindernisse hinweg zu räumen, welche seiner Annäherung zur ersten Armee entgegen standen. Und so ward die so sehr gewünschte Bereinigung der beiden Armeen zu Wege gebracht, trot aller vom Beinde aufgebotenen Hemmnisse, und die großen Hoffnungen, mit denen sich Napoleon geschmeichelt, wurden vereitelt. Diese Bereinigung nöthigte ihn, alle seine Streitkasse zwischen der Duna und dem Oniepr zusammenzuziehen

und ben Marschall Dubinot seinen eigenen Kräften zu überlassen, was Anlaß zu bessen Rieberlage gab; damit wurden denn auch die Absichten Rapoleons auf Livsand, Pstow und Nowgorod vernichtet; und er mußte das fünste Korps (Poniatowsti), welches in Verbindung mit den Desterreichern Bagration folgen und eine Stellung zwischen dem Przypiec und Oniepr nehmen sollte, näher heranziehen, um das Korps von Davoust in Mohilew zu ersegen, das zur Hauptarmee gezogen ward.

Die wurden Rapoleons Berechnungen fo vollständig zu nichte gemacht, aber auch noch niemals befand fich ber Oberbefehlshaber irgend einer Armee in einer fo unangenehmen Lage wie ich um biefe Beit. Die beiben Rommanbirenben ber vereinigten Urmeen hingen in gleicher Weise einzig von Em. R. Maj. ab, und waren beibe aleichförmig mit ber Machtvollfommenheit ausgestattet. bie biesem obern Range gebührt. Jeber von ihnen hatte bas Recht, unmittelbar an Em. R. M. zu berichten, und über bie ihm anvertraute Urmee, nach feinem Ermeffen ju verfügen. 216 Kriegeminifter hatte ich freilich noch bas besondere Recht, im Namen Ew. R. DR. ju fprechen; boch in Dingen, von benen bas Schickfal von gang Rußland abhing, wagte ich nicht ohne Ew. Maj. befonbere Ermächtigung von biefem Rechte Gebrauch zu machen.

Und so mußte ich, um die beiben vereinigten Armeen zu einem möglichst übereinstimmenden und auf baffelbe Biel gerichteten handeln zu bringen, alle Mittel in Bewegung segen, um die nothige Gintracht zwischen mir und bem Fürsten herzustellen; benn aus unserem vorhersgegangenen Briefwechsel in Bezug auf die Langsamfeit

feiner Bewegungen mar bereits amifchen uns eine gewiffe Berftimmung erzeugt worben. 3ch war genothigt, feiner Gigenliebe zu ichmeicheln, und ihm bei verschiebenen Ge legenheiten gegen meine eigene Ueberzeugung nachzugeben, um wichtigere Unternehmungen mit befferem Erfola ausführen zu fonnen; furz ich mußte mich zu einem mir wenig zusagenden und meinem Rarafter und meinen Gefühlen burdaus nicht entsprechenben Benehmen berbeilaffen. ftens glaubte ich, meinen 3med vollfommen erreicht au haben; boch bie Folgezeit follte mich fofort vom Gegentheil überführen, und Rankefucht und Bartei-Rudfichten gaben fich nur zu bald zu erfennen; benn faum hatte bie Bereinigung ber beiben Armeen ftattgefunden, fo nahmen auch bie beleibigenben Urtheile und nieberschlagenben Gerüchte ihren Unfang, welche mit Abficht in Betersburg verbreitet murben. Um biefelbe Beit fehrte auch Gr. Raif. Sobeit ber Groffurft Ronftantin aus Dosfau gur Armee gurud. Bum Erwahnten muß man noch bas Benehmen einiger Berfonen rechnen, bie aum Sauptquartier Em. R. Maj. gehörten, um Ihnen. Alleranabiafter Berr, einen schwachen Begriff von bem gu geben, mas zu jener Zeit vorging. 3ch will nur einigef Sauptpersonen erwähnen, welche fich in bem Sautt quartier ju Smolenet befanden, und von benen febe fich berufen glaubte, alles mas gethan warb zu verbammen. Der Bergog Alexander von Burtemberg, bie Generale Bennigsen, Rorsakow, Armfelb hatten ein feber unter ben Abjutanten Ew. Maj. und in beiben Armeen ihre Unhanger, bie alles und jebes, mas zu ihrer Renntnis gelangte, in weitern Rreisen befannt machten.

mehr, selbst ber Chef meines Generalstabes, 1) ein Mann von Fähigseiten, nur falsch und intrigant, beobachtete, bloß um einigen ber erwähnten Personen, bem Großsfürsten und bem Fürsten Bagration zu schmeicheln, ein gleichmäßig tabelhaftes Berfahren gegen mich.

Bas mich insbesonbere betrifft. so ward ich und meine Ranglei beständig von Leuten überlaufen, welche, ben ermahnten Berfonen gang ergeben, vor Begierbe brannten, von bem mas man vor hatte, etwas Naberes Belang es ihnen irgend eine Runbe zu erschnappen, die ihnen neu schien, so theilten fie fich biefelbe oft mit ersonnenen Nebenumständen einander mit. felbft auf öffentlicher Strafe, fo bag ber Feind von allem unterrichtet wurde. Um auf irgent eine Urt biesen Unzulässigfeiten ein Enbe zu machen, wandte ich alles an, 3ch entfernte bie Reugierigen was von mir abhing. und herumtrager und namentlich einige Abjutanten Ew. R. Maj., wie ben Fürsten Lubomirsti, ben Grafen Branidi, Blobet und mehrere andere. Daburch habe ich mir freilich feine Freunde unter benen gemacht, welche Ew. R. Maj. junachst umgeben; ich hatte aber gewünscht, auch bas Recht zu haben, noch einige andere Berfonen höheren Range zu entfernen.

#### Unordnungen bes Feinbes.

Nach ben erhaltenen Rachrichten war bie feinbliche Armee in folgender Weise verlegt: ber Bicefonig von Italien mit dem vierten Korps und bem ersten Kavallerie-

<sup>1)</sup> Der General - Major Jermolow.

v. Emitt, jur naberen Aufflarung.

Korps zwischen Surash und Poretschie; Surash und Welish waren vom Feinde besetzt. Der König von Reapel mit dem zweiten Kavallerie-Korps und dem Korps von Ney stand zwischen Rubnia und Liosna; und hinter demselben zwischen Liubawitschi und Dubrowna der Marschall Davoust mit dem ganzen ersten Korps. Raposleon und die Garden sollten, wie man behauptete, noch in Witedst sein.

#### Operatione: Entwurf zu einem Ungriff.

Ein Angriff konnte zuerst auf ben König von Reapel und ben Marschall Ney gemacht werden, bie sich in Rubnia befanden. Doch im Kall sie ohne Widerstand nach Liubawitschi und Babinowitschi zurückgingen, so dursten wir den Feind nicht versolgen; benn auf mehr als drei Märsche uns von Smolensk zu entsernen, war völlig unstatthaft, weil sonst der Vicekönig von Italien Zeit und Mittel gehabt hätte, von Poretschse aus und in den Rücken zu kommen. Und so saste ich den nach meiner Meinung angemessensten Entschluß, ließ die zweite Armee in Smolensk, um den Feind zu beobachten und das Gouvernement Moskau zu becken, und unternahm hinter dem Vorhang unserer Vorpostenkette, welche ihre Ausmerksamkeit verdoppeln mußte, mit der ersten Armee solgende Bewegung.

Die Armee, zwischen Moschinki und Cholm, auf ber Straße nach Poretschie aufgestellt, sollte mit Uebermacht vom linken Flügel her auf ben Vicekönig von Italien fallen und ihn über ben Haufen werfen. Rachbem auf solche Weise meine rechte Flanke sicher gestellt, und bie

ganze Gegend zwischen Surash und Welish vom Feinbe befreit und burch ben General Winzingerobe besett worden, sollten beibe Armeen auf Rubnia vorrücken und ben Feind mit vereinigter Macht angreisen. Würde sich aber in ber Zwischenzeit ber Feind von Rubnia aus, Smolensk nähern, so sollte die erste Armee, um ihm zuvorzukommen, in Einem Marsch sich mit ber zweiten Armee vereinigen.

# Ein Rriegerath entscheibet für eine Operation auf Rubnia.

3ch trug biefen Blan in bem Kriegerathe por, qu welchem Se. Raiserliche Soheit ber Großfürft Ronftantin. ber Fürst Bagration, bie Staatschefs und bie Beneral-Quartiermeifter beiber Armeen gelaben maren. bie allgemeine Meinung wurde entschieden: von Smolenst gerabe auf Rubnia loszuruden unb vor Smolensk nur eine ftarte Abtheilung Infanterie nebft einigen Rosafen = Regimentern zu laffen. 3ch willigte in biese Entscheidung ein, weil sie burch die gesammten Stimmen genommen wurde, jeboch mit bem Borbehalt, mich burchaus nicht mehr als brei Mariche von Smolenst zu ents fernen; benn burch eine rasche Ungriffsbewegung hatte bie Urmee in bie schwierigste Lage gebracht werben fonnen, und alle Bortheile, welche wir mit fo vieler Dube erlangt, maren fur uns verloren gegangen. bemerkte zugleich, baß wir es mit einem fehr unternehmenten Felbherrn zu thun hatten, welcher bie Belegenbeit fich nicht entgeben laffen murbe, feinen Begner gu umflügeln und ihm bamit ben Gieg zu entreißen.

Am 26. 3uit rudten beibe Armeen gegen Rubnia. Rach ben Melbungen ber Borposten zog sich ber Feind zurüd; aber zugleich erhielt man auch die Rachricht, baß ber Vicekönig von Italien mit dem vierten Rorps und dem ersten Ravallerie=Reserve=Rorps sich in Poretschie befände und noch durch die schwere Ravallerie=Division des Grafen Defrance verstärft worden sei.

Unter solchen Umftanben konnte ich nicht hinter bem Feinde herlaufen und bie Armee einer Umgehung in ihrer rechten Flanke aussetzen. Ich entschloß mich zuerft meinen oben ermahnten Plan jur Freimachung meiner rechten Flanke in Ausführung zu bringen; und folug bem Fürsten Bagration vor, fich mit feiner Urmee bei Bubra aufzuftellen, wo die Stellung vortheilhafter als bei Smolenef war, und von wo er burch Berftartung seiner Vorposten besser bie Bewegungen bes Keinbes bewachen konnte, und zu gleicher Zeit fich näher an erften Armee und ber bei Rrasnoi aufgestellten hatte. Rach bem rühmlichen Abtheilung befunden Ravallerie-Gefecht vom 27. Just (bei Infomo) fand fich in bem Quartier bes Generals Sebastiani ein Lagesbefehl por, aus welchem erhellte, bag ber Feind von unfern Abfichten unterrichtet war und vorfählich zurudginge.

Urfachen, welche fich ber Ausführung biefer Operation entgegenfesten.

In Petersburg war viel bes Redens und Urtheilens über biefe Begebenheiten und vornämlich wußten Fürft Bagration und seine Anhänger nicht genug mich anzuflagen. Bor furzem noch, als sie bie Spige ber feinblichen

Streitmacht, welche ihnen ben Weg vertrat, 2) angreifen und zurudwerfen follten, magten fie es nicht zu thun; jest aber, wo fie feine Berantwortlichfeit zu befürchten hatten, rebeten fie nur von Angreifen. Meine Saltung bei Witebof beweist, bag ich nicht fürchtete, bem Reinb. eine Schlacht zu liefern; ich that, mas eigentlich Bagration hatte thun follen. 3ch warf mich auf die Spipe ber feindlichen Rolonne und hielt sie so lange auf, bis ich ben Ort erreicht hatte, welchen ich besegen wollte. 3ch hatte ben Keind auch bei Rubnia angegriffen, wenn er bort geblieben mare; benn alsbann fonnte ich hoffen, einen Theil seiner Rrafte ju vernichten, ehe bie andern fich versammeln könnten. Eine allgemeine Schlacht hinter Rubnia in ber Umgegend von Liubawitschi und Babinowitschi hatte zu nichts gebient, selbst wenn wir auch bas Schlachtfelb flegreich behauptet hatten. hatte uns ftarfe Berlufte an Leuten gebracht, welche man nicht fo leicht wurde haben erfeten konnen, ba unfere Reserven theils noch fern, theils noch gar nicht organifirt Statt beffen hatte ber Keind hinter fich und auf seinen Flanken Armeekorys, die ihn leicht hatten verftarfen fonnen.

Aber wie erft, wenn wir gefchlagen wurden, und ber Feind und von Poretschje in Flanke und Ruden kam? Bas sollte ba aus ber Armee werben? Ja selbst bas Schickfal bes ganzen Kaiserstaats hing gewissermaßen von ber Erhaltung ber mir anvertrauten Armee ab, so lange es noch keine andere gab, sie zu ersegen. — Unter solchen

<sup>2)</sup> Bei Minst und Mobilem.

Berhältnissen, aus trügerischem Streben nach Ruhm bas Sein und Bestehen bes Reichs ber Macht eines blinden Ohngefährs preis zu geben, hieße bas nicht bas Baterland verrathen? Was sollten die Einbildungen von kunstvollen Märschen und Bewegungen da, wo bas Ziel bes Kriegs in der Bernichtung des Feindes lag, welcher Europa untersocht hielt? Dieses Ziel konnte nicht anders erreicht werden als durch die Hinziehung des Kriegs. Bei Witebst entschloß ich mich zur Schlacht und hätte sle gewiß geliesert, indem ich durch sie den vorgesesten Zweck zu erreichen hoffen durfte. Ich nahm mich zusammen, hielt den Feind auf, und verschaffte dadurch bem Fürsten Bagration die Mittel, ohne Hinderniß nach Smolenst zu gelangen.

Smolensk zu gelangen.

Am  $\frac{28. \text{ Jult}}{9. \text{ Mug.}}$  kamen die Truppen der erste Armee an die Orte, von wo die Operationen gegen den linken Flügel des Feindes ausgeführt werden sollten. 3) Die zweite Armee blieb in Wüdra, ihre Vorhut in Semlewo und Inkowo, die 27. Division (Newerowski) aber mit einiger Kavallerie in Krasnoi.

Am 29. Jult brachen bie zur Operation gegen Boretschfe bestimmten Eruppen bahin auf. Der Feind zog sich auf ber Witebofer Straße nach Tribulowo zurud, wohin bie Generale Winzingerobe und Krasnow ihn verfolgten.

Um folgenden Tage (ben 30.) jog fich ber Feind auf Ralyschfi und von da auf die Straße nach Rubnia. General Winzingerobe sette über die Duna und marschirte langs bes rechten Flußusers gegen Witebet; Krasnow

<sup>3)</sup> D. b. nach Motschinki.

nahm eine Stellung zwischen ber Duna und Ralpschft und beobachtete die Bewegungen bes Feindes. Durch bie Gefangenen erfuhr man, taß Napoleon mit ben Garben von Witebst gegen Liubawitschi ausgebrochen sei.

Der Feind zieht seine Kräfte in ber Umgegend von Rubnia und Liubawitschi zusammen, und man erwartet einen Angriff von jener Seite.

Am 31. Juli forschte man nach ben Bewegungen bes Feindes; alles zeugte bafür, baß er seine gesammten Streitfräste hinter Rubnia in Liubawitschi, Babinowitschi und Dubrowna versammelt habe. Ich vermuthete, daß er uns von bieser Seite angreisen wurde, in ber Hoffnung, vielleicht einen Theil der ersten Armee abzuschneiden, welche sich bis Poretschie ausgedehnt hatte.

Um diefer Absicht bes Feindes zuvorzufommen, besichloß ich beibe Armeen in der Stellung von Wolofowaja zu vereinigen, als einer der vortheilhaftesten unter allen, die wir im Lauf des Feldzugs gefunden hatten, und in derfelben die Schlacht anzunehmen.

Am 2. August famen beibe Armeen in biese Stellung. Es ware zu wünschen gewesen, bag ber Feind und bort angegriffen, indem alle Bortheile sich auf unserer Seite befunden hatten.

Der Feind geht auf bas linke Dniepr-Ufer über und rudt gegen Smolenst vor.

Beboch am 3. Aug. erhielt man bie Anzeige, baß ber Feind mit seiner gesammten Dacht auf bas linke Oniepr-

Ulfer übergegangen fei. Er feste bem General Rewerswelf hart zu und nothigte ihn, fich mit empfindlicher Einduse und bem Berluft von neun Geschützen gegen Smolensk zurückzuziehen.

Am 4. attakirte ber Feind ben General Rajeweki bei Smolenek; an eben bem Tage langten unfere beiben Armeen auf bem rechten Onieprolfer vor ber Stabt an.

Den 5. fruh Morgens erschien Rapoleon mit feiner vereinigten Macht vor Smolensf. Sie bestand aus 150,000 Mann, und marb noch verftartt burch bas Rorps von Voniatowefi, welches aus Mohilew herbeifam. Napoleons Absicht bei biefer unerwarteten Bewegung mar offenbar, und von ber Armee bes Generals Tormaffon. von ben fühlichen Gouvernements und felbft von Mostau abauschneiben. Bei bem geringften Bogern, ihm biefen Bortheil zu entreißen, hatte er nicht ermangelt, fich bis Dorogobusch auszubehnen und uns baselbst bei bem Uebergang über ben Dniepr zuvorzufommen. Meldet mare ber Einbrud, ber Schreden gewesen, ben ein folder Erfolg in Mostau und ben füblichen Brovingen hervorgebracht hätte! auch bann hatten uns noch bie Ufraine und Rlein - Rugland vorzüglich große Gorgen gemacht!

Demzufolge wurde beschlossen, daß die zweite Armee in der Nacht zum 5. zur Straße nach Dorogodusch aufbrechen sollte, und daß die erste Armee diesen Marsch gegen die rechte Flanke des Feindes zu beden habe. Sie sollte den Feind so lange aufhalten, die die zweite Armee den Uebergang über den Oniepr bei Solowiewo erreicht hätte. Ein Theil der ersten Armee sollte dann auf demselben Wege folgen. Fürst Gortschafow mit einer starten

Hinterhut follte indeß die Bunkte bei Gedeonowo und Babolotje bis zur Ankunft ber ersten Armee besegen.

Die rühmlichen Kämpfe, welche bie erste Armee am  $\frac{5}{17}$  und  $\frac{7}{19}$  August bei Smolenst bestand, sind Ew. Majaus meinen Berichten bekannt. Der Feind wurde aufgehalten und die zweite Armee so erfolgreich gedeckt, daß sie auch nicht Einen Mann verlor. Als man den eigentlichen Zweck dieser Gesechte erreicht hatte, überließ man die Trümmer von Smolenst dem Feinde, und die Armee seize in zwei Kolonnen am  $\frac{7}{19}$  ihren Marsch auf der Dorogoduscher Straße fort.

Das Aufgeben von Smolenst gab meinen Feinben neuen Stoff mich anzuklagen. Die allernachtheiligften Berüchte, ichriftliche Rachrichten voll Sag gegen mich wurden verbreitet, vornamlich von Leuten, welche fich gar nicht in ber Rabe befanden, feine Beugen maren beffen Um bie Wiberspruche ihrer Bebier vorging. hauptungen zu beweisen, welche ohne Zweifel einzig in ber hohen Einbildung biefer absprechenben Beurtheiler von fich ihren Urfprung nahmen, will ich nur Folgenbes bemerten: Um 2. August befahl ich beiben Armeen eine Stellung bei Bolofowaja ju nehmen, weil biefes in ber gangen umliegenben Begent ber einzige Bunft mar, wo man mit Vortheil einen Angriff hatte erwarten Diefe Operation gab man als zu vielen Bufallen unterworfen aus; außerte, ich ftelle bie Armee aroßen Befahren bloß, indem ich fie ber vereinten Macht bes Keinbes entgegenseben wolle. Und jest, da bie zweite Armee von ber erften getrennt worben, verlangten fie, bag ich mit 75,000 Mann mich einer Urmee von 150,000 Mann entgegenstämmen follte. Am  $\frac{5}{17}$  wurden in der That alle wuthenden Anfälle des Feindes von unsern Truppen zuruchgeschlagen, aber dieser Tag fostete auch der Armee mehr als 4000 Tobte und Verwundete, darunter zwei Generale (Stalon und Balla).

mich entschloffen, die Stabt id halten zu wollen, so hatte ich bie Truppen, welche am 5. Smolensf vertheibigt, und 24 Stunden in ununterbrochenem Keuer gewesen waren, burch ben Reft ber Urmee ablojen laffen muffen, b. h. burch ben erlefenften Theil berfelben, ber fich im Rudhalt befant, geschont und für eine allgemeine Schlacht aufgespart wurbe. man hatte ihn auch ber Einbuße von mehrern Taufenb Mann aussegen muffen und zwar unter noch schwierigeren Umftanben ale am 5. August; benn ber Feinb hatte fich einer Unhöhe bemachtigt, von wo er bie Brude beherrichte und bamit felbft bie Berbindung ber Armee mit ber Stadt abschnitt. Doch angenommen, ich hatte bie Ctabt am 6. behauptet, fo brauchte ber Feind nur mit einem Theil feiner Urmee unterhalb Smolenst über ben Dniepr . ju gehen und meine rechte Flanke ju bebroben, um mich zu nöthigen, meine Truppen aus ber Stabt herauszuziehen, und diese ware bann plöplich in die Sande bes Feindes gefallen. Und bann, nachdem ich burchaus ohne Nugen 8-10,000 Mann verloren, murbe ich mich in ber Nothwendigkeit gesehen haben, entweder gegen meinen Willen mit einem überlegenen Feinde zu ftreiten, ober im Angesicht besselben meinen Rückzug anzutreten. zweite Armee hatte zwar sehr aut ben Feind burch einen Uebergang über ben Dniepr oberhalb Smolenet abziehen

können, aber man konnte fich unmöglich auf eine fo fombinirte Operation mit Sicherheit verlaffen, vornämlich ba hier zwei verschiedene Armeen, die jede ihren besondern Befehlshaber hatte. übereinstimmenb hanbeln follten; wie fich bas auch in ben Begebenheiten bes 7. August Un diesem Tage rechnete ich bei meinem Abzug von Smolenet nach einem getroffenen Uebereinkommen barauf, eine ftarte hinterhut auf bem Sauptpunkte ju finden, über welchem bie erfte Rolonne in geringer Entfernung vom Keinde bie Dorogobufher Strafe erreichen Statt berselben fant ich ben Feind bort. ber Unerschrockenheit unserer Truppen und ber Geschicklichfeit ihrer Kührer verdanke ich die Erhaltung dieser Rolonne, welche leicht völlig aus einander gesprengt werden fonnte.

Biele haben mit Geräusch behauptet: beibe Urmeen hatten in Smolenst bleiben und ben Feind von ba angreifen follen, mahrscheinlich wohl um bem Rriege, im Fall eines Unglucks, mit einem Schlage ein Ende zu machen; benn ich begreife nicht, mas aus ben Armeen hatte werben follen, welche hinter fich ben fteilen Ranb bes Dniepre und bie brennende Stadt gehabt hatten. Aber biefe Leute, bie fo vorschnell maren, alles Bethane zu verdammen und anderes bafür vorzuschreiben, würden fich in gar großer Berlegenheit befunden und leicht bie Gegenwart bes Beiftes verloren haben, wenn fie fich an ber Stelle bes Dberbefehlshabere gefehen und bie Bertheibigung nicht bloß ber Stadt fonbern bes gangen Reichs auf ihre Verantwortung gehabt hatten. Es ift leicht Magnahmen anzubeuten, wenn man babei feine allgemeinen Kombinationen zu berücksichtigen, noch ben Blid auf bie Bufunft zu richten hat; und zwar um fo leichter, wenn man felbst nicht verpflichtet ist, fie in Ausführung zu bringen und für bie Folgen einzustehen.

### Schlacht vom 7. August.

Die Schlacht vom 7 Muguft, hinlanglich nach meinen Berichten befannt, fann ale ein vollständiger Sieg betrachtet werben. Der Feind wurde auf allen Bunften zurudaeschlagen, und bie siegreichen Truppen brachten bie Racht auf bem Schlachtfelbe zu. Sie zogen fich barauf gurud, einzig weil man bie Bereinigung ber beiben Urmeen bezwedte. Die eine Salfte ber Armee fampfte, mabrent ber andere Theil zurudaing; und am folgenben Zage vereinigten fich beibe bei Solowiewo, wo bie Urmee auf vier Bruden über ben Dniepr ging. - Die zweite Urmee fam ichon am 2. nach Dorogobush; die erfte Urmee langte am 10. bei Udwiat an ber Ufha an, zwölf Werft von Dorogobush. Die Bosition schien mir vortheilhaft. beschloß hier ben feindlichen Angriff ju erwarten unb lub ben Fürsten Bagration ein, mit feiner Urmee ben linken Flügel ber erften einzunehmen.

Am 11. näherte sich die Hinterhut, welche den Feind fast auf jedem Schritt aushielt, der Armee; der Feind folgte ihr auf dem Fuße nach. Am Abend erschien er mit ganzer Macht im Angesicht der Armee und begann eine starte Kanonade.

Fürst Bagration wurde beforgt wegen seines linken Blügels, welcher einer Umgehung ausgesett war, und behauptete, daß die Position bei Dorogodush vortheilhaftersei. Ich mußte an dieser Behauptung zweiseln; benn die von mir schon von Smolenst aus abgeschickten Offiziere, welche die Beschaffenheit des Landes hinter mir untersuchen sollten, berichteten nur von einer Stellung an der Usha und bei Zarewo-Saimischtsche. Da jedoch der Bicetonig von Italien, nach den Rapporten von Winzingerode und Krasnow, mit seinem Korps inzwischen auf dem rechten Oniepr-User von Duchowschtschina nach Dorogodush marschirte, willigte ich ein, gleichfalls auf diese Stadt zuruchzugehen.

Am 12. August fam bie Armee in biefer Borpoften-Stellung an. 3ch fant fie ungunftiger ale alle, welche die Armee in diesem Feldzug noch bezogen hatte, erftens beshalb, weil ich ein ganzes Korps auf bem rechten Dniepr = Ufer verwenden mußte, um bem Bicefonig von Stalien Wiberftand zu leiften; - zweitens weil ich genöthigt mar, ben Reft ber Armee auseinander zu ziehen, um mich rechts an ben Oniepr zu lehnen, und zu gleicher Beit linke Unhöhen einzunehmen, welche nothwendig von Truppen besett werben mußten. Allein abgesehen von Diesen Sohen boten fich, auf Kanonenschuß-Weite biefer Stellung gegenüber, anbere viel bebeutenbere Boben bar. von benen aus ber Feind unsere gange Aufftellung hatte übersehen und und burch fein Ranonenfeuer zerschmettern fonnen. - Drittens, in geringer Entfernung binter ber Front befand fich bie Stadt mit ihren holzernen Baufern auf einem von tiefen Schluchten gerschnittenen Boben. - Biertens, Die zweite Urmee mußte mehr wie brei Werft abwarts von ber erften, auf ber Strafe von Jelna nach Wiasma Stellung nehmen. Bielleicht gerabe wegen bicfes lettern Umftanbes mochte bie Bofition bei Dorogobush so vortheilhaft erscheinen; benn bie zweite Armee mare hier getrennt, unabhängig von ber erften und gewissermaßen burch sie beschützt gewesen.

Demaufolge beschloß ich ben Rudzug bis Baremo Saimischtsche fortzusegen. Um 17. August famen beibe Urmeen bort an. Auf einer eben nicht großen Musbehnung aufgestellt, hatten fle vor fich eine weite Ebene. auf welcher ber Feind seine Bewegungen nicht hatte verbeden fonnen. 3wolf Werft hinter biefer Stellung mar eine andere hinter Ofhat, bie ebenfalls fur aut befunden Beneral Miloradowitich fundigte überbieß feine . bevorstehende Ankunft in Gihat mit einem Theil ber Referven auf ben 18. August an. Alles bas waren binreichenbe Urfachen, um fich hier zu einer entscheibenben 3ch war fest entschloffen, fie auf Schlacht vorzubereiten. biesem Buntte anzunehmen; benn im Kall eines Diffe geschicks tonnte ich mich in ber Stellung bei Ofhat wieber halten; und hatte bort bie Bulfemannschaft gefunden. welche General Miloradowitsch auf meine Bitte berbeigeführt hatte und welche aus gwolf Bataillonen. acht Schwadronen und einigen Rompagnien Artillerie bestand. Den Gubernatoren von Tula, Drel und Ticherniaow wurde aufgegeben, bie Borrathe von Lebensmitteln und Kutter. welche in biefen Gouvernemente vorbereitet worben, nach Raluga schaffen zu laffen; und ben Ingenieuren beiber Urmeen ward vorgeschrieben, unverzüglich einige Rebouten auf ber Front und ben Flanken aufzuwerfen. Um bie Sinterhut ju verftarfen, welche Befehl erhalten hatte, ben Feind nach Möglichfeit bei jebem Defilee aufauhalten, sandte ich zu berselben bie britte Infanteries

Division und bas zweite Ravallerie-Rorps unter General-Lieutenant Konownizun. Als auf allerhöchsten Befeht General Platow nach Mostau abberufen worden, übernahm General Konownizun ben Befehl über bas Ganze.

Rutufow langt bei ber Armee an, finbet bie Stellung gut, befiehlt aber ben Rudzug.

Am 17. langte ber Fürst Kutusow bei ber Armee an. Er fand die Stellung vortheilhaft und befahl die Besfestigungsarbeiten zu beschleunigen. Alles bereitete sich zur entscheidenden Schlacht vor, als plöglich am 18. Nachmittags beibe Armeen Beschl erhielten, nach Gshat abzumarschiren. Icht zeigten sich auch die ersten Symptomeparteiischer Bestrebungen, von Unordnungen und Intriguen, welche täglich immer mehr zunahmen und in der Folge die Armee ihrem Berberben nahe brachten.

Balb nach ber Ankunft bes Fürsten umgab ihn ein haufe mußiger Leute — barunter befanden sich viele ber von mir von ber Armee weggeschickten Personen. Der Oberst Rubaschew zeichnete sich gleich vom ersten Anfang vor ben andern baburch aus, daß er alles that und vermochte, sogar eutschlossen schien, die Armee im Ramen bes Fürsten Kutusow et Compagnie zu besehligen. Früher hatte ich ihn bloß gesehen, wenn der Großsurstihn zu mir mit irgend einem Auftrage geschickt hatte. — Rach ihm folgte der Oberst Kaissarow, welcher da glaubte, in seiner Eigenschaft als Favorit und Vermittler ein nicht minderes Recht zur Besehligung der Armee zu haben. Gleich vom ersten Tage an hatte seder von ihnen schon seine Parteigenossen; beide vereinigten sich, dem

alten gebrechlichen Fürsten einzureben, bag wenn in ber Stellung von Zarewo Saimischtsche ber Feind geschlagen wurbe, man nicht ihm sondern bemjenigen, welcher bie Stellung gewählt, ben Ruhm bes Sieges zuschreiben wurbe. Das war ein hinreichender Grund für einen Egoisten wie der Fürst, um die Armee aus einer ftarten Stellung wegzuführen.

Um 18. Mug. fam bas heer nach Gibat. Der Fürft fand biefe Stellung gleichfalls vortheilhaft und befahl fofort die Arbeiten gur Befestigung berfelben gu beginnen. welche auch am 19. mit bem angestrengteften Gifer in Unariff genommen wurben. Aber jest zeigte fich eine neue Erscheinung: Beneral Bennigsen, welcher ftola auf feinen angemaßten Ruhm war und fich für ben erften Relbherrn ber Welt hielt. Diese Meinung gab er bei jeber Belegenheit zu erfennen, und außerte fie auch gegen mich in einem Befprache über verschiebene Digbrauche. welche fich bei ber Urmee eingeschlichen batten. was nicht von ihm herrührte ober nicht von ihm vor gefchlagen worben mar, unterlag feiner Berurtheilung. Schon von Wilna her grollte er mir innerlich, weil ibm seine Umtriebe, um einigen Ginfluß bei ber Leitung ber Urmee zu erhalten, mißlungen waren. Wie gewöhnlich fand er bie Stellung bei Gshat unvortheilhaft. fragte ihn an Ort und Stelle felbft und in Begenwart bes Fürften: "was er benn Rachtheiliges in ber Bofttion fanbe?" - Er zeigte auf einen großen Balb, welcher fich anderthalb Ranonenschuß vor bein Centrum befanb: "Dort, fagte er, wird ber Feind feine Bewegungen, feine Borbereitungen jum Angriff verbergen, und burch benfelben

Walb wird er, wenn er feinen Erfolg hat, seinen Abzug beden." - 3ch fonnte mich ber Bemerfung gegen ihn nicht enthalten: "bag auf biefe Urt er in gang Rugland . feine gunftige Stellung finben murbe;" - und ihn babei zu fragen, "ob er vielleicht eine andere beffere mußte?" Denn bie Offiziere, welche ich abgeschickt, um bas Land hinter und zu erforschen, waren nur bis Gihat gefommen, von wo fie ber Fürst jur Urmee jurudgerufen hatte. erwiederte, bag er mehrere bergleichen auf feiner Reife zwischen Gihat und Moshaist bemerkt habe; - boch bie Folge zeigte, bag bas eine unwahre Behauptung gewesen; benn bie beiben Urmeen zogen sich wie bie Rinder Israel in ber Arabischen Bufte ohne Regel noch Orbnung von Drt zu Drt, bis endlich bas Schicffal fie gur Position von Borobino führte. In bem ermahnten Ge fprache war ber Fürst gang meiner Meinung und fest entschlossen, in jener Stellung bie Schlacht anzunehmen. Deffen ungeachtet erhielten wir in ber Racht jum 20. Mug. Am 19. mar ben Befehl zur Fortfetung bes Rudzugs. Bennigsen burch einen Armee = Befehl gum Chef bes Generalftabs ernannt worben und ber Dberft Raisarow jum Dejour Beneral beim Fürsten. Bugleich marb befannt gemacht, daß ihren Anordnungen fo gut Folge geleiftet werben follte, ale waren es Anordnungen bes Kurften felbft. Dem Unführer ber Sinterhut marb vorgefdrieben, feine Rapporte bireft an ben General Bennigfen ju richten und von ihm feine Berhaltungebefehle ju empfangen.

Rutusow führt eine Orbnung ein, welche bie Gewalt ber Obergenerale aufhebt und bie Bermaltung ber Armee gerfplittert.

Der Oberft Toll, Generalquartiermeifter ber erften Armee, wurde unmittelbar beim Fürften angeftellt, und bie erfte Urmee blieb somit ohne General = Quartiermeifter. Alle Ingenieur = und Generalftabs Dffiziere, bie Bioniere und Pontoniere, wurden von ber Armee und ben einzelnen Rorps abgetrennt und bem General Bennigsen unter-Selbst bei ben fommanbirenben Beneralen wurden feine Offiziere vom Quartiermeifterwefen gelaffen. welche ihnen einige Notigen über bas Terrain, bie Bege und Bositionen hatten geben fonnen. Diese furze Belt reichte hin, um bie eingeführte Beerordnung vollig umgefturgen, und bie Bewalt ber Obergenerale aufzuheben. -Und als wenn bas noch nicht genug gewesen, so wurden ben Truppen, oft Befehle von Bennigsen, Toll, Rubafdet gegeben, ohne bag bie Obergenerale ber Armee ober bie Rorps-Rommanbeurs auch nur benachrichtigt wurden, mas Die Obergenerale völlig überfluffig machte. In ber Armee selbst marb es schwierig herauszubringen, wer eigentlich fommanbire; benn es war flar, bag ber Furft nur ben Namen hergab, unter welchem feine Selfershelfer ban-Diefe Ordnung ber Dinge erzeugte Parteien, welche wieder zu Umtrieben führten. Die ftartfte Bartei. welche zugleich ben ausgebehnteften Ginfluß hatte, gehörte bem Fürsten Rubaschew. Obgleich es ber Armee eben nicht befannt, bag er unter bie Dberbefehlshaber gebore.

fo genoß er boch in seiner Eigenschaft als Schwiegersohn bes Fürsten Kutusow ben Borrang vor allen anbern.

Die Armee fommt nach Borobino. — Beschreibung bieser Stellung.

Rach Burudlegung von brei gefährlichen Marschen famen wir endlich am 22. Hug. zu ber Stellung bei Borobino. Sie war im Centrum und auf bem rechten Klugel portheilhaft, boch ber linke Flügel in geraber Linie mit bem Centrum, war gang und gar burch nichts geftüt und nur von niedrigem Buschwerk umgeben. Um biefen Klügel auf irgend eine Weise zu beden, ward auf Klintenschuß : Weite bavor eine Reboute erbaut. 4) Um Tage unserer Unfunft besichtigte ich bie von ber erften Urmee eingenommene Stellung, und befahl bem General Trouffon einige Schangen und Berhaue zu errichten, welche auch am 25. fertig und mit Befchut und Truppen befest wurden. — Um 23. begleitete ich ben Fürften Rutusow bei ber Besichtigung bes linken Flügels, bas beißt bes für bie Aufftellung ber erften Urmee bestimmten Bobens. 5) Bor ber 26. Division bemerkte man eine abgesonberte Sohe. Ungefichts welcher fich rechts und links ein Belande hingog, welches gewiffermaßen als Schluffel ber gangen Stellung biente. 3ch machte ben Fürften Rutusow auf diesen Umstand aufmerksam und schlug ihm vor, bier eine starke Reboute anlegen zu laffen. Statt einer

<sup>4)</sup> Die von Schemarbino.

<sup>5)</sup> Die erste Armee ftand rechts; es ift also wohl nur von bem linten Flügel ber ersten Armee bie Rebe.

folden warb hier eine Schange für zwolf Gefchute errichtet. 6) Die Folgezeit bewies, bag bie gehörige Befestigung biefer Unbobe ber Schlacht eine gang anbere Wenbung gegeben haben wurbe. Der Kurft Bagration trug Rutusow vor, daß bei ben gegenwärtigen Umftanben icin linfer Klügel ber größten Gefahr ausgefent fel. Endlich wurde entschieben, bag im Kall eines feinblichen Alngriffe, Diefer Flügel jurudgenommen werben und fic zwischen ber erwähnten Sohe und bem Dorfe Semenows foje aufstellen follte. Bu bem Enbe wurde bie Erbamma ron Schangen und Rebouten vorgeschrieben. nicht, warum biese Bewegung erft bei bem Angriff bes Feindes ausgeführt werben follte und nicht früher; es geschah mahrscheinlich, weil fich Bennigfen feinem Tabel aussehen wollte; benn er hatte bie Stellung ausgewählt; und beshalb mußten am 28. Aug. 6-7000 tapfete Rrieger und brei Beschüte geopfert werben!7) Baaration ftellte gleichfalls vor, bag links in einiger Entfernung von Semenowstoje bie alte Smolenefer Straße fich hinziehe, auf welcher ber Keind feinen linken Flügel umgehen könnte; boch Rutufow und Bennigfen behaupteten, baß biese Straße leicht burch bie ungeregelten Truppen zu vertheibigen sei. Wenn man bagegen auf den vornehmften Unhöhen bei diefer Straße einige Rebouten aufgeworfen hatte, fo murbe bas britte Rorps (Tutfchfow),

<sup>6)</sup> Die fogenannte Rajewsti-Schange.

<sup>7)</sup> Der Kampf am 21. Aug. um die Redoute von Schewardins ist wohl gemeint, und das Datum des 7. Sept. nur ein Schreibseles.

Unfer linter Flügel wird angegriffen und geschlagen. Berluft über 6000 Mann.

Um 24. Mug. Rachmittage rudte bie Sinterhut unter General Ronownignn, welche ben Feind auf jedem Schritt aufgehalten hatte, in die Stellung ber Armee ein. Keinb, ihr nachfolgenb, fließ auf bie erwähnte Reboute (bei Schewardino) vor bem linken Flügel ber Armee; und ihre unmittelbare Rahe bewog ihn, fie rafch angu-Da begann jenes Gefecht, an welchem Theil greifen. ju nehmen, die gange zweite Armee genothigt marb. Das Ergebniß biefes Befechts mar, bag funf Ranonen von ber zweiten Kurassier=Division genommen wurden; boch zulet rang ber Feind und bie Redoute ab, in welcher er brei Befchute nahm, und fügte und einen Berluft von mehr als 6000 Mann zu. - Hierauf bezog tie zweite Urmee bie zweite Stellung, wie fie fur ben linken Flügel bestimmt war, und lehnte fich an bas Dorf Semenowofoje. Um Abend bemertte man, bag bie

ungeregelten Truppen nicht hinreichen wurden, die alte Smolensfer Straße zu beden; weshalb fie in der Racht von dem dritten Korps besetht ward. Diese Anordnung geschah, ohne daß ich die mindeste Anzeige darüber erhielt. Oberst Toll sam zu dem Korps und befahl, daß es ihm solgen solle. Ganz unvermuthet erfuhr ich es: ein Abjutant, den ich mit Besehlen zum dritten Korps geschieft hatte, unterrichtete mich von dem Umstand. Niemand wußte mehr, unter wessen Besehlen er stünde, eben so wenig, an wen er zu berichten und von wem er Besehle zu empfangen habe.

Ich stellte bies bem Fürsten vor und erhielt zur Antwort: "baß jenes nur burch ein Mißverständniß geschehen sei, welches sich nicht mehr wiederholen solle." — Zebe der zum höchsten Rath gehörigen Personen führte Truppen sort, verfügte über sie, ohne die kommandirenden Generale auch nur einer Benachrichtigung zu würdigen. Diese Berhältnisse hätten beinahe zur Zeit der Schlacht bas gesammte heer ins Verberben geführt.

Der Feind erfundet am 25. unfere Stellung. Seine Anstalten beuten barauf, baß er feine Hauptanstrengungen gegen unfern linken Flügel richten werbe.

Den ganzen Tag bes 25. Aug. brachte ber Feind bamit zu, unfere Stellung zu erfunden und sich zur Schlacht für ben folgenden Tag vorzubereiten. Sein linker Flügel endigte gegenüber bem Centrum ber ersten Armee; bafür vereinigte er große Massen auf seinem rechten Flügel

Daraus fonnte man unschwer abnehmen, bag unfer linker Flügel ber hauptgegenstand seiner Angriffe fein wurbe.

Dem Fürsten Kutusow wurde gegen Abend vorgeschlagen, beim Einbruch ber Dunkelheit mit ber Armee eine solche Bewegung auszuführen, daß ber rechte Klugel ber erften Armee fich an bie Bohen bes Dorfes Gorfi flügte, mahrend ber linke fich bis jum Dorf Semenomsfoje erstrecte; bie zweite Urmee hatte bann jenen Blat eingenommen, welchen man burch bas britte Rorps (Tutschkow) beset hatte. Diese Bewegung hatte bie Schlachtorbnung nicht veränbert. Jeber General hatte alle seine Truppen um sich versammelt gehabt. Reserven, nicht gleich anfangs in ben Rampf gezogen, fonnten bis zum Schluß aufgespart werben, und hatten. nicht allenthalben gerftreut, julest vielleicht bie Enticheis bung gegeben. Fürst Bagration, selber nicht angegriffen, hatte fich mit Erfolg auf bie rechte Flanke bes Feinbes werfen fonnen. Bur Dedung unseres rechten Flügels. bem übrigens ichon bie Boben - Geftaltung alle Sicherheit gab, hatten einige aufgeführte Schangen, acht bis zehn Bataillone, ein Ravallerie-Rorps und die Rosafen ber erften Urmee hingereicht. - Der Fürft schien biefe Unficht vollfommen zu genehmigen, boch wurde fie nicht in . Ausführung gebracht.

Schlacht vom 26. Mug.

Am 26. Aug. als ber Tag anbrach, fiel ber Feind mit Uebermacht über bas Dorf Borodino her, welches von ben Garbe- Jägern besetht war. Er brangte biefes Regisnent heftig gegen ben Kalotscha-Fluß, und gab ihm nicht

einmal Zeit, die Brüde zu verbrennen. Trop des Feuers, welches unsere Artillerie auf ihn richtete, folgte er dem obgenannten Regiment auf dem Fuße, und verstärfte sich von Minute zu Minute. Ich befahl dem Oberst Buitsch, sich mit seiner Jäger-Brigade ohne Berzug mit gefälltem Bajonet auf den Feind zu stürzen. Dieser tapfere Offizier führte jenen Besehl so kühn aus, daß der Feind alsbald zum Beichen gebracht, theils vernichtet, theils in den Ralotscha-Fluß geworfen wurde. Rur eine geringe Zahl besselben rettete sich über die Brüde, welche sofort verbrannt wurde.

Indeß erhob fich auf bem linken Klugel ber aweiten Urmce ein heftiges Ranonen = und Rleingemehr . Reuer. Fürft Bagration verlangte Berftarfung. Das ganze zweite Infanteric-Rorpe (Baggowubt) ward ihm zugeschickt, und balb barauf nach feiner nochmals wieberholten Bitte, bas Ismailowiche, Litauische und Finnlandische Barbe-Regiment. Das zweite Korps murbe zum General Tutichfom I. gesendet, die Barbe Regimenter wurden bei bem Dorfe Semenowstoje verwandt. Ich eilte felber zur aweiten Urmee, um beren Stellung naber zu überfeben. - 3ch fant fie in einem heißen Befechte und ihre Truppen in Un-· ordnuna. Alle Reserven waren schon im Keuer. eilte raich gurud, um von bem rechten Klugel und aus ber Stellung hinter bem Centrum beiber Urmeen bas vierte Korps (Oftermann = Tolftoi) herbeizuführen. bas noch nebft bem fechsten Infanteric = und zweiten Ravalleries Rorps und brei Barbe-Regimenteen zu meiner Berfügung Ich stellte es schnell auf bie linke Seite ber 26. Division, mit ber Front gegen bie ameite Urmee.

fo bag es einen Safen bilbete. Che aber biefe Bewegung völlig ausgeführt werben konnte, war die zweite Armee. bes Fürften Bagration und vieler andern Generale, welche verwundet murben, beraubt, in großer Verwirrung ge-Alle ihre Schanzen mit einem Theil worfen worden. bes Geschützes fielen in bie Sande bes Feindes. Die eine 26. Division behauptete noch ihre Stellung bei ber Sohe, bie vor bem Centrum mar; fie hatte bereits ameis mal die feindlichen Angriffe zurudgeschlagen (ungefähr um 11 Uhr Morgens). General Dochturow erhielt barauf ben Befehl über bie zweite Urmee. Die Infanterie berfelben mar völlig aufgelöft und in fleine Saufen gerftreut, die man erft binter bem Sauvtgugrtier auf ber großen Straße nach Mofhaist aufhalten tonnte. brei Barbe = Regimenter zogen fich in ziemlich guter Orbnung jurud und naherten fich ben übrigen Garbe = Regis mentern, welche ich nebst bem zweiten Ravallerie-Rorps als Referve hinter bem vierten Korps (Oftermann) am Ende bes linken Klügels aufgestellt hatte. Der Rampf bauerte vom Morgen an mit unveränderlichem Erfolge fort. 5) Beneral=Lieutenant Tutschfow marb vermundet, worauf General Baggowudt ben Befehl übernahm. und in bem Augenblid abgefertigt murbe, ale bie zweite Armee völlig geschlagen war. Doch mit ausgezeichneter Mannhaftigkeit hielt er ben Feind noch immer fast auf jedem Schritte auf. Darauf manbte ber Begner alle seine Kraft gegen bas vierte Rorps und bie Bohe bes Centrums, wurde jedoch mit unerschrodenem Muthe empfangen. Er

<sup>8)</sup> Das beift bei ber erften Armee.

brachte hierauf feine gesammte Artillerie in Thatigfeit gegen biefe zwei Begenftanbe. Rach einer ftarten einftunbigen Ranonade griff ber Feind in vielen Rolonnen bie Unbobe bes Centrums an, warf bie 26. Divifion, und bemachtigte fich ber Sobe mit ber Schange fo wie ber Batterie, burch welche fie beset mar. Um biefelbe Beit naberte fich General-Major Jermolow ber weichenben 26. Diviston mit einem Bataillon ber 24. Diviston in geschloffener Rolonne, brachte fie znm Stehen und führte fie muthig wieder gegen bie Unbobe. 3ch entfanbte unterbeffen zwei andere Bataillone rechts, um ben Feind in die linke Flanke zu nehmen, und noch mehr rechts schidte ich bas Drenburgsche Dragoner-Regiment mit bem Befehl, in die linke Seite ber feindlichen Rolonne einauhauen, welche zur Unterftugung ber fampfenben Truppen in einiger Entfernung ihnen nachfolgten. Bugleich ließ ich bie hier herum befindliche Artillerie auf eben biefelben Rolonnen feuern. Alle biese Magnahmen hatten ben gemunichten Erfolg. Der Keind ward von ber Sobe vertrieben, unfer Befchus warb gurudgenommen, und alles was fich nicht burch bie Flucht retten konnte, warb niebergemacht. Der Keind verlor bei biefer Belegenheit zum wenigsten 3000 Mann; bie Anhöhe und bas fie umringende Gefeld mar auf mehrere hundert Schritte bin bebedt mit feinblichen Leichen; gefangen marb ber Beneral Bonami. Bei ber Erschöpfung und Auflosung ber 26. Divifion übertrug ich bie Bertheibigung biefes Bunfts bem General Lichatschew mit ber 24. Division. führte bie 26. Division aus bem Rampf, um bie Orbnung in ihr wieber herzustellen und bie Bataillone ju

formiren, und befahl ihr, ihre Stellung amischen bem vierten Korps und ber 24. Division zu nehmen. Doch noch vor Abend fah ich bie Division nicht mehr; fie war hinter bie Reserve-Ravallerie zuruckgegangen und General Bastewitsch bemühte fich, fie wieber in Ordnung zu bringen. — Bur Beit bes Angriffs auf bie Unhohe bes Centrums (Rajewsti = Schange) fturgte fich bie feinbliche Ravallerie, meift Ruraffiere und einige Regimenter Ulanen, auf bas vierte Rorvs. Sie ftief bort auf bie Regimenter Berm und bas 24. ber Jager. Diefe braven Regimenter empfingen ben Unfall bes Feinbes mit unalaublicher Mannhaftigfeit. ließen ihn auf fechzig bis achtzig Schritt heran, und gaben bann ein fo wirksames Feuer, bag bie feindlichen Reiter fich voll Bermirrung Das Sumpiche und Mariuvoliche Sufarenentfernten. to wie bas Sibirische Dragoner-Regiment verfolgten bie Fliehenden, geriethen jedoch auf die feindliche Infanterie und Artillerie und mußten in Unordnung gurud. feinbliche Reiterei, burch ihre Referven verftartt, folgte ter unfrigen auf bem Kuße nach, schlug sich zwischen ben Kolonnen und Infanterie-Biereden burch und erschien nun plöglich im Ruden bes vierten und fechsten Rorps. Die tapfern Truppen berselben ließen sich baburch nicht erschrecken, sonbern empfingen ben Feind mit bem Feuer ber hintern Facen ihrer Bierede. 3hr fcharfes Feuer fo wie bas unserer reitenben Artillerie brachte bie feindlichen Reihen in Bermirrung.

Unsere Ravallerie formirte sich wieder, und mit Unterstützung einiger Dragoner-Regimenter rannte sie von neuem gegen die feindliche Reiterei an und warf sie fo

vollständig, bag fie gang verschwand und fich hinter ihre Infanterie gurudjog. Da eröffnete wieberum bie Artillerie von beiben Seiten ihre tobbringenbe Wirtfamteit; es ichien, als wolle Napoleon uns burch feine Artillerie vernichten. Aber unsere Infanterie hielt mit munberbarer Stanbhaftigfeit bas furchtbarfte Beschütfeuer aus. sondere litten bie Truppen, welche ben Winkel bes Centrums bilbeten, außerorbentlich viel; benn bort freuxte fich bas Keuer von mehrern feindlichen Batterien. Beit biefer entsetlichen Ranonabe, welche auf beiben Seiten gange Reihen fortriß, bilbete ber Keinb von neuem mehrere Ravallerie = und Infanterie = Rolonnen. einen fehr heftigen Ungriff voraus; meine Ravallerie war bereits zum außersten erschöpft; ich schickte baher nach ber erften Ruraffier Divifion in ber Borausfenung, bag fie noch immer auf bem von mir angewiesenen Blat verweile, wo ich fie zu einem entscheibenben Schlage aufbemahrte; boch leiber mar fie weggeführt worben, ich weiß nicht von wem, gang an bas Enbe bes linten Klügels bin. Mein Abjutant fonnte faum noch ber amei Barbe-Ruraffier-Regimenter habhaft werben, ließ fie umfehren und führte fie zu mir. Unterbeffen hatte ber Feind seinen Ungriff begonnen. Mit einem Theil feiner Ravallerie beschäftigte er bie unfrige, und mit bem anbern brach er in die 24. Division ein, welche bie Schange oben auf ber Unhöhe bes Centrums (bie Rajemeti-Batterie) fchuten follte, warf fie gurud, und erleichterte bamit ben Angriff feiner Infanterie-Rolonnen, welche von ber andern Seite hervorbrachen. Die Anhöhe mit einem Theil ber Artillerie wurde im Sturm genommen, und

bie 24. Division wich in ber höchsten Berwirrung aurud; fie warb sofort aufgehalten und wieber formirt. warf sich die feindliche Ravallerie mit vereinter Macht 3ch fah schon bem Augenblick auf unsere Infanterie. entgegen, mo unfer Loos fchlieflich entschieben werben Meine Reiterei war unzulänglich, um biefe feinblichen Daffen aufzuhalten, und ich magte nicht fie ents gegenzuführen, in ber Ueberzeugung, baß fie geworfen und in Bermirung auf bie Infanterie gebrangt merben murbe. 3ch feste meine gange hoffnung auf bie tapfere Infanterie und Artillerie, welche fich an biefem Tage unsterblich machten: beibe entsprachen meiner Erwartung und ber Fortschritt bes Keinbes marb gehemmt. biesem allerschwieriasten Augenblide famen bie zwei Garbe-Rurassier-Regimenter angetrabt. 3ch wies auf ben Keinb bin, und mit feltener Unerschrodenheit fturgten fie fich auf ihn; es folgten ihnen die Susgren-Regimenter Sump und Mariupol und bie Dragoner-Regimenter Sibirien, Irfust und Drenburg. Die Dragoner von Bifom und bie Ifium = Sufaren, welche man ebenfalls, ohne mich ju benachrichtigen, entsandt hatte, langten in eben ber Minute unter Befehl bes Generals Rorf an. 3ch stellte ste jum Rudhalt auf. Da begann ein Ravallerie-Befecht, welches man zu ben hartnädigften rechnen fann, bie je geliefert worden. Die feindliche und unsere Reiterei warfen fich einander abwechselnd; formirten sich wieder unter bem Schut ihrer Infanterie und Artillerie, und gingen ju neuen Angriffen vor; zulett gelang es unferer Ravallerie mit Sulfe ber reitenten Artillerie bie feinbliche Reiterei vollständig zu werfen. Diefe verließ barauf gang bas

Schlachtfelt. Die Infanterie, welche bem vierten-Korps (Oftermann) entgegenstand, zog sich gleichfalls aus bem Bereich bes Kanonenfeuers zurud, bloß eine Schütenkette hinterlassend. Doch bie genommene Anhöhe ward immerfort fräftig vertheibigt. Hinter ihr befanden sich noch einige Kolonnen Infanterie und eine geringe Anzahl Kavallerie. Das Kanonenfeuer von beiben Seiten begann wieder; bas seinbliche ließ allmählig immer mehr nach; boch von unsern Batterien dauerte es we zum Abend gegen die erwähnte Anhöhe und die hinter ihr befindlichen Kolonnen fort. Endlich führte die einbrechende Dunkelheit auch von unserer Seite Stille herbei.

Noch mahrend aller biefer Ereigniffe fandte ber Fürft Rutusow bas erfte Ravallerie-Rorps zum Ralotscha-Fluß, um mit Gulfe von Blatowe Rofaten auf bie linte Flante bes Feinbes zu fallen. Bare biefer Ungriff mit größerer Entschloffenheit geführt worben, ohne fich auf bie bloße Beschäftigung und Ermubung bes Keinbes zu beschranten. fo mare ber Erfolg glangenb gemefen. - Beneral Dochturow mar bemuht, bie zweite Armee wieber in Rampfordnung zu bringen. Die Ravallerie und ein Theil ber Artillerie biefer Armee hatten ben gangen Tag mit ber ausgezeichnetsten Tapferkeit gekampft; boch bie Infanterie war meift zerstreut worben und fonnte erft gegen Abend gang zusammengebracht werben. -Baggowubt hatte fich bie Beit über in einer fehr schwierigen Lage befunden; doch mit Sulfe ber Ravallerie ber zweiten Armee behauptete er ziemlich erfolgreich ben von ihm besetzten Boben. Die von seiner Artillerie vertheibigten Sohen wurden zwar vom Feinde genommen, boch gegen Abend wieber verlaffen.

Ich übertrug bem General Miloradowitsch mit ben Truppen ber erften Armee folgende Stellung einzunehmen; ber rechte Flügel bes fechsten Rorps follte fich an bie Bohen bes Dorfes Gorfi lehnen; bie Richtung ber erften Armee follte fobann in geraber Linie von biefem Bunfte auf bas Dorf Semenowskoje geben; bas vierte Korps ftand neben bem fechsten. In zweiter Linie bie beiben Ravallerie-Korps; bahinter bas fünfte Korps (bie Barben) in Reserve. Bur beffern Einhaltung ber Richtung befahl ich in einiger Entfernung von Truppe ju Truppe Feuer anzumachen, mas bie Bewegung ber Rrieger erleichterte. Den General Dochturow ersuchte ich, bie von ihm auf ber linken Seite bes vierten Rorps ausammengebrachten Mannschaften ber zweiten Urmee zu verstärfen, und ben Raum zwischen bem obigen Rorps und bem General Baggowudt einzunehmen. lettern Beneral wies ich an, bie Stellung, welche er am Abend vertheibigt, wieder zu beseten. 3ch befahl Unftalten gur Erbauung einer Reboute auf ber Sohe bei Gorfi zu treffen; 2000 Mann wurden bazu verwendet. Ueber alle biese getroffenen Magnahmen berichtete ich bem Kürften Rutusow. Er brudte mir feinen Danf aus. bestätigte alles und fagte mir, bag er felbft in mein Lager fommen wurbe, um ben Anbruch bes Tages und bie Erneuerung ber Schlacht bort abzuwarten. tarauf gab er einen ichriftlichen Urmeebefehl, worin er alle meine Anordnungen gut hieß. 3ch veranstaltete eine Erfundigung: ob ber Feind bie Anhohe bes Centrums

noch besetht halte? Man fand auf berselben nur zerstreute Trupps verschiedener Regimenter, welche sich mit ihrem Abmarsche beschäftigten. Demzusolge befahl ich bem General Miloradowitsch, die Höhe bei Tagesanbruch mit einigen Bataillons und einer Batterie zu besethen. Alle freuten sich über ben errungenen Sieg und erwarteten mit Ungebuld ben folgenden Morgen.

# Die Armce erhalt ploglich Befehl gum Abmarfch.

Doch um Mitternacht erhielt ich einen Befehl, nach welchem beibe Urmeen fich hinter Mofhaist gurudziehen follten. 3ch war im Begriff jum Fürsten ju reiten, um ihn um bie Abanderung biefes Befehle ju bitten, boch man unterrichtete mich, bag Beneral Dochturow bereits aufgebrochen fei. Und fo blieb mir nichts übrig, als ju gehorden, mit einem von Schmerz erfüllten Bergen. General Platow follte bie Sinterhut bilden. 3ch forberte ihn auf, die jenseits bes Ralotscha-Aluffes befindlichen Truppen auf unsere Seite herüberzunehmen, um bie Borpoftenkette auf ber rechten Kluß-Seite zu formiren. Ich überließ ihm ein Susaren = und brei Jager-Regimenter. Am 27. Mug. um 9 Uhr Morgens war ber Feind in ber Nähe des Schlachtfeldes nirgends zu sehen. Rach 9 Uhr zeigten sich einzelne Trupps, mahrscheinlich zu einer Erfundigung vorgegangen. Die Urfache, warum wir ben Rudjug antraten, ift mir noch bis jest ein Beheimnis geblieben.

<sup>9)</sup> Die vorliegenbe Dentidrift mar eine gebeime, brei Monate nach ber Schlacht geschrichen; also an eine beabsichtigte Taufdung bes Raisers ift nicht zu benten: fie gibt bie Ansicht Bartlat's von ben

Dieser Rudzug, sast unter ben Mauern Mostau's, ward mit der größten Unordnung gemacht; einzige Folge der sorglosen Rachlässigseit derer, welche den Besehl führten, weil sie die nöthigen Boranstalten und Einzichtungen nicht getrossen. Die Truppen, welche ohne Wegweiser waren, mußten auf dem Marsche oft mehrere Stunden stehen bleiben bei zerstörten Brüden oder beim Durchgang von Desilcen oder Dörfern. Dester versperrten diesenigen, welche die Wege ausbessern sollten, dieselben völlig durch ihre Pontons, ihre Wagen und Kuhren mit Schanzzeug, durch die langen Wagenreihen der Landwehr, die wie in einander gesettet waren. Endlich, nachdem man dieser Unordnung gesteuert, samen die Truppen,

Rampf und beffen Erfolg. Rach biefer Unficht mar bie Colact. wenn nicht gewonnen, boch eben fo wenig verloren; benn bie erfte Armee babe mannbaft bes Keinbes Angriffe gurudgewiesen, und, mit Ausnahme ber Rajemeti- Schange, bas von ibr gleich Anfangs eingenommene Terrain unerschütterlich bis jur Racht behauptet; nur bie zweite Armee, gibt ber Bericht zu, habe Terrain verloren und fei aus bem Felbe geschlagen worben. — Nun auf biefe Anficht Bartlai's grunbete benn auch Rutufow feinen erften Bericht an ben Raifer, ber einen Sieg verfündete (Rapoleon auch nur mit Erfolg witerftanten zu baben, galt icon fur Sieg), ohne baf babei eine eigentliche Abficht zu täuschen vorgewaltet hatte. Rutusow warb burch die Lage ber Dinge am Abend ber Schlacht, felbft getäuscht und hielt Rapoleone Angriff für gurudgeschlagen; nur bie erlittenen großen Berlufte bewogen ibn (wie Bennigfen nach ber Eplau-Schlacht) am folgenben Morgen zum Abzug. Alfo alle bie bobnenben Ausfälle gegen ibn wegen feines erften Berichts treffen ibn wenig: er berichtete nur, mas Barflai und bie andern Generale ber erften Armee ihm angaben; und biefe bielten bie Schlacht fur gewonnen, weil fie ben von ihnen eingenommenen Boben bebaubtet batten.

nach einem äußerst beschwerlichen Marsche an bem Orte an, wo sie zur Racht lagern sollten; aber noch die ganze übrige Zeit des Tages ging darüber hin, ohne daß die einzelnen Truppenkörper ersuhren, wo sie Plat zu nehmen hätten. Zulett waren sie genöthigt, sich auf und an der großen Straße zu lagern, und nach einem beschwerlichen Tagesmarsch sich in den Koth zu wersen, um darin die Nacht zuzubringen.

Der General Bennigsen, welcher die Verwaltung besteneralstabs über sich genommen, ber übrigens schon lange nicht mehr bestand, war nirgends zu sinden. Man muß befennen, daß bei diesem Rüczugsmarsch Gott allein unser Führer war. Auf dem zweiten Marsche dieses berüchtigten Rüczugs empfand ich schon Anfälle bes Fiebers, die am folgenden Tage so start wurden, daß ich mich ins Bett legen mußte, außer Stande mich länger zu Pferde zu halten. Es war eine Folge nicht nur des Feldzugs überhaupt so wie meiner Anstrengungen in der Borodiner Schlacht, sondern mehr noch des Kummers und Verdrusses über Beleidigungen, denen ich allstündlich ausgesest war.

# Die Armee fommt nach Mostau — ihre Stellung bafelbft.

Rach unserer Anfunft bei Mosfau nahm ich nach Bermögen alle meine Kräfte zusammen, um bie fur bie Armee bestimmte Stellung in Augenschein zu nehmen-Beim Anblick berselben gerieth ich in Erstaunen. Biele Divisionen waren burch ungangbare Schluchten von eine ander getrennt; burch eine bieser Schluchten ergoß fich

fogar ein fleiner Fluß, welcher alle Berbindung aufhob. Der rechte Klügel ftutte sich an einen Wald, welcher sich auf mehrere Werft weit gegen ben Feind hin erftredte; bei ber Borguglichfeit von bes lettern Schuten fonnte man leicht abnehmen, bag er fich bieses Balbes ohne Mühe bemächtigen murbe, und wir maren bann außer Stanbe gewesen, bie Stellung unsere rechten Klügele au behaupten. Die erste Linie hatte hinter fich eine Rieberung von wenigstens zehn bis achtzehn Faben Tiefe, und mit fo steilen Ranbern, baß kaum ein einzelner Mensch fich Die Reserve rechts mar fo hatte hinüber helfen fonnen. ungludlich aufgestellt, bag jebe Rugel alle vier Linien hatte treffen konnen. Die Reserve links mar von ben Truppentheilen, bie fie hatte unterftugen follen, burch bie oben ermähnte Schlucht geschieben, und hatte, wenn jene geschlagen wurden, ben ruhigen Bufchauer abgeben muffen, ba fie ihnen unmöglich ju Sulfe fommen fonnte. Infanterie biefer Referve hatte wenigstens auf ben Keinb schießen können; bie Reiterei aber hatte nicht einmal biesen Borgug, und es blieb ihr nichts anders übrig, wenn sie nicht unmittelbar bie Flucht ergreifen wollte, als rubig ihre Bernichtung burch bas feindliche Befchusfeuer abzuwarten. Ueberhaupt behnte fich biefe Stellung auf die Lange von fast vier Werft aus, auf welcher bie Armee, geschwächt burch bie Borobiner Schlacht und ben verberblichen tonfusen Rudjug, gleich einem Spinngewebe ausgezogen gewesen mare. Sinter biefer Bofition befand fich bas ungeheure Mostau und ber Kluß gleiches Ramens. Ueber biefen waren acht schwimmenbe Bruden geschlagen worben, theils oberhalb theils unterhalb ber Stabt. Hier ist noch zu bemerken, daß die vier Bruden oberhalb ber Stadt an so steilen Ufern errichtet waren, baß die Infanterie allein zu ihnen hatte herabsteigen können. Im Kall einer Riederlage ware die Armee bis auf den letten Mann vernichtet worden; benn der Rudzug durch eine so große ausgedehnte Stadt, wenn man einen schaft verfolgenden Feind hinter sich hat, ist ein Werk der Unsmöglichkeit.

3ch eilte gurud gum Fürften ins Sauptquartier, welches fich am Ende bes linken Flügels befand, und begegnete unterwegs bem General Bennigfen. 3ch fagte ihm offen alle meine Bebanten über bie Stellung, und fragte ibn: "ob man beschloffen habe, bie Armee an biefem Ort m bearaben?" - Er ichien erstaunt und fagte mir, baß er fogleich selber nach bem linken Klügel kommen werbe. Statt beffen ritt er ins Dorf, welches im Gentrum lag, wo ihm sein Quartier angewiesen mar. Als ich bem Rurften mit Sulfe eines Abriffes ber Bofttion bie Lage ber Urmeen offenbart, fuhr er voll Schred jufammen. Oberft Toll, welchen er um feine Meinung fragte, geftand, bag alle meine Bemerfungen gegrundet waren. Er bemerfte: nicht er habe bie Stellung gemablt, und fügte hinzu: bag er aufrichtig gestehen muffe, bie Urmee fei in berfelben einer gewiffen Befahr ausgefest.

Berufung eines Kriegerathe und beffen Entscheibung.

Es wurde fofort beschloffen, alle Rorps-Rommanbeurs zusammenzuberufen. Gegen 4 Uhr kamen fie; auf Bennigsen mußte man bis 6 Uhr warten. 216 man

ihm ben 3med unferer Busammentunft barlegte, begann er eine Rebe, worin er zuerft bie Frage aufwarf: "was vorzüglicher sei, unter ben Mauern Moskaus zu fampfen ober bie Stadt bem Keinbe zu überlaffen?" - Der Kurft tabelte ftark biefe unnüge, leicht aufgenommene Frage, und bemerkte, bag bas Schidsal nicht nur ber Urmee und Mostaus sonbern bes gangen Reichs von bem gur Erwägung vorgelegten Begenftanbe abhange. "Gine folche Frage, sprach er, ift ohne eine porläufige Erläuterung ber Sauptumstände völlig überfluffig. Sierauf fette er ber Bersammlung alle Uebelftanbe in ber Stellung ber Armee aus einander, und bemerkte: so lange noch bie Urmee besteht und bie Rraft hat, bem Keinde Wiberstand au leiften, fo lange bleibt bie Soffnung, ben Rrieg glude lich zu beendigen; sobald aber bie Urmee vernichtet ift, fo fei nicht nur Mostau fonbern gang Rufland verloren." Nach biesen vorläufigen Erwägungen stellte ber Fürst bie Frage: "was geziemenber fei, ben Ungriff bes Feindes in Diefer unvortheilhaften Stellung zu erwarten ober Mostau bem Feinde preis= augeben? - 3ch meinerfeits fo wie bie Beneral-Lieutenants Graf Oftermann-Tolftoi, Rajewsfi, und Konownigyn fprachen uns fur ben Abmarich aus; Oftermann und Rajewsfi fügten noch hinzu: "Mostau fei nicht Rufland; unfere Aufgabe fei nicht bloß Mostau fondern bas gange Baterland zu vertheibigen." - 3ch erflarte: "baß zur Rettung bes Baterlandes es haupt= fachlich auf die Erhaltung ber Urmee ankomme. In ber von und besetten Stellung mußten wir ohne allen 3weifel geschlagen werben und alles, mas nicht auf bem

Schlachtfelbe in die Sande bes Keindes fiele, wurde beim Rudzug burch Mostau vernichtet werben. Es ift mahr. bie Sauptstadt bem Feinde zu überlaffen, ware fchmerglich. Doch wenn wir ben Muth nicht verlören und thatig handelten, fo murbe bie Einnahme Mostau's nur ben völligen Untergang bes Feinbes vorbereiten." - General Bennigsen hatte nichts einzuwenden, schlug aber vor, ben Er gebachte, ein Rorps auf bem Keind anzugreifen. rechten Flügel zu laffen, und bie gange übrige Urmee hinter bie Graben und Tiefen auf bem linken Alugel ju führen, um ben rechten Flügel bes Feinbes anzugreifen. -3ch bemerfte, "bag man bie Sache früher hatte überlegen und bemgemäß auch bie Aufftellung ber Armee einrichten muffen. Beit sei es noch gewesen, als ich meine erfte Besprechung über bie Gefahren ber Stellung mit bem General Bennigsen gehabt hatte; boch jest sei es ichon ju fpat. In ber Dunkelheit ber Racht murbe es fchwer werben, die in unzugänglichen Tiefen verborgenen Truppen alle aufzufinden; und ehe man fie aufgefunden, wurde ber Feind ichon über und herfallen. Die Armee hatte einen großen Theil ihrer Benerale, Stabs = und Dber Offiziere verloren, so daß viele Regimenter fich unter bem Befehl von Hauptleuten befänden, und Brigaben unter Leitung unerfahrner Stabsoffiziere. Diese Armee murbe, vermöge ber unsern Truppen eigenen Tapferfeit in einer Position wacker fämpfen und ben Feind abschlagen fönnen, wäre aber nicht im Stande, Angesichts beffelben Manover und Bewegungen auszuführen." - Der Kurk ftimmte biefer Meinung bei und führte ale Beispiel bie Schlacht von Friedland an. Graf Oftermann fragte ben

General Bennigsen etwas übereilt: "ob er für ben Erfolg bes vorgeschlagenen Angriffs einstünde? — Bennigsen
schwieg und Kutusow entschied für den Abmarsch. Der
ganze Troß und ein großer Theil der Artillerie sollte
sogleich aufbrechen; die Truppen aber erst um 2 Uhr nach
Mitternacht sich auf der Straße nach Rasan in Bewegung
setzen. Der Abmarsch geschah in der besten Ordnung.

Ich tröste mich mit dem Gedanken, daß, wenn ich nicht an diesem Tage außerordentliche Anstrengungen gesmacht und, troß meiner Krankheit, mich nicht mit ganzslicher Selbstaufopferung persönlich überall hindegeben hätte, die Armee schwerlich aus Moskau herausgekommen wäre. Die Truppen hatten keine Wegweiser, von Offizieren des Quartiermeisterwesens war keiner da, und die, welchen die Ausbesserung der Wege und Brücken so wie die Erhaltung der Ordnung auf denselben oblag, verssperrten nur zu oft selbst den Durchgang.

## Die Armee geht auf bie alte Ralugaer Strafe über.

Bon Dorogomilow, wo wir über ben Mostwa-Fluß gingen, machten wir zwei Flankenmärsche nach Krasnaja Pachra und sanben bort die alte Straße nach Kaluga. Diese Bewegung ist die wichtigste und den Umständen angemessenste von allen, die seit Anfunft des Fürsten gemacht wurden. Sie gab uns die Möglichkeit, den Krieg durch die völlige Bernichtung des Feindes zu besendigen; eine für mich so tröstliche Ueberzeugung, daß sie allein vermochte, meinen Krankheitszustand seit der Schlacht von Borodino zu erleichtern. Tros der täglichen

Demüthigungen, trot ber beleibigenben Erniebrigung meiner Burbe ju völliger Unbedeutenheit, bachte ich nur einzig an bie unfehlbare Bernichtung bes Feinbes.

3ch war es, welcher bem Kursten vorschlug, Die Stellung auf ber Ralugaer Strafe zu nehmen. 'Diefe Stellung follte ftarf verschangt werben, um alle feinblichen Krafte mit zwei Drittheilen ber Urmee abwehren zu können; ben britten Theil wollte ich links entsandt haben, um bem Keinbe jebe Berbindung mit Smolensf und Witebet abzuschneiben. Der Fürft gab bem Bebanten feinen Beifall. Ich nahm an, bag wir uns noch mehr links giehen follten, weshalb ich bie Stellung bei Rrasnaja-Bachra nur als eine vorübergehenbe, im Darich eingenommene betrachtete: boch ale ich bemerkte, bag wir in berfelben verblieben, hielt ich es fur meine Bflicht. tem Kurften vorzustellen, bag ber oben ermabnte 3med burch biefe Stellung nicht erreicht murbe, theils megen ihrer Ausbehnung, theils wegen ber Soben, welche fie von ber rechten Seite beherrschten. Ich schlug vor, fie gegen eine andere engere umgutauschen, bie fich auf bemrechten Bachra-Ufer befand, wo wir biefen Fluß vor une, nicht aber hinter une gehabt hatten, wie in ber bisherigen Stellung. Der Fürft berieth fich barüber, mit Bennigfen; und in Folge beffen warb bie Stellung veranbert und nun auf bem rechten Bachra-Ufer ermablt: ftatt fie aber enger jufammen ju gieben, marb fie noch weiter genommen. Das zweite, britte und vierte Rorps wurden auf bem rechten Klügel aufgestellt, und wieber von ben übrigen Truppen burch eine Bertiefung geschieben. über welche ber Uebergang fehr schwierig war. Die

ganze zweite Armee und das erste Kavallerie-Korps bilbeten die Borhut der Armee, die zum Theil auf der Mossauer Straße unter dem Besehl von General Milorado-witsch, und zum Theil auf der Straße von Podolöf unter dem Besehl von General Rajewsti aufgestellt war. Ich erinnerte, daß man Abtheilungen in die Gegend von Moshaist schiefen müßte. Darauf wurde der General-Major Dorochow mit einigen Truppen entsandt in der Richtung auf Wiäsma.

Rajewski's Bericht. — Bestürzung in ber Armee.

Am 13. Sept. berichtete General Rajewsfi, daß ber Feind von Podolsf gegen ihn anrucke; er besorgte auch, ber Feind möchte auf der Straße nach Tschirisow der Armee in den Rucken gehen, weshalb er den General-Major Passewitsch mit der 26. Division und einiger Kavallerie zur Deckung der Flanke der Armee von jener Seite absandte. Diese Nachricht erzeugte plöglich große Bestürzung; alle bildeten sich ein, Napoleon rucke mit seiner ganzen Macht auf unserer Flanke vor, uns in den Rucken.

Das vierte Infanterie = und bas zweite Ravalleries Korps erhielten die Weisung unverzüglich aufzubrechen und sich mit Passewitsch zu vereinigen. Graf Oftermann berichtete gegen Abend, daß seine Bortruppen ein heftiges Gesecht auf der Tschirikower Straße gehabt hätten, und daß seinbliche Kolonnen sich bereits auf dieser Seite zeigten. Deshalb ward beschlossen, daß Dorochow, welcher dem Keinde schon vielen Schaden zugefügt hatte,

noch in berselben Nacht zurud sollte; Miloradowitsch, ber vor sich nur schwache Bosten hatte, sollte mit ber zweiten Armee die Stellung der ersten einnehmen; biese dagegen sollte ihre Front ben gewaltigen feindlichen Kräften, welche man gegen Tschiritow im Anmarsch glaubte, entgegenstellen.

Ich war überzeugt, daß man in Hinsicht unsers rechten Flügels gang ruhig fein konnte; benn es ware von Seiten Rapoleons gar zu verwegen gemefen, gegen benfelben alle feine Rrafte zu richten, inbem er fich baburch ber Gefahr aussete, von Mostau, Smolenst, Witebst und allen feinen andern Abtheilungen abgeschnitten, ja völlig umringt und geschlagen zu werben. 3ch schlug vor, bie Abtheilung, welche auf ber Strafe nach Tichirifow anrude, fofort anzugreifen, um ben Ungrund unferer Beforgniffe aufzubeden; ober, wenn man bas nicht wollte, wurde es noch beffer fein, wenn unfer rechter Flugel bem Keinde auswiche, und unfer linter feinen rechten Klugel Doch alle biefe Borftellungen hatten nicht bie umfaßte. mindeste Wirkung; die beschloffene Bewegung Bennigsen zeigte fich fo überzeugt von bem ausgeführt. Ungriff bes Feinbes, baß er am 14. als er bas fechete Rorps an bem ihm bestimmten Punkt noch nicht angefommen sah — es konnte nämlich nur mit Mühe aus feiner überall von Graben umgebenen Stellung beraus ju mir heransprengte und fagte: "Mein Gott! bas fechete Rorps ist noch nicht ba; ich besorge sehr. ber Reind werbe uns noch vor beffen Unfunft angreifen." antwortete, bag ber Feind ihm biefe Gefälligfeit nicht

erzeigen werbe; und in ber That, ben ganzen Tag über wurde auch nicht ein Kanonenschuß gehört.

Rudzug auf Motschinstoje.

Gegen Abend wurde mir feierlich angefündigt, daß man eine Stellung funfzehn Werst rudwärts gefunden habe beim Dorf Motschinskoje, wo die Tschirikower Straße sich mit der bisher besetzen vereinige, und daß die Armee am folgenden Tage um 5 Uhr dahin aufbrechen werde; die Hinterhut werde wie gewöhnlich folgen. — Dieser Marsch erschütterte machtig meine Gesundheit; ich erkrankte an einem heftigen Fieber.

Die hinterhut zieht fich bicht auf bie Armee.

Am 16. Sept. Morgens hinterbrachte mir mein Abjutant, welchen ich zur hinterhut geschickt, um zu erfahren, was bort vorginge, bag felbige bis auf funf Werft von ber Urmee gurudgegangen fei und von bem Feinde in geringer Entfernung verfolgt werbe. Trot meiner Rrantheit schrieb ich an ben Dejour-Beneral Konownign, er mochte in meinem Ramen ben Fürften bitten, baß er Befehl gebe, ben Feind anzugreifen, um wenigftens beffen Starte zu erfahren; ferner, bag man bie Strafe von Borowef boch nicht ohne alle Aufficht laffen und ftarte Abtheilungen in bie Begend von Mofhaist entfenden follte. Diefes gab wirflich Unlag jum Ueberfall über bie feinbliche Borhut. General Bennigfen fam felbft bahin; auch bas zweite Infanterie-Korps und bie erfte Ravallerie Division murben hingeschickt, wie gewöhnlich, ohne mir barüber bie minbeste Anzeige zu machen. Doch ter Tag verging, ohne bag etwas geschehen mare.

Enblich bachte man an einen entschiebenen Ueberfall: breimal wurde ber Befehl bazu gegeben und breimal zurückgenommen. Erst am Abend rückte General Milorados witsch vorwärts gegen Krasnaja Pachra, griff bieses Dorf an, welches ber Feind beseth hatte, verdrängte ihn von ba, kehrte jedoch, als die Dunkelheit einbrach, wieber zurück. Wir verloren bei bieser Gelegenheit 400 Hufaren.

Am 30. Sept. bereitete fich alles zur Schlacht.

Auf ben 18. Sept. bereitete fich alles ju einer ent scheibenben Operation; man sprach von bem Anmaric bes Feindes mit großer Macht. Die hinterhut erhielt Befehl fich auf die Urmee ju gieben, welche fich in Schlachtordnung aufftellen follte. Selbst gurft Rutufow fam herbei. Alles war in Erwartung eines Angriffs; ba fant es fich, bag bie Stellung nicht vortheilhaft mare. Bu biefer Entbedung gesellten fich Meinungen wegen eines Rudzugs. Die Reserve-Artillerie befam vor allen anbern bie Beifung jurudzugehen (um Mittag). Berlauf einiger Stunden bemerfte Furft Rudafchem, bas. feine Artillerie da sei. In Folge bessen erhielt sie Besehl umzufehren. 216 fie naher herangefommen, war bie Kinfterniß eingebrochen, und ein allgemeiner Rudzug Demzufolge mußte fte von neuem murbe beichloffen. umfehren. Der Feind war fo unartig, bag er unfern Respett vor ihm nicht zu wurdigen verstand; er griff uns gar nicht an.

In ber Nacht zum 19. Sept. rudte bie Armee aus und fam am 21. Sept. in die Stellung von Tarutino. Der

Feind brangte unfere hinterhut fast bis auf bie Armee; sie wandte sich barauf um und warf ihn im ersten Ansfalle auf mehrere Werst zurud; ein Beweis, daß Napoleon fern war.

Es ift gleichfalls befannt, bag ber Feind bei unferem Angriff auf ihn am 6: Dct. 10) nur 15,000 Mann hatte; um ber Beschämung zu entgehen, nahm man seine Starte auf 50,000 Mann an.

Mein frankhafter Zustand verschlimmerte sich — ich zehrte völlig ab, und die Aerzte riethen mir, Erholung zu suchen. Ich wandte mich an den Fürsten, um mir die Erlaubniß zu erbitten, zur Wiederherstellung meiner Gesundheit die Armee verlassen zu dürfen. Als ich sie erhalten, verließ ich die Armee am 22. Sept. Abends.

Dieser furze Abriß ber Kriegsoperationen wird hinsreichend erklären, in welcher Weise man dem Feinde alle seine Entwürse vereitelte, ihn nach Möglichseit in seinen raschen Bewegungen aushielt, und allmälig in eine Lage brachte, wo er seinem gänzlichen Berderben nicht mehr entgehen konnte. Der Berlust Moskau's geschah zufällig und wurde durch Umstände herbeigeführt, deren Berdesferung bereits nicht mehr in meiner Macht stand. Uebrigens war es unzweiselhaft, daß diese Stadt das Grab Rapoleons hätte werden müssen, wenn man ihn nicht aus dem Moskowischen Gouvernement herausgeslassen hätte.

<sup>10)</sup> In ber Schlacht bei Tarutino.

Solches ift die Rechtfertigung, welche ber General Barflai be Tolly seinem Monarchen über bie Begebenheiten bieses Feldzugs, im Rov. 1812 einschickte. wird bem tiefgefranften Mann bie Bereigtheit, bie Bitterfeit feiner Worte nicht verübeln, wenn man fich in feine Lage benft. Er hatte reblich feine Bflicht gethan, batte. Gott und ben Raifer ausgenommen, mehr wie irgend jemand zur Rettung bes Lanbes beigetragen; benn er war es, welcher auf bem langen Rudzuge von Wilna bis Borobino bas Seer intaft erhielt; ber allen Lodungen und Aufforderungen gur Schlacht, bie in ber erften ge fahrvollen Beit so häufig waren, wiberftanb; ber enblich allen Verläumbungen und Schmähungen tropte, welche fich in vollen Bugen gegen ihn ergoffen, weil er treu und unverrudt an bem festhielt, mas allein gur Rettung bes Lanbes führen fonnte, und mas bie Menge in ihrem Wahne nicht begriff. Auf ihn bamals waren horagens Worte anzuwenden gewesen:

Für alles bas war bie entschiebenfte Bertennung und herabwürbigung ber Dant. Er ftand gewiffermaßen

Justum et tenacem propositi virum
Non civium ardor prava jubentium —
Mente quatit solida. — — —
Si fractus illabatur orbis
Impavidum ferient ruinae.

<sup>11)</sup> Horat. Od. III. 3.

allein, nur von seinem Monarchen und wenigen Schärferblidenden begriffen; von allen übrigen im Bolt und Heer angeseindet, gehaßt und als Berräther ausgeschrieen. Es ging so weit, daß er, als er im Sept. die Armee verlassen, sich nirgends bliden lassen durfte, ohne Neußerungen der Boltswuth wach zu rufen. Da war bei dem Bewußtsein der Redlichseit seiner Absichten und des großen Berdienstes, welches er sich noch eben um Kaiser, Land und Bolt erworden, eine gewisse Bitterkeit ihm wohl erlaubt.

Er schiefte ben Auffat seinem Kaiser mit ber Anfrage, ob er nach Betersburg kommen burfe? — Der eble Monarch antwortete ihm in bem nachstehenden eigen-händig von ihm aufgesetzen Schreiben, worin sich seine ganze schöne Seele ausspricht und er gewissermaßen seine Entschließungen vor dem Tiefgekrankten rechtsertigt. Das Schreiben hat großen historischen Werth, weil es tiefe Blide in die damaligen Verhältnisse und Ansichten thun läßt.

### Schreiben des Raifers Alexander an Barklai.

J'ai reçu, Général, votre lettre du 9. Novembre. Il faut que nous m'ayez connu bien mal, pour avoir pu douter un moment, que vous aviez tout droit d'arriver à Petersbourg, sans attendre ma permission. Je vous dirai même, que je vous attendais, car il me tenait à coeur de m'expliquer avec vous de bouche. Mais puisque vous n'avez pas voulu rendre justice à mon caractère, je vais tâcher en peu de mots de vous instruire de ma véritable manière de penser sur vous et sur les événemens. L'amitié et l'estime que je n'ai cessé un instant de vous témoigner m'en donnent tous le droits.

Le plan de campagne que nous avons adopté, 1) le seul que je crois encore, pouvait réussir contre un ennemi tel que Napoléon, ce que l'expérience même parait avoir prouvé, devait cependant nécessairement rencontrer beaucoup de désapprobation et de dépréciations dans une nation, qui connaissant peu l'art de la guerre et se rappellant des succès faciles, qu'elle avait obtenu précédemment sur des ennemis peu rédoutables ou des Généraux inhabiles, ne pouvait que s'effaroucher d'opérations militaires, qui avaient pour but de conduire

<sup>1)</sup> Celui de la retraite.

l'ennemi dans l'intérieur du pays. Il fallait d'avance s'attendre à cette désapprobation et je m'y étais préparé. Mail il fallait en même temps éviter avec soin tout ce qui pouvait attirer avec justice la critique et voilà, Général, sur quoi j'ai quelques réproches à vous faire.

Une fois le plan arrêté il avait fallu avoir tout préparé pour son exécution. Nous en avions tout le temps et cependant bien des choses ne se sont pas faites. NB. Peu de jours après mon arrivée à Vilna je vous ai donné l'ordre de faire rétrograder tous les bagages inutiles (THYOCTE) des Régiments, qui avaint surtout leurs quartiers permanents en Lithouanie, et malgré cela ils n'ont été renvoyés que jusqu' à Niementschin, Swienciany, Wilkomir et Schawl, et c'est avec ce train terrible que nons avons dû faire nos mouvemens rétrogrades. 2) — Que de fois je vous si rappellé la construction des ponts nécessaires; une quantité d'Ingénieurs de ponts et chaussées se trouvaient attachés à l'armée, et cependant la plupart des ponts se sont trouvés dans l'état le plus dégradé. 3) - Décidés à marcher en arrière il était tout simple, que les hôpiteux eussent été organisés en conséquence: par contre à mon arrivée à Vilna j'y ai trouvé un hôpital de quelques milliers de malades, dont je n'ai cessé tous les jours d'exiger l'évacuation.

<sup>3)</sup> Note de Barclay, copiée textuellement: "Si on les aurais renvoyé plus loin, alors l'ennemie aurois pu penetré nos projets."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Barclay: "An contraire les ponts sont etté dans un telle état qu'il fallait beaucoup de peine, pour les détruire."

v. Emitt, jur naberen Aufflarung.

Voilà, Général, avec franchise des torts, que j'ai à vous réprocher. Ils se réduisent à celui, de n'avoir pas été assez convaincu, que prescrire, et obtenir que la chose soit exécutée, sont deux choses extrêmement différentes, et que pour y remédier il n'y a qu'un moyen: c'est une surveillance active et une vérification exercée sans rélâche par des individus dont yous étiez sûr.

Des fautes trés graves commises par le Prince Bagration à la suite desquelles l'ennemi l'a prévenu à Minsk, Borissow et Mohilew vous ont forcé à quitter les bords de la Drissa pour vous porter sur Smolensk. nous y a favorisé, car contre toute probabilité la jonction des deux armées s'y est faite. — C'était le moment d'arrêter les mouvemens rétrogrades. Mais le manque de connaissances dans lequel vous étiez, Général, sur l'ennemi et ses mouvemens, manque dont vous aves éprouvé malheureusement les effets pendant toute la campagne, vous a fait commettre la faute de marcher. sur Poretchie pour attaquer sa gauche, tandis qu'il s'était concentré à sa droite à Liady, où il a passé le Dniepr. — Vous aviez reparé cette faute en prévenant l'ennemi à Smolensk. Mais puisque les deux armées y étaient réunies, et puisqu'il entrait dans vos plans delivrer plus tard une bataille générale à l'ennemi, autant valait-il la livrer à Smolensk qu' à Zarewo Zaymischtche; vos forces y auraient été plus intactes, car toutes les pertes que vous avez faites depuis dans les journées du 5, 7 et les suivantes jusqu' à Zarewo Zaymischtche n'auraient pas eu lieu. Quant à la crainte d'être tournépar les ffancs, elle est à peu près la même partout et à Zarewo Zaymischtche vous n'en auriez pas été exempt. L'ardeur du soldat eût été extrême à Smolensk, car c'était l'entrée de la première ville vraiment Russe qu'ils auraient défendu à l'ennemi.

La perte de Smolensk produisit un effet moral immense dans tout l'Empire. A toute la désapprobation générale, qu'avait notre plan de campagne se joignirent des réproches. "L'expérience, disait-on, démontre combien ce plan est desastreux, l'Empire est dans le plus imminent danger;" - et comme malheureusement les fautes que je viens de citer plus haut, étaient dans la bouche de tout le monde, j'étais accusé, "de sacrifier le salut de la patrie à l'amour-propre, de vouloir soutenir mon choix dans votre personne." Moscou et Pétersbourg à l'unisson nommaient le Prince Koutousoff comme le seul individu, qui pouvait d'après leur dire sauver l'Empire. A l'appui de ces raisonnemens on citait même l'ancienneté, d'après laquelle vous étiez le plus jeune comparativement à Tormassoff, Bagration et Tchitchagoff, ce qui nuisait encore essentiellement au succès des opérations militaires, et que cet inconvénient majeur serait entièrement levé par la nomination du Prince Koutousoff.

Les circonstances étaient trop critiques. Pour la première fois la capitale de l'Empire était ménacée et je n'ai pû faire autre chose que me rendre à l'opinion générale, après avoir fait debattre cependant le pour et le contre dans un comité composé des principaux dignitaires de l'Empire.

En cédant à leur opinion j'ai dû imposer silence à mon propre sentiment. Il ne me restait plus qu'à vous conserver la possibilité de prouver à la Russie et à l'Europe, que vous étiez digne du choix que j'avais fait de vous pour commander l'armée. Je me persuadais, que vous même vous seriez bien-aise de rester à l'armée et de conquérir par votre conduite militaire, comme vous l'avez fait à Borodino, l'estime même de vos dépréciateurs. Vous auriez atteint ce but immanquablement, je n'en ai pas le plus leger doute, en restant à l'armée et c'est avec infiniment de regret, par l'araitié que je ne cesserai pas de vous porter, que j'ai appris votre départ. Malgré tous les désagrémens qui vous y assiégeaient, il fallait rester, car il y a des cas, où on doit se mettre au dessus de toute chose au monde.

C'est dans la conviction que vous préféreriez pour votre propre réputation de rester à l'armée, que je veus ai dispensé de votre place de Ministre de la guerre, car il n'était plus convenable, que vous remplissies la place de Ministre quand un plus ancien que vous commandait l'armée dans laquelle vous vous trouvies. D'ailleurs j'ai vu par expérience que commander l'armée et être Ministre en même tems est une bésogne au dessus des forces d'un seul homme.

Voila, Général, l'exposé fidèle des choses telles qu'elles se sont passées et telles que je les ai jugées. Jamais je n'oublierai les services essentiels que vous avez rendu à la patrie et à moi, et j'aime à croire, que vous lui en rendrez encore de plus éminents. — Quoique les circonstances actuelles sont des plus favorables

pour nous, vû l'état dans lequel l'ennemi est réduit, la lutte n'est pas encore finie et elle vous offrira toute la possibilité de signaler vos qualités militaires, auxquelles on récommence généralement à rendre justice.

Je vais faire publier une espèce de justification raisonnée de votre conduite tirée des matériaux que vous m'avez envoyés.

Croyez, Général, que mes sentimens personnels pour vous ne varieront jamais. Tout à vous.

#### Alexandre.

Excusez d'avoir rétenu ma réponse, mais elle m'a pris plusieurs jours pour l'écrire à cause de mon travail journalier.

Petersbourg le 24. Nov. 1812.

Außer obigem Bericht an ben Raifer liegt uns noch ein anberer vor, ben Barflai funf Monate fpater abgefaßt und mahrscheinlich fur bie Deffentlichkeit bestimmt Wir geben ihn, ba er manche intereffante Einzelheiten enthält, mit Weglaffung bes befannten, im Mus-Er ift aber auch baburch merkwürdig, inbem er zeigt, wie abgelaufene Begebenheiten, ohne bag nur ents fernt eine Absicht von Entstellung vorwaltet, fich allmahlig im Ropfe eines reblichen Mannes gestalten, perfegen und ergangen fonnen, fo bag ofters mas Wirfung bes Bufalls ober ber Umftanbe mar, als Berechnung unb Plan erscheint. Und so geht es manchem Memoirens Schreiber, welcher burch bie allmählige von ber Beit berbeigeführte Berfetung und Gruppirung ber erlebten Dinge in feinem Ropfe, Behauptungen aufftellt, bie großen Unfechtungen unterliegen.

### Barklais zweite Deukschrift.

Bei meinem Eintritt ins Ministerium 1) sah ich einen unvermeiblichen Krieg mit bem Kaiser ber Franzosen voraus, einen Krieg, von welchem bas Schicksal Rußlanbe wie Europa's abhängen mußte.

Um ihn zu vermeiben, gab es nur ein Mittel: immer gerüftet zu fein: wo bie Kanonen entscheiben, führen biplomatische Verhandlungen zu nichts. Befannt ift es

<sup>1)</sup> Bartlai warb am 20. Januar 1910 Kriegsminifter.

nun, mit welcher Thatigkeit man sich in Außland wahrend ber Jahre 1810 und 1811 2) zum Kriege vorbereitete: die Armee wurde fast verdoppelt; 3) die wichtigken Festungen in Bertheibigungsstand gesetzt, andere angelegt und mit dem Nothwendigen versehen; Lebensmittel und Kriegsvorräthe im Innern wie an den Gränzen aufgeshäuft. Kurz im Sommer 1811, vier Jahre nach dem Tilster Frieden, Ein Jahr nach dem mit Schweden, und als der Kampf mit den Türken noch fortdauerte, sah sich Rupland wieder in voller Bereitschaft, dem Gegner allen Widerstand zu leisten.

Die Armee war schon im Begriff über bie Granze au gehen, um bem Keinde auvoraukommen, als volitische Beweggrunde eine Menberung mit fich brachten, und man beschloß, ben Krieg bloß vertheibigungeweise zu führen. Aber auch biefer mare verberblich geworben, hatte man fich mit ber blogen Bertheibigung ber Granze begnügt: bie Ausbehnung berfelben und bes Feinbes ungeheure Uebermacht hatten es unmöglich gemacht. Der Berluft einer einzigen Schlacht in unfern Branzprovingen mußte bie gefährlichsten Folgen für uns haben, und konnte ber Armee wie bem Staate ben Untergang bereiten. ward bemnach in einem Kriegerathe beschloffen, ben Rrieg vertheibigenb bis zu ber alten Granze bes Reiche ju führen, ben Feind fobann ins Innere ju loden, aber ihn jeben Schritt mit Blut erfaufen ju laffen, und gulest, wenn

<sup>1)</sup> Bo Barflai Rriegeminifter mar.

<sup>3)</sup> llebertreibung!

feine Kräfte erschöpft waren, mit ben gesichonten unsrigen über ihn herzufallen. 4) — Rach Festsehung bieses Plans, wo man die Befreiung ber westlichen Bölfer mit im Auge hatte, wurde bem Besieger ber Türken vorgeschrieben, mit ihnen ben Frieden abzuschließen, um die Moldauische Armee versügbar zu machen. — Der Plan brachte zwar die Berheerung einiger unserer Provinzen mit sich; aber um das Ganze zu erhalten, muß man schon einen Theil opfern.

Die Moldau-Armee sollte sich mit ber Wolynischen unter Tormassow vereinigen; Bagration mit ber zweiten Westarmee ward auf das nördliche User bes Pripiat gezogen; Platow mit ben Kosaken nach Grodno und Bialystok verlegt, und die erste Westarmee um Wilna herum versammelt. Die Festungen wurden versorgt und mit hinreichenden Besatungen versehen: und hinter ben Hauptarmeen noch drei Reservesorps ausgestellt: das erste unter Saken bei Shitomir; das zweite unter Härtel bei Mozyr; das dritte in Dunaburg unter Möller-Zakomelsky.

Man hat diese Vertheilung unserer Truppen auf einer so großen Ausdehnung getadelt; sie geschah aber Ersten s, um den Feind über unsere eigentlichen Absichten irre zu führen; 3 weiten s, um die ganze Ausdehnung Litauens zu besehen; benn ein zu frühes Verlassen des Landes hätte nicht anders als den übelsten Eindruck auf die Einwohner machen muffen; Drittens, um beim Ersscheinen des Feindes sich auf gewissen Punkten zu cons

<sup>4)</sup> Burbe biefer Beschluß wirklich in einem Kriegsrath gefaßt? — Wann? wo?

centriren, bem Feinde aber alle Mittel zum Unterhalt seiner Truppen zu rauben, und die weggenommenen Lebensmittel auf gewisse Punkte hinzubringen, welche an unserer festgesetzen Operationslinie lagen.

Als ber Feind bie scheinbare Zerstreuung unserer Truppen auf ber weiten Ausbehnung gewahrte, schmeichelte er sich, ben Krieg gleich im Anfang mit einem Schlage zu endigen, indem er unsere Truppen trennte und sie bann vereinzelt schlüge; ober auch indem er uns zu einer allgemeinen, entscheidenden Schlacht zwänge, wo seine breisache Ueberlegenheit ihn den Sieg hoffen ließ. Doch es kam anders. —

12. Juni überschritt ber Feind bie Granze ohne Kriegeerflarung. Fürft Bagration und Platow hatten bie Weifung, fich über Minst auf Boriffom jurudgugieben, um fich mit ber erften Beftarmee zu vereinigen, welche über Swienciann auf Driffa zog, unter beständigen Rampfen mit ber Borbut bes Feinbes, ber auf feinem Wege weber Brod, Kutter, noch Kuhrwerte fant. Doch fam er bem Fürften Bagration bei Minst zuvor, und tiefer mußte nun auf Nieswish marschiren und fich baburch von ber erften Urmee noch weiter entfernen. Napoleons Streben ging jest babin, ba er uns nicht batte vereinzelt ichlagen können, unfere beiben Urmeen wenigstens getrennt ju erhalten , indem er feine Truvven zwischen ter Dung und bem Oniepr zusammenzog. lang ihm tas, fo ftant ihm ber Weg nach Mostau offen; er fonnte gleichsam wie aus einer Centralposition auf die eine ober die andere Armee fallen, indem er zugleich burch entsendete Korps Riga und Betersburg bebrohte. Man beschloß bemnach, ben Grafen Wittgenstein mit 25000 Mann an ber Duna um Drissa herum zu lassen, mit Zuweisung ber 10,000 Mann Reserve-Truppen unter General Möller-Jakomelekh bei Dunaburg, 5) um bie Gouvernements Pstow und Nowgorod zu beden; während ich mit ben übrigen Truppen eilte, bem Feinde in ber Besehung von Witebsk zuvorzukommen, wohin er einen großen Theil seiner Streitmacht gerichtet hatte. Raum waren die Spiken der ersten Armee in Witebsk angekommen, als auch schon die Bortruppen des Feindessich davor zeigten.

Mein Haupttrachten ging barnach, die Vereinigung mit dem Fürsten Bagration zu bewirken, an welchen sich Platow mit allen Kosaken gehängt hatte. Um bessen Bewegungen zu erleichtern, gedachte ich die ganze Aufmerksamkeit des Feindes auf mich zu lenken und ihn zu nöthigen, seine Streitkräfte gegen mich zusammenzuziehen. Drei Tage schlugen sich unsere Vortruppen unsern Witedst. Ich stellte meine Armee in Schlachtordnung und ließ verbreiten, daß ich eine Hauptschlacht annehmen würde. Davoust an sich, welcher bloß 15,000 Polen unter Poniatowski in Mohilew zurückließ. Das erlaubte Bagration ungefährdet auf Smolensk zu marschiren, wohin ich ihm entgegenzuziehen beschloß. Unser Ruckzug von Witedsk am hellen Tage, und als sich unsere Vor-

<sup>5)</sup> Wegen Möllers Krantheit befehligte fie ber Fürft Repnin.

<sup>6)</sup> Es war wohl nicht bloffer Schein, Bartlai bachte ernftlich hier eine Schlacht zu liefern, wie seine Berichte aus ber Zeit beweisen.

hut noch mit bem Feinde herumschlug, ward mit ber größten Ordnung und ohne Verluft bewerfftelligt.

Am 21. Just fand die Bereinigung der beiden Armeen bei Smolensk statt. Rapoleons Plane waren damit verscitelt: weder hatte er mich geschlagen noch die Bereinigung gehindert; und indem er alle seine Kräfte gegen mich zusammenzog, ließ er den Marschall Dudinot ohne Untersstützung, und darüber erlitt dieser vom Grasen Bittgensstein eine Niederlage.

Nach ihrer Bereinigung zählten bie beiben Armeen 110,000 Streiter, benen Rapoleon zwischen ber Düna und bem Oniepr, von Witebest bis Oubrowna 205,000 M. entgegenstellen konnte. Ihn bei einer so unverhältnismäßigen Uebermacht anzugreisen, wäre eine wahre Tolkheit gewesen; ich begnügte mich, ihn burch unsere leichten Truppen beunruhigen zu lassen; und täglich wurden uns Gesangene zugeführt; ja selbst eine größere Truppe unter General Sebastiani burch Platom übel mitgenommen.

Da ging Napoleon ploglich mit gefanenter Macht auf bas linfe Oniepr-Ufer über und gerade auf Smolensk zu, welches er mit 200,000 Mann umschloß. Somit waren wir von ber britten Bestarmee wie von ber Moldauischen, von ben Reserve-Truppen Sackens wie von benen Härtels, endlich von ben sublichen Provinzen abgeschnitten und bem Feinde stand ber Weg über Ielna nach Moskau offen. Man suchte ihm zuvorzukommen, und die zweite Armee mußte rasch nach Dorogobusch, und ben von hier nach Moskau sührenden Weg besehen; die erste Armee, nur 76,000 Mann start, unternahm es,

ben Feind indessen aufzuhalten. Rühn stellte sie sich ber ungeheuern Uebermacht unter ben zerfallenen Mauern von Smolenst entgegen; und nur mit großen Opfern vermochte Napoleon ben Besit bieser Stadt zu erkausen, die ihm überlassen wurde, als ber beabsichtigte Zweck burch Bagrations Besehung bes gewünschten Bunkts erreicht war. Und als nun auf unsern Rückmarsch ber Feind am 1. August mit überlegener Macht auf eine unserer Kolonnen siel, wurden alle seine Ansälle und Anstrengungen vereitelt.

Man beschloß,. ben Feind noch tiefer ins Land und von jenen Provingen weiter abzugiehen, wo er mit Bulfe verblendeter Ginwohner leichter feinen Beburfniffen abhelfen konnte. Auch gebachten wir, bie uns bestimmten Berftarfungen aus Raluga, so wie bie Landwehren von Mostau an uns zu ziehen. In ben öftern, ja taglichen Gefechten auf biefem Rudzuge litt ber Keind bebeutenbe, bie unfrigen weit überfteigenbe Berlufte. Seine Armee barbte, nahrte fich von Pferbefleisch und gekochtem Roggen, während die unfrige alles im Ueberfluß hatte. Miasma bei Zaremo Saimischtsche sollte bie Granze unfere Rudzuge fein; Miloradowitsch mit ben Berftarfungen traf ein, und wir bereiteten uns am 18. in einer vortheilhaften Stellung zur Schlacht vor. wegen bes jest erfolgenden Wechsels im Oberbefehl burch bie Unfunft bee Fürften Rutusow, wurde bie Schlacht aufgeschoben, und ber Rückzug noch bis zum Dorfe Borodino, zwölf Werft von Moshaist, fortgesett. Beigten wir in einer beifpiellofen Schlacht am 20. Mug., wie

wir und zu vertheibigen mußten. Die Unariffe bes Reinbes murben überall gurudgeschlagen; Bemeis, in welcher guten Ordnung unfere Armee fich befand. bie fortbauernbe Ueberlegenheit bes Keinbes bewog unfern Kelbherrn, ben Rudzug fortzusegen und Mostau preis zu geben. Aber statt ein Enbe bes Rriegs fant ber Reind hier nur bas Grab feines Ruhms. Jest begann unfer Rettungsplan in Erfüllung zu geben, und ber Rrieg, ber une anfänglich mit fo großen Gefahren bebroht, schlug in bas Verberben bes Keinbes um. Unser geschickter Marich von ber Rafanischen auf bie Raluga= Strafe vollendete bie Roth bes Keinbes; wir schnitten ihm die Verbindung mit Smolenst ab 7) und bedrohten ihn auf allen Seiten. Er wollte nach Raluga burchbrechen — Die Schlacht bei Maloi = Jaroslamen mehrte es Die Nieberlage seiner Truppen bei Bolopf, ber Unmarich ber Molbauischen Urmee auf Minet, nothigten ihn, auf fein Beil und ichleunigen Rudzug zu benten. Da alle andern Wege ihm verlegt waren, blieb ihm nur ber vermuftete über Smolenef.

Best ernteten wir bie Fruchte unserer Mühen und Arbeiten, b) und bie furchtbare Armee, welche Rufland

<sup>7)</sup> Dan ichnitt fie mohl nicht ab, fonbern bebrobte fie.

<sup>\*)</sup> Bartlai hatte vorbereitet, gefäet; Rutusow erntete; — bollbrachte bie Ernte jedoch mit großer Nachlässigfeit. Rein Halm burfte verloren geben, nicht ein Mann entlommen; — und ware nicht entlommen, wenn Bartlai ober ein anderer jett an ber Spite geftanden batte.

nieberwerfen und Europas Unterjochung vollenden follte, verschwand von ber Dberfläche ber Erbe.

Unter biesen Umftanden langte ber wahre Urheber unsers Rettungsplans, der Kaiser Alexander, bei ber Armee an, und führte jest die Sieger über ben Riemen, die Weichsel, Ober, bis zur Elbe.



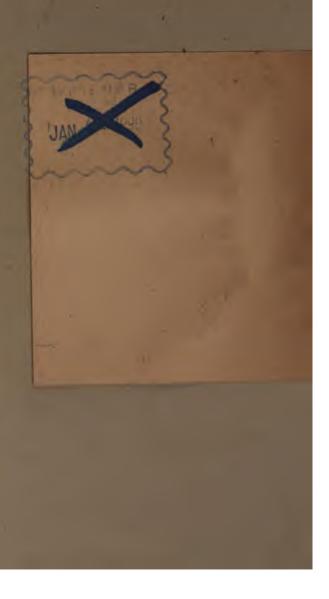

